

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







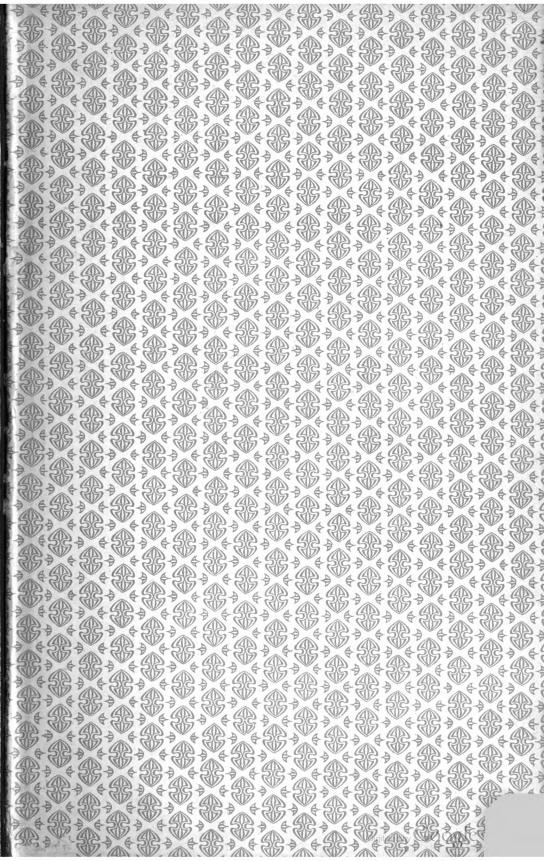

DD 228.3 .1.27 1906

## Rembrandt als Erzieher.

Bon einem Deutschen.: Julius Langebehn



Siebenundvierzigfte Auflage.

**Leipzig,** Verlag von C. L. Hirschfeld. 1906. DD 228.3 .L27 1906

Alle Rechte vorbehalten.

## Rembrandt als Erzieher

für

| I. Deutsche Runft:                |       | Seite                                 |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| = 1.00m/m/o ocum/st               | 5eite | Judenthum 43                          |
| Einleitung                        | 1     | Abtönung 44                           |
| Wendung zur Kunst                 | 2     | 30la 45                               |
| Individualismus                   | 3     | Religiöse Kunst 47                    |
| Volksphysiognomic                 | 5     | Bildungsaristofratismus 48            |
| Historische Ideale                | 6     | Benedig 49                            |
| Bild und Buchstabe                | 8     | Rembrandt als Philosoph 51            |
| Rembrandt                         | 9     | Berhältniß zu Spinoza 52              |
| Unruhe der Deutschen              | 10    | Philosophie als Kunst 54              |
| Seele und Perfonlichkeit          |       |                                       |
| Verhalten des Publikums           | 13    | •                                     |
| Lokalismus der Kunft              | 15    | II. Deutsche Wiffenschaft:            |
| Musen und Musecn                  |       |                                       |
| Bolksthumlichkeit des Runftlers . | 18    | Mangel an Philosophie 60              |
| Künstler und Bürger               |       | Die mitrostopische Weltanschauung 62  |
| Musikalisches                     |       | Spezialismus 63                       |
| Gegensat zum Griechenthum         | 23    | Tektonik der Natur 64                 |
|                                   |       | Darwin 66                             |
| Der deutsche Charakter            |       | Repler 66                             |
| Stil                              | 27    | Die künstlerische Weltanschauung . 67 |
| Winckelmann                       | 30    | Die falsche Objektivität 69           |
| Deutschthum und Alterthum         |       |                                       |
| Das heutige Archaisiren           |       | Philologie 73                         |
| Stillosigkeit                     |       | Zweierlei Kritit 75                   |
| Gemüthsmaler und Phantasiemaler   | 35    | Einzelaufgaben der Wiffenschaft . 76  |
| Das heutige Stilbedürfniß         | 36    | 3hering 77                            |
| Monumentalität                    | 37    | Gesetzgebung 78                       |
| Gebildete von heute               |       | Heimathstunde 80                      |
| Lebenslust                        |       | Kunst und Wissenschaft 81             |
| Bornehmheit                       | 40    | Mystit82                              |

|                                  | Seite | Seite .                                         |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Goethe's Farbenlehre             | 83    | Politik und Bildung 153                         |
| Biffenschaft ber Einbrücke       | 85    | Symmetric und Rhythmus 154                      |
| Hoppnotismus                     | 86    | Riederdeutsche Bolitif 155                      |
| Zoographie                       | 87    | Urpreukisches 156                               |
| Atustit                          | 89    | Sozialaristofratie 157                          |
| Lehre vom Runstschaffen          | 90    | Wege ber Deutschen 161                          |
| Objettive und subjettive Wiffen= |       | Bismard 162                                     |
| Íchaft                           | 91    | Fürst und Volt 164                              |
| schaft                           | 92    | Berholländerung 166                             |
| Svedenborg und Hamlet            | 94    | Politit und Beiftesleben 167                    |
| Rudblid                          | 97    | ,                                               |
| Die wiffenschaftliche Synthese   | 98    | TTT 0 .114 00144                                |
| Der deutsche Professor           | 100   | IV. Dentsche Bildung:                           |
| Dubois-Reymond                   | 101   | Shakespeare und Rembrandt 168                   |
| Die mechanische Weltauffassung . | 103   | Angewandte Geschichte 170                       |
| Die organische Weltauffaffung .  | 105   | Malanbrahuna                                    |
| Böchste Mathematit               | 106   | Achsendrehung 170<br>Die dritte Reformation 171 |
| Dreierlei Runst                  | 107   | Luther und Lessing 171                          |
| Rünstler und Professor           | 109   | Lessing als Erzieher 172                        |
| Berliner Bilbung                 | 110   | Lessing als Bersönlichkeit 172                  |
| Schiller und Preußen             |       | Zweierlei Hollander 173                         |
| Goethe und Kotebue               |       | Lessing und Rembrandt 175                       |
| Breußische Bildung               |       | Lessing und die Gegenwart 176                   |
| Der militärische Geist           | 116   | Die neue Bildungsrichtung 179                   |
| Berlin und Nordamerika           | 117   | Luther und Goethe 180                           |
| Deutschland und Berlin           | 118   | Bropheten und Brofessoren 182                   |
| Rembrandt und Berlin             | 120   | Wissenschaft und Menschenthum . 183             |
| Aplana                           |       | Verstandesbildung 185                           |
| 1, -                             |       | Luther und Erasmus 187                          |
| III Omate Online                 |       | Mommsen 188                                     |
| III. Deutsche Politik:           |       | Breußische Geister 190                          |
| Runft und Menfchenthum           | 122   | Volksthümliche Bildung 190                      |
| Politit und Kunst                |       | Subjeftive Bildung 192                          |
| Deutschland und Preußen          |       | Reonardo 194                                    |
| Apel                             |       | Adel und Volk                                   |
| Bauernthum                       |       | Kunst und Mode 195                              |
| Monarchie                        |       | Runstgewerbe 197                                |
| Bauer und König                  |       | Epigonen und Progonen 198                       |
| Bauer und Künstler               |       | Kunst in Hamburg 199                            |
| Blutmischung                     |       | Historik 200                                    |
| Benctianische Politif            |       | Belben 201                                      |
| Offiziere und Unteroffiziere     | 137   | Faust und Hamlet 202 •                          |
| Linkelbische Politik             | 139   | Lichtwirfungen 203                              |
| Bäuerliche Bildung               |       | Gedanke und That 204                            |
| Blattdeutsches                   |       | Bolfssecle 206                                  |
| Holland und Breugen              |       | Rrieg und Runft 206                             |
| Freiheitsfinn ber Bollander      |       | Runft und Breugenthum 208                       |
| Freiheit der Deutschen           | 152   | Friede 210                                      |
| • ,                              |       |                                                 |

|                               | Seite       |                            | <b>Eeite</b>  |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| • Athene und Brunhild         | 211         | Ginfalt                    | . 278 •       |
| Streit und Lieb               | 212         | Der heimliche Kaiser       | . 279         |
| . Bandlungen ber Boltstraft   | 214         | Laienthum                  | . 280         |
| Hellmalerei                   | 214         | Bescheibenheit und Rube    | <b>. 2</b> 82 |
| Bau und Musik                 | 216         | Glaube                     | . 284         |
| . Die entscheidende Wendung   | 217         | Doppelnatur                |               |
|                               |             | Benetianisirung            | . 286 🖸       |
| V Bantida Manidhaita          |             | Helldunkles                | . 289         |
| V. Deutsche Meuschheit:       |             | Bolarität                  | . 291         |
| Arierthum                     | 218         |                            |               |
| • Uebergangsformen            | 219         | Menschenthum               | . 295         |
| Deutsches und Griechisches    |             |                            | . 296         |
| • Klassisches                 | 221         |                            |               |
| Wahrheit                      | 224         | Rlarheit und Tiefe         |               |
| Genic'                        |             |                            |               |
| Besonnenheit                  |             | Der deutsche Mensch        | . 302         |
| Ralfiil                       | 229         | Minoritätsherrschaft       | . 303         |
| Individualismus               |             | Barteilofigkeit            | . 305         |
| Berfönlichkeit                | 233         | Blut und Gold              | . 306 ●       |
| Blut                          |             | Schwarzrothgold            |               |
| • Japanisches                 | 236         | Boltserziehung             | . 310         |
| Die deutsche Weltherrschaft   | 237         | Jugenderziehung            | . 311/        |
| Nordwestliches                | <b>2</b> 39 | Bolt und Biffenschaft      | . 313         |
| Schleswigholstein             | 242         | Bhysiognomisches           | . 315         |
| Deutschriechisches            | 246         | Butunfteblick              | . 315         |
| Berständigkeit                | 247         | Sittlichkeit               | . 319         |
| · Raiferthum und Chriftenthum | <b>248</b>  | Sefelligfeit               | . 320         |
| Südnördliches                 | 249         | Seld und Runft             | . 321 —       |
| Holland und Griechenland      | 251         | Christenthum               |               |
| Kinderthum                    | <b>2</b> 53 | Männliches und Weibliches  | . 324 •       |
| Pind und Pilnstler            | 255         | Prous und Edimert          |               |
| Runstpolitik                  | 257         | Ratholizismus              | . 327         |
| Ruge und Bewegung             | 259         | Korperpsiege               | . 331         |
| Handhabung der Kunstpolitik   | 260         | Minderheitstypus           |               |
| Spießbürgerthum               | 261         | Religion und Wiffenschaft  | . 336 🕶       |
| • Borläufer der Runftpolitif  | 263         | Genialität und Trivialität | . 338         |
| • Runstoratel                 | 264         | Die Auseinandersetzung     | . 340         |
| • Die deutschen Fürsten       | 267         | Der Erbseind               | . 341         |
| Deutsche Kunftpolitit         |             |                            | . 342         |
| • Niederdeutsche Kunstpolitit | 269         | Adel und Böbel             |               |
| Unscheinbarkeit               | 271         | Jugend und Juden           | . 347         |
| Mann und Masse                |             |                            | . 352         |
| • Wagner                      | 276         | <b>Եփ</b> Լսβ              | . 356         |

Es waltet in jeber Zeit ein geheines Bfindnis verwandter Geifter. Schließt, die ihr zusammengebort, den Kreis seher. bag die Wahrheit der Kunft immer klarer leuchte, Aberall Freude und Segen verbreitenb.

Robert Schumann.

🕼 ist nachgerade zum öffentlichen Geheimniß geworden, daß das Einleitung. aeistige Leben bes beutschen Bolles sich gegenwärtig in einem Zustande bes langfamen, Einige meinen auch bes rapiden Berfalls befindet. Die Wiffenschaft zerftiebt allseitig in Spezialismus; auf dem Bebiet bes Denkens wie ber iconen Literatur fehlt es an epochemachenben Individualitäten; bie bilbende Runft, obwohl burch bedeutende Meister vertreten, entbehrt boch ber Monumentalität und damit ihrer besten Birtung; Musiker find felten, Mufikanten gabilos. Die Architektur ift bie Achse ber bilbenben Runft, wie die Philosophie die Achse alles wissenschaftlichen Dentens ift; augenblidlich giebt es aber weber eine beutsche Architektur noch eine beutsche Bhilosophie. Die großen Korpphäen auf den verschiedenen Gebieten fterben aus; les rois s'en vont. Das heutige Runstgewerbe bat, auf seiner stiliftischen Betjagb, alle Zeiten und Bolfer burchprobirt und ift tropbem ober gerade beshalb nicht zu einem eigenen Stil gelangt. Done Frage spricht sich in allem biesem ber bemofratisirende nivellirende atomisirende Beift bes jetigen Jahrhunderts aus. Zubem ift bie gefammte Bilbung ber Gegenwart eine historische alexandrinische rudwarts gewandte; fie richtet ihr Absehen weit weniger barauf, neue Werthe zu schaffen, als alte Werthe zu registriren. Und damit ist überhaupt die schwache Seite unserer mobernen Zeitbildung getroffen; sie ist wissenschaftlich und will wissenschaftlich sein; aber je wissenschaftlicher sie wird, besto unschöpferischer wird sie. "Die Theile haben fie in ber hand, fehlt leiber nur bas geiftige Band." Goethe, ber von den jetigen Deutschen mehr theoretisch als praktisch verehrt wird, tonnte Leute mit Brillen nicht leiben; Deutschland ift aber jet voll von wirklichen und geistigen Brillenträgern; wann wird es hierin zu Goethe's Standpunkt gurudtebren? Den Bewohnern eines Reiches, wie bas neuerstandene deutsche, steht es siderlich nicht an, sich achselzudend als Rembrandt als Ergieber.

Digitized by Google

Epigonen zu bekennen und auf einen Fortschritt in den eigentlich entscheibenden Fragen des geistigen Lebens zu verzichten. Kein Irrthum ist verhängnisvoller als der, wenn man glaubt, in den Hauptstüden der Bildung
fertig zu sein; wenn man meint, sie nur im Einzelnen noch nachsiden zu
können: solange ein Bolt lebendig ist, kann es sich der Nothwendigkeit
großer geistiger Achsenverschiedungen, in seinem Innern, nicht entziehen.
Man macht heutzutage Entdedungen in Oftafrika, aber es giebt in Deutschland selbst weit wichtigere Entdedungen zu machen; es genügt nicht, daß
bie Deutschen sich als Staatsbürger entdedt haben; sie sollten sich auch
als Menschen entdeden.

Wenbung jur Lunft.

In der That macht sich bereits ein Zug nach dieser Richtung bin bemerkbar; die Befferen unter den Bebildeten Deutschlands bliden bereits nach neuen Zielen auf geistigem Gebiet aus. Bismard bat allerdings geäußert "die Bolfsmeinung ift fcwer zu erkennen"; und wirklich ift biefelbe oft etwas gang Anderes, als bie fogenannte öffentliche Meinung; aber felbst eine verborgene Strömung verrath fich oft burch ein buntles So auch bier. Das Interesse an ber Wissenschaft und insbesondere an der früher so vopulären Naturwissenschaft vermindert sich neuerbings in weiten Rreifen ber beutschen Welt; es vollzieht fich ein mertlicher Umschwung in ber betreffenden allgemeinen Stimmung; die Zeiten, in welchen ein angesehenes Mitglied ber Naturforscherversammlung ju Raffel biefe allen Ernftes für bas "Gebirn Deutschlands" erklären konnte, Man glaubt nicht mehr so recht an diese Art von Evangelium. Man ift einigermaßen überfättigt von Induktion; man burftet nach Synthefe; die Tage der Objektivität neigen fich wieder einmal zu Ende und bie Subjektivität flopft bafür an die Thure. Man wendet fich gur Runft! Schon in Goethe, ja wenn man will, icon in bem musikliebenden Luther findet fich das unbestimmte Borgefühl einer folden Entwidelung; Ersterer batte bekanntlich bis zu seinem 40. Lebensjahr die ernftliche Absicht, fich ber bilbenben Runft zu widmen; und die Sauptthat bes Letteren, die Bibelübersetzung, ist wesentlich eine fünftlerische That. Beibe nahmen, ber eine mehr auf fittlichem, ber andere mehr auf geiftigem Bebiet, bas bobe tonigliche Recht ber Subjektivität für fich in Anspruch. Besonders die Perfonlichkeit Goethe's ift in biesem Fall vorbildlich für bas heutige beutsche Bolt. geiftige Signatur bes letteren ift zwar zur Zeit noch eine wissenschaftliche; boch fie ift es nicht für immer; es scheint vielmehr, daß ihm jest gunächst ein Runftzeitalter bevorsteht. Rleine und tropbem beutliche Anzeichen bestätigen bies. Wie man an ber Haltung eines Grashalms icon bie berrschende Bindrichtung erkennt, fo zeigt fich bie geiftige Bitterungsanderung, welche im heutigen Deutschland stattfindet, unter anderem auch barin, daß ber Thous des "Professors" von der deutschen Alltagsbühne sowie aus bem beutschen Alltageroman verschwindet, um bemjenigen bes "Rünftlere" Blat zu machen. Auch die Trivialität bat ihre Gesete; und sie geben,

barmonisch genug, benen ber Genialität parallel. In biesem Fall verfunden fie beibe nur Butes; fie verfprechen eine Erlöfung von bem papiernen Zeitalter; fie verfünden eine Rudfehr gur Farbe und Lebensfreudigfeit, zur Ginbeit und Feinheit, zur Innigfeit und Innerlichkeit. Luther hat das moderne deutsche Geistesleben geboren und Goethe — sein Name schon bebeutet "Bathe" - bat es aus ber Taufe gehoben; aber es ift bei weitem noch nicht ausgewachsen ober gar ausgelebt, wie manche meinen. Bas nicht gefund an ihm ift, das wird verheilen; bas Bolt ichafft fich felbst die Medizin, die es braucht; ober es tastet doch nach ihr.

Begenüber bem Riebergang ber berrichenben wiffenschaftlichen Bilbung einerseits und bem Aufgang einer fommenden fünftlerischen Bildung andererseits liegt es nabe, nach ben Mitteln zu fragen, um beibe Borgange möglichft zu fördern, zu regeln, flar abzuwickeln. Das deutsche Bolt ift in feiner jetigen Bildung überreif; aber im Grunde ift biefe Ueberreife nur eine Unreife; benn ber Bilbung gegenüber ift die Barbarei ftets unreif; und in Deutschland ist die spftematische, die wissenschaftliche, die gebildete Barbarei von jeber zu Saufe gewesen. "Du fennst unser Deutschland: es hat noch nicht aufgebort, ungebildet zu fein" fchrieb einft Reuchlin an Manutius und tonnte auch beute noch ein ehrlicher Deutscher bem andern schreiben. Ueberkultur ift thatsächlich noch rober, als Unkultur. haben also etwaige neue erzieherische Faktoren einzuseten; und zwar werben fie gerabe entgegengeset wirfen muffen, wie die bisherige ober gewöhnliche Erziehung; bas Bolt muß nicht von ber Natur weg., sonbern ju ihr zuruderzogen werben. Durch wen? Durch sich selbst. Und wie? Indem es auf seine eigenen Urfrafte gurudgreift.

"Der tommt am weitesten, ber nicht weiß, wohin er geht" erklarte Inbivibua-Cromwell und sprach bamit bas Grundwesen alles Individualismus aus. Die treibende Grund- und Urfraft alles Deutschthums aber beißt: Individualismus. "Charafter haben und beutsch sein, ift ohne Frage gleichbedeutend" fagt Fichte. Bu biefer ihm angebornen, jedoch im Laufe ber Zeit vielfach verloren gegangenen Eigenschaft muß ber Deutsche gurud. erzogen werben. Eben in dem gerklüfteten Wefen, in jenem gentrifugalen Beftreben, welches bem Deutschen von jeber eigenthumlich war, liegt feine Fähigfeit einer unendlich reichen und mannigfachen Ausstrahlung auf bas Welt- und Menscheitsganze beschloffen. Je mehr es ihm gelingt, in diefer hinsicht aus ber Noth eine Tugend zu machen, besto vollkommener wird er sein Dasein gestalten. Seine Reigung, individuell zu sein, bem eigenen Ropfe zu folgen, kurz die sprichwörtliche und politisch so oft nachtheilig gewesene beutsche Uneinigkeit befähigt ihn gang besonders, es auf fünstlerisch-geistigem Gebiet weiter zu bringen als andere Bolfer. Individualismus ift die Wurzel aller Runft; und da die Deutschen unzweifelhaft bas eigenartigste und eigenwilligste aller Bölker find: so sind fie auch — falls es ihnen gelingt, die Welt flar widerzuspiegeln — das fünstlerisch be-



beutenbste aller Bölter. Bei feinem Bolte ber Welt findet man so viel lebenbe Raritaturen, wie bei ben Deutschen; biese üble Eigenschaft bat aber auch ihre gute Rehrseite; sie zeigt, daß sie fehr bildungsfähig sind; je ungeschliffener Jemand ist, besto mehr ist an ihm zu schleifen; und besto boberen Glang tann er erhalten. Die große Butunft ber Deutschen berubt auf ihrem erzentrischen Charafter. Aus bemselben Grunde fann ibre bochfte Bildungestufe nur eine fünftlerische sein; benn die bochfte Bildungsstufe eines Boltes muß ber tiefsten Seite seines Wesens entsprechen; und ber Individualismus ift, wie gefagt, die tieffte Seite bes beutschen Wesens. Die jetige vorwiegend gelehrte Bildung ber Deutschen bedeutet also nur eine Durchgangsstufe innerhalb ihrer geistigen Gesammtentwickelung; fie find ein Runftvolt und follen sich baber innerlich wie äußerlich als ein solches bewähren; "zu allen Künsten Sachen Handtirungen so ein listig geschwind Bolt, daß fie Riemanden nachfteben wöllen" nennt fie bereits ber alte Sebastian Frank in seiner Weltdronik. Der Instinkt treibt sonach bie gegenwärtigen Deutschen gang richtig, wenn sie anfangen, mehr auf fünstlerische als auf wissenschaftliche Ziele auszuschauen; aber eben bieser Instinkt sollte sich jett zum vollen Bewußtsein erhöhen und zur lebendigen That verwirklichen. Deutschland, das auf dem Gebiet der militärischen und sozialen Reform allen anderen europäischen wie außereuropäischen Staaten voranging, follte bies nun auch auf bem Bebiet ber fünftlerischen wie geistigen Reform thun; und es tann es nur thun, wenn es sich theoretisch wie praktisch ju Dem bekennt, was ber Inhalt seines Seins, ber Inhalt ber Runft, ber Inhalt ber Welt ift: Individualismus.

Die Erziehung zum Individualismus und im Individualismus erweift sich mithin als die nächste Aufgabe bes beutschen Bolkes auf geistigem Bebiet. Diefe neue und boch fo alte Beifte richtung ftebt bem beute berrschenden wissenschaftlichen Spezialismus ebenso fern, wie bem vor hundert Jahren herrschenden abstraften 3bealismus. Leffing und Schiller fcrieben über bie Erziehung bes Menfchengeschlechts; Goethe lebte felbft als Menfc folechthin; aber nicht biefen letteren, fondern ben beutichen Menfchen gilt es heutzutage zu erziehen und zu erzielen. Bei manchem Berluft ift es boch als ein bleibender Gewinn der jetigen wissenschaftlichen wie politischen beutschen Beistesentwidelung zu bezeichnen, bag fie sich mehr und mehr von Abstraktionen entfernt hat; damit ift zwar noch nicht das Rechte, aber doch ber Weg zum Rechten gewonnen: "humanität Nationalität Stammeseigenthümlichfeit Familiencharafter Individualität find eine Byramibe, beren Spige naber an ben himmel reicht, als ihre Bafis" fagt Baul de Lagarde. Diefer große und weittragende, biefer echt- und urbeutsche Grundsat ift nach seinem vollen Werthe faum zu würdigen; er bildet ben Ausgangspunkt, aber auch ben Zielpunkt bes beutigen fowohl wie bes vergangenen und fünftigen beutschen Beisteslebens, soweit es wirb lich und nicht nur scheinbar ift. Nachbem bas Benbel ber nationalen

ì

Bildung vom Idealismus zunächst zum Spezialismus übergeschlagen ift. muß es nunmehr awischen biesen beiben Extremen, bei bem Individualis. mus, fteben bleiben. Goethe bat bereits biefe breifache beutiche Bilbungs. ftala nach ihrem richtigen Werthe unterschieben und aufs Bestimmtefte formulirt: "Wir wollen indeg hoffen und erwarten, wie es etwa in einem Jahrhundert mit uns Deutschen aussieht, und ob wir es sodann babin werben gebracht haben, nicht mehr abstratte Gelehrte und Bbilosophen. fonbern Menichen au fein." Dem Menichen ift ber Barbar entgegengesett, und bas Wefen bes Barbaren ift Maglofigfeit, nach ber einen ober nach ber anbern Seite. Das transcendente Denten ber Deutschen von einft theilt daber gewisse Fehler mit dem materiellen Denken der Deutschen von beute; jenes balt sich ebenso weit über, wie biefes unter ber Natur; es giebt also einen Bunkt, wo sich Rant und Buchner treffen. Die fünftlerische Weltanschauung, diejenige Goethe's und aller Naturdeutschen, bezeichnet biesen Abweichungen gegenüber ben goldenen Mittelweg. der rechte Weg, weil er der Natur, d. h. dem gegebenen deutschen Charafter, parallel gebt.

Ein Charafter, ber sich nicht widerspricht, ist feiner. Deutsche wird sich gewissermaßen selbst widersprechen muffen, um feinem höheren Beruf gerecht zu werben; er wird seine Individualität — das anscheinend Freie und Gesetlose — zum Gesetz erheben mussen; er wird fich felbft zu tonftruiren haben. Denn bas Individuelle wirft erft bann nüplich, wenn es ber rein perfonlichen Willfur entruckt ift; wenn es fich bem großen Bau eines Bolks- und Weltlebens einfügt; wenn es bient. Der Deutsche foll bem Deutschthum bienen.

Jede Individualität fügt sich aus einer Anzahl von Eigenschaften Bottsphofioausammen; bie Art biefer Eigenschaften und ihre, unter irgend einem Reigungewinkel erfolgte Gruppirung zu einander bilden eben die Indi-Benn man eine vergleichende Ueberficht fammtlicher unveränderlicher Eigenschaften eines Bolkes als einen Querdurchschnitt seines Charafters bezeichnen fann, fo barf ber zusammenfaffenbe Ueberblid über bie Schaar ber Manner, welche biefe genannten Gigenschaften im Laufe ber Gefdicte bervorragend entwidelt und veranschaulicht haben, als ein Längsburchschnitt eben biefer Bolfeindividualität angesehen werben. Jener Querschnitt ist von abstrakter, dieser Längsschnitt von praktischer Art; er stellt, bilblich gesprochen, ben Abnenfaal bes betreffenden Bolksgeistes bar; jebe Eigenschaft bes letteren findet bier einen hauptvertreter ober beren mehrere; die Tugenden wie Fehler eines Bolls werden im Laufe ber Geschichte zu Menschen. So auch bei ben Deutschen. "Die Deutichen find ehrliche Leute" fagte icon Shatespeare: Luther und Bismard zeugen bavon; die Deutschen gelten von Altersber für tapfer: Winkelried und Friedrich ber Große beweisen es; ebenso ift ihr Denken in Leibnig und Kant, ihr Dichten in Balther von ber Bogelweibe und Goethe,

ihr Singen in Bach und Mozart verkörpert. Andere Züge des Volks, charakters haben sich in andere Männer konzentrirt; alle zusammen endlich ergeben die geistige Volksphhsiognomie; und diese muß man befragen, wenn man über die Aufgaben und vorherbestimmten Schicksle eines Volks genaue Auskunft haben will. Selbstverständlich wird die Antwort je nach den Zeiten und Umständen, unter denen sie erfolgt, eine verschiedene sein; selbstverständlich wird bie Antwort je nach den Zeiten und Umständen, unter denen sie erfolgt, eine verschiedene sein; selbstverständlich wird bald die eine bald die andere Eigenschaft als die führende zu gelten haben; aber immer wird es der Blick in die Vergangenheit, in die von handelnden Männern erfüllte Vergangenheit sein, welcher als einzige gewisse Norm für die Zukunft dienen kann. Ein Volk wird für seine Zukunft nur erzogen durch seine Vergangenheit; und die Vegenwart soll das richtige Verhältniß zwischen beiden er- und vermitteln; auf dieser Wage wägt man ein Volk.

Historische Ibeale.

Es ist sicher: Deutschland kann seine Ibeale nicht aufgeben, ohne sich selbst aufzugeben; aber es foll seine 3beale ben Zeiten und feine Zeiten ben Ibealen anpassen. Die bistorifirende und naturwissenschaftliche Richtung unferer gegenwärtigen Zeit ftebt Dem an fich feineswegs entgegen; benn es bieke febr oberflächlich urtheilen, wenn man annehmen wollte, baß eine auf Wirklichkeit gegründete Weltanschauung des tieferen idealen Behalts entbehren konne ober muffe. Die Bilbung felbst fcreitet niemals rudwärts; fie fest wie ber Baum ftets neue Ringe an, welche bie alten in sich einschließen: bas nennt man Bachethum. Demgemäß haben bie beutigen Deutschen, beren Großväter eine ideale und beren Bäter eine biftorifde Bilbung befagen, aus ben Bilbungsergebniffen ber beiben borbergebenben Generationen die Summe zu ziehen, indem fie fich - hifto-Es sind dies Beroen des Geistes. Abnen bes rische Ibeale erwählen. Bolts, Bertreter berjenigen feiner Charaftereigenschaften, welche in ber gegenwärtigen und zunächst tommenden Zeit bestimmt find, an die Oberfläche ber Geschichte zu treten. "Es giebt nur ein Gluck und bas ift, fich felbst au reformiren und klug genug gu fein, um völlig ebel au fein" faat ber vielfach unterschätte Grabbe; und zu folchem Glud tonnen jene Beifter bem Deutschen verhelfen. Sie find Spiegelbilber seines eigenen fconften Dafeins; an ihnen vermag bas Bolt feine Leiftungen und feine Kräfte und feine Ziele zu meffen; in ihnen chrt es fich felbst. Sie bienen als Arpstallisationspunkte für die jeweilige Geistesentwicklung bes Bolts; fie bilben bie bobe Soule, auf welcher es fich für feine fünftigen Befdide vorzubereiten bat; turz, sie find die Ergieber ihres Boltes.

Nur Geist kann ben Geist beschwören; Faust stieg zu ben Müttern hinab; ber jetige Deutsche muß zu seinen Vätern hinaufsteigen — um ben Schlüssel zur Zukunft zu sinden. Eine volle lebendige Gestalt, welche das Bolk vor Augen hat, bedeutet hundertmal mehr als ein Schlagwort ober eine Theorie; das men, not measures gilt auch hier. In großen volksthümlichen Daseinsfragen wird der so oft angesochtene Carlhleische

1

heroenfultus ftets berechtigt bleiben; bas Inftitut ber "Gibeshelfer" ftellt sich als eine uralte beutsche und griechische Rechtsgewohnbeit bar; Beroenkultus aber ist eine Art von sittlicher Gideshelferschaft, welche bas Bolk für feine letten und tuchtigften Gigenschaften in Anspruch nimmt. Das individualistische Bringip, welches ben Deutschen überwiegend beberrscht, gab seinem Wefen öfters etwas Unstetes Berfahrenes Berfliegenbes; nicht nur in politischen sondern auch in geistigen Dingen bat sich dies bisher bethätigt; gerade Dem gegenüber bieten jene historischen Ideale einen festen und sicheren halt. Sie haben als Gesammtperfonlichkeiten zu wirken; fie konnen und follen leuchtende Paniere fein, um welche fich die Schaar ber Rämpfenden Strebenden ernst Wollenden in der Gegenwart sammelt. Sie follen Mufter fein; aber nicht für Renner fonbern für Ronner; nicht als eine Roft für Feinschmeder sondern als eine folche für ben Rern bes Bolts. Es ist prattifc von wenig Werth, bas Benie auf Flaschen au zieben, wie es beutzutage in Shakespeare- und Goethegesellschaften geschiebt; baffelbe will vielmehr an ber Quelle genoffen fein; nur fo vermag es stärkend und befruchtend zu wirken. Befondere Zeiten erforbern es natürlich, zu einem besonderen Beldenbild aufzublicken; für die Ausmabl bes letteren ift bas Zeitbedurfnig und bie geiftige Zeitströmung allein maggebend; umgefehrt wird fein Ginflug auf die verschiedenen Lebensgebiete eines Zeitalters von benjenigen Bewegungen und Broblemen abhängen, welche baffelbe gerade erfüllen. In politischen Zeiten wird man auf politifche Belben, in fünftlerischen Zeiten auf fünftlerische Belben binseben muffen; immer aber wird es barauf antommen, in biefen Männern nicht bas Borübergebenbe, ihre spezielle Leiftung, sonbern bas Bleibenbe, ihre innere Gefinnung nachzuahmen. "Denn was anders muffen wir wünschen, als daß jett eben Deutschland sich erkennen möge" rief einst Ulrich von hutten in einer abnlichen aber freilich nach anderer Richtung bin bewegten Zeit aus. Richt bas Zufällige, sondern bas Rothwendige, nicht ben einzelnen Dann sondern das Weben der Bolksseele in ihm hat man in jedem Fall zu beachten und zu befolgen. Dann wird man von jener Beiftesgemeinschaft, jenem Beroenfultus, jener Selbfterfenntnig bes Boltsgeiftes auch bie entsprechenden Früchte ernten. Bolt, bas biefe Methobe ber Erziehung auf sich anwendet, wird es so wenig an Kräften fehlen wie bem Antaus, solange er die mütterliche Erbe Denn es ift fich felbft treu geblieben.

Es ist ein feiner und ganz individueller, aber auch tief bedeutsamer Zug der deutschen Bolksseele, daß innerhalb des alten deutschen Rechts — gerade bei dem schon erwähnten Institut der Eideshelser — die rein persönliche Ueberzeugung als ein juristischer Beweisgrund angesehen wurde; daß also Persönlichseit und Subjektivität hier gleichsam objektiven Werth gewinnen. Gerade weil dieser Gebrauch so sehr alt ist und gerade weil er den heute vorherrschenden römischen Rechtsanschauungen schnurstracks zu-

widerläuft, beweist er, wie boch dem Deutschen die Berfonlichkeit als solche ftebt und wie fremd die auf Objektivität abzielende aber bäufig nur geistige Farb. und Charafterlofigfeit erzielende beutige Wiffenschaft feinem Bergen · im Grunde ift. "Wer fich felbst fehlt, tann nur baburch geheilt werden, bag man ibn sich selbst verschreibt" äußert der tief bentende und tief fühlende Novalis; in modernes Deutsch übertragen, würde Das lauten: "wer an Objektivität leibet, fann nur baburch geheilt werben, bag man ibm Subjektivität verfdreibt." Da es fich nun aber um eine für Deutfchland heraufdämmernbe Runftperiode handelt, fo werben bie leitenben Beifter - bie biftorischen Ibeale, welche für eine folche maßgebend sind - unter ben fünstlerischen Beroen bes Bolfes zu suchen sein. Der Gang und die Richtung ber beutschen Bilbung werben für fünftig offenbar burch Diejenigen Manner vorgezeichnet, welche in bem Gefammtverlauf ber bisberigen beutschen Geschichte als die thatfachlich bochften Bilbungetrager erscheinen; in ihnen find gewissermaßen bie festen mathematischen Bunkte gegeben, welche eine Projizirung ber kommenden beutschen Bildung in allgemeinen Umriffen ermöglichen; verbindet man biefe Puntte zu einer Linie und verlängert biefelbe, fo trifft man auf bas rechte Ziel. Mun ift es aber bemerkenswerth, dag bisher nicht Belehrte sondern Runftler die am weitesten vorragenden Bobepuntte ber beutschen Bildung darstellen. Walther von der Bogelweide und Dürer, Shatespeare und Rembrandt, Boethe und Beethoven - nicht bie Schlolaftifer, die Renaissancephilologen ober die Naturwiffenschaftler von beute muffen als folche Sobepunkte gelten. Die wissenschaftlichen Größen rangiren, sachlich wie bistorisch, erst in aweiter Linie.'

Bilb unb Buchftabe.

Der Gelehrte ist seinem Besen nach international, ber Rünftler national; und eben barauf gründet sich bie Ueberlegenheit bes letteren über erfteren; ber obige Spruch von Lagarbe findet bier feine ichlagende An-Dotumente, welche mit Blut gefdrieben find, halten fich erwendung. wiesenermaßen Jahrhunderte lang frisch; so werden sich auch die mit warmem Bergblut geschriebenen beutschen Runftwerke langer lebendig erhalten, als die mit fühler Dinte geschriebenen beutschen ober nichtbeutschen Biffenschaftswerke. Der Rampf zwischen Beift und Buchftabe ift uralt; ber Rampf amifden Bild und Buchftabe ift ein neuerer; und jeder Deutsche follte in ihm Bartei ergreifen. Schon Solon verordnete, bag parteilos bleibende Bürger, bei vortommenden Zwistigkeiten im Staate, bestraft werben follten. Die beutsche Rultur ift im Begriff fich zu gabeln; Buch ober Bild beißt die Parole; ein Drittes giebt es nicht. Man möchte fagen, daß die Entscheidung über biese Frage icon in dem Wort "Bilbung" felbst enthalten fei. Jebe rechte Bilbung ift bilbend formend schöpfe risch und also fünstlerisch; insofern muß man es freudig begrüßen, daß fich unfer Bolt jest allmählich ber Biffenschaft ab- und ber Runft gu-Dies ist die geistige Achsenverschiebung, um welche es sich gunächst im beutschen Leben handelt; und es fragt sich nur, in welcher Urt und unter welchem Zeichen sich bieselbe vollziehen soll.

Wenn die Deutschen das vorzugsweise individuelle Bolt sind, so kann Rembrandt. auf fünftlerischem Bebiet ihnen auch nur ber individuellste ihrer Rünftler als geistiger Wegführer bienen; benn ein folder wird fie am ehesten auf fich felbst zurudweisen. Unter allen beutschen Runftlern aber ist ber inbividuellste: Rembrandt. Der Deutsche will seinem eigenen Ropfe folgen, und Niemand thut es mehr als Rembrandt; in diesem Sinne muß er geradezu ber beutschefte aller deutschen Maler und fogar ber beutschefte aller beutschen Runftler genannt werden. Freilich entspricht seine außere Geltung einem fo boben und einzigen inneren Werthe bis jett noch nicht; er wird geschätt aber nicht genug; und fast mochte man, im Sinblid auf bas Obige, hinzufügen: er fann nicht genug geschätzt werben. Befanntlich . lernen die Bölker nicht aus ber Geschichte, weber aus ber politischen noch aus ber geiftigen; aber wenn fie aus ber letteren lernen wollten, wie fie aus ihr lernen könnten, fo murbe bas jahrhundertelange Bergeffen ja Berachten Shakespeare's Durer's Bach's Rembrandt's fie lebren, in bem Bertrauen auf ihr eigenes Kunfturtheil etwas vorsichtig zu fein; wie die Beurtheilung Machiavelli's Spinoza's Cromwell's Bismard's fie auf anderem Gebiet bas Gleiche lehren könnte. Rembrandt ift bas Prototyp bes deutschen Rünftlers; er und nur er entspricht beshalb volltommen als Borbild ben Bunfchen und Bedurfnissen, welche bem beutschen Bolte von beute auf geistigem Gebiet vorschweben - sei es auch theilweise un-Unter anderen Berhältniffen, als ben gegenwärtigen, murbe irgend ein anderer großer Deutscher diese Rolle übernehmen konnen und muffen; jett, ba die Deutschen in ihrer Bilbung an dem Spezialiftenund Schablonenthum franken, tann nur ber ausgesprochenfte Universalift und Individualist: Rembrandt ihnen helfen. Er tann fie ju fich felbst gurudführen. Er ift bas betreffenbe biftorifche Ibeal fur bie nachfte Beit; er ist ber feste Buntt, an ben neue zufunftereiche Bildungsformen sich verichließen können. Rembrandt aber war von Geburt ein Sollander. Es ift bezeichnend und eine äußere Bestätigung für ben erzentrischen Charafter ber Deutschen, daß ihr nationalster Rünftler ihnen nur innerlich, nicht auch politisch angebort; ber beutsche Boltsgeist hatte sozusagen ben beutschen Bolistorper aus ben Fugen getrieben. Das muß jetzt anders werben; Beift und Rorper, im Bolt wie im Gingelnen, follen fich wieder aufammenfinden; ber Rig, welcher burch bie moderne Rultur geht, muß sich wieber schließen. Und nur eine lebendige Menschengestalt, gleich Curtius in ben Abgrund gestürzt, tann ibn foliegen; Rembrandt ift ein folder Menfc. Seine Perfonlichkeit, in ihrer völligen Ungezwungenheit und Ueberindivibualität, erscheint als ein wirksames Gegengift gegen bas beutsche Schulmeisterthum, welches schon so viel Unbeil anrichtete; biefer Mann paßt in feine Schablone; er spottet aller Bersuche, ihn auf irgend ein gelehrtes

Prokrusiesbett zu legen. Akademische Programme und Schulformeln lass sich nicht auf ihn münzen, wie auf Rasael und Andere; er bleibt, der er i Rembrandt. Programmlosigkeit heißt sein Programm; und dies ist d künstlerischste aller Programme: es ist im Grunde das einzig wahrhaft kün lerische Programm; daß es auch ein gutes und vielleicht das einzig gute po tische Programm ist, hat Cromwell durch seinen erwähnten Ausspruch un noch sonst mancher Staatsmann bewiesen. Bor Allem aber ist es ein i wahren Sinne des Worts deutsches Programm; deshalb eignet sich d Name Rembrandt's zum Feldgeschrei nicht nur für ein kommendes Kunzeitalter, sondern für das gesammte beutsche Geistesleben der Gegenwar er kann das echte Deutschthum wahren gegenüber dem salfchen Deutschthun

Unruhe ber Deutschen.

Bielleicht neigt ber Deutsche nur beshalb fo fehr gur Regel, weil fei Charafter von Saus aus ein regellofer ift; er ftrebt nach Korreftur, na Erganzung; aber er follte eine folde Erganzung in fich, nicht außer fie fuchen; er follte fich von ben Fehlern feines Individualismus reiniger indem er den Individualismus zum Prinzip erhebt. Dadurch wird e feine Natur festigen und einschränken, ohne fie zu mindern ober zu schädigen Er braucht Bilbungetypen aber nicht Bilbungeschablone; benn ein Typu formt fich von innen nach außen, eine Schablone aber von außen nad innen; bas ift ein grundlegender Unterschied. "Gines foict fich nicht fü Alle." Wie die griechischen Runftler in bem Kanon bes Bolpflet eine aus bem Bolte felbst geschöpfte Normalfigur batten, beren Magen fie burchweg ihre Bildwerke anpagten und benselben badurch jenen Charafter bes Rubigen und Gleichmäßigen und harmonischen gaben, welcher einen hauptvorzug ber griechischen Runft bilbet; fo bat umgekehrt ber beutsche Runftler und ber beutsche Mann in einer Geftalt wie Rembrandt ein Muster bes Bewegten und Ungleichartigen, bes individuell Beranlagten vor sich, welches ben Grundzug bes beutschen Charafters und bamit auch ber beutschen Runft bildet. Beide verhalten fich zu einander, wie ber homophone zum polyphonen Befang. Denn bie Aufgaben ber Bolfer find verschieden; Konfordang ift ber Beruf ber einen, Distordang ber Beruf ber anderen; jenes Loos ift ben Griechen, Diefes ben Deutschen gefallen; jene find tongentrifc, biefe exzentrisch angelegt. Und niemals ift wohl schöner ber raftlofe beutsche Beist bem rubigen antiken Beist entgegengesetzt worden, als in bem tiefbeutschen Spruch Sölderlin's: "wir find Nichts; was wir suchen, ift Alles"; wenn man ibn mit bem aus ber tiefften Tiefe bes griechischen Beiftes geschöpften Begriff ber olhmpischen Rube und Gelbstgenügsamfeit vergleicht, . fo macht fich biefer Gegensatz noch beutlicher fühlbar; "wir suchen Richts; · was wir find, ift Alles" batten bie Griechen fagen konnen. In gleicher Weise fonnte man eines ber feurigen Selbstportrats Rembrandt's etwa bem Beus bes Phibias gegenüberstellen; Phibias tonnte feine Portrate und Rembrandt feine Rultbilder schaffen; in diefen guden ihres Befens, bie fich gegenseitig ergangen, verrath fich bie besondere Runftanlage bes Ginen

wie des Anderen am bestimmtesten. Zugleich ist bamit ein Fingerzeig gegeben, wo ber eigentliche geiftige Schwerpuntt berjenigen beiben Bolter liegt, benen biefe Rünftler angeboren.

Deutschlands Reigungen wenden fich neuerdings vorzüglich ben bilbenben Runften zu; Rembrandt felbst ift ein bildenber Runftler; auf bie bildende Runft wird er baber besonders ftart einwirken muffen. Doch ift bierbei, wie icon hervorgeboben, immer im Auge zu behalten, bag es sich nicht um spezielle Rachahmung seiner Runftübung sondern um prinzipielle Nachahmung feiner Runftgefinnung bandelt. Nichts mare falfcher, als jest zu rembrandtisiren, wie man früher antikisirt hat; Richts ift nothwendiger, als die rechte Nachahmung von ber falschen Nachahmung au icheiben. Runftgesche giebt es, Runftrezepte nicht. Gine Ropie ift nie- -mals Runstwert und eine Manier ift niemals Stil; einen Runftler ober eine Kunftrichtung tann man fo wenig nachmachen, wie man einen Apfel ober eine Birne demisch erzeugen fann; beibe Rategorien von Dingen wachsen nur von innen beraus. Auf bies fo febr und fo lange vernach. läffigte Bachsthum von innen beraus muffen die Deutschen wieder aufmertfam gemacht werben; und bagu fann ihnen, nach verschiedener Richtung bin, Rembrandt verhelfen. Rein Künftler hat weniger Tradition in sich wie er; und tein Bolt feufat fo fehr unter ber Laft ber Trabition wie bie Deutschen; baburch ift er im Borbinein ju ihrem Befreier bestimmt.

Individualität haben beift Seele haben; Die Individualität eines Seele und . Menfchen ift feine Seele; bier ift also ber fpringende Buntt, von bem Berfonicoalle funftlerischen Beftrebungen ausgeben muffen. "Die Sauptfache ift, bag man eine Seele habe, die bas Babre liebt und die es aufnimmt, wo fie es findet" fagte Goethe von ber Aufgabe des Runftlers. In ber That handelt es sich in der Kunft gerade so fehr wie in der Religion um das Seelenheil, nur in einem andern Sinne; Selbstverleugnung ift die Losung bes Chriften, Selbstbethatigung ift die Losung des Runftlers; "Eines ift noth" beißt es im Chriftenthum, "Bieles ift noth" beißt es in ber Runft. Bor ber Rudficht auf Die eigene geistige Perfonlichkeit, ben eigenen funftlerischen Charafter, Die besondere angeborene Runftlerfeele muffen bemnach bem Rünftler alle anderen Rudfichten zurudfteben: Rudfichten bes Eigennuges, ber Ueberlieferung, ja felbft ber Bietat muffen bor biefem oberften und erften aller Erforderniffe fcweigen. Auch ber Rünftler foll feine - fünftlerischen - Eltern verleugnen, um ausschließlich ber eigenen boben inneren Bestimmung zu folgen. Leider geschicht bies in ber beutschen Begenwart nur theilweise und ausnahmsweise; Rembrandt, in feiner Eigen-Xicaft als Rünftler, tann bier für fie jum lofenden und erlofenden Funten

> · Bolf und Anecht und Ueberwinder, Sie gestebn au jeber Beit, Bochftes Gliid ber Erbenfinber Cei nur die Berfonlichkeit

werben.



lautet ein anderer ber vielen Weisheitssprüche bes Weimarer Dichterfürften. Die eigentliche Bebeutung ber beutschen und aller Kunft überhaupt liegt im Typischen Nationalen Lokalen Persönlichen; je klarer bies erkannt und je ftarter bies betont wird, besto beffer ift es für ihre Entwidelung; so auch im heutigen Deutschland. An der starken Persönlickkeit Rembrandt's fann es fich aufrichten erbauen wiebergebaren; ihr Werth beruht auf ihrer Einzigkeit; und biefe bethätigt fich außerlich wie innerlich, im Rleinen wie im Großen. Rembrandt ift unter ben Runftlern bes Norbens ber einzige, welcher gleich ben großen Runftlern bes Gubens feinen Bornamen gum Rufnamen erhob; ber Name feines Baters, nach bem er fich batte nennen follen, war Harmensz. Aber auch in seinem Bornamen "Rembrandt" liegt foon an fich ein gang befonderer Sauch bes Individuellen; wie bie individuelle und zuweilen überindividuelle Beistesrichtung ber Englander sich fcon in ihren vielen und einem Festlander oft bochft sonderbar erscheinenben Bornamen — man bente nur an Berch Bhibbe Shelleh u. A. kundgiebt, so gilt ein Gleiches auch von den Niederländern und am meisten von dem größten niederlandischen Runftler. Sein Name ist fast Diefer Umftand beutet wiederum barauf fo felten wie feine Runft. hin, daß nicht nur Beist und Körper, sonbern auch Ramen und Sachen in einer eigenen geheimen unzweifelhaften Berbindung mit einander steben; in der Natur ift alles Gefet, nichts Zufall. Es giebt authentische Bortraits Rembrandt's sowohl wie Beethoven's, auf welchen beide vollkommen wie Wahnsinnige ausseben; auch Goethe bat gelegentlich von fich gesagt, bag gewisse Gespräche, die er mit geiftig febr angeregten Leuten führte, ibn und fie in ben Augen unbetheiligter Buborer batten als Wahnfinnige ericeinen laffen muffen; fo berührt bie Berfonlichkeit ihre außerfte Grenze.

Jebe Individualität stellt eine Abweichung vom Normalen bar; und wenn es gestattet ift, nach Analogie des Wortes Ideal ein Wort Normal zu bilben, fo tann man fagen: fie ift ein verschobenes Normal; aber man muß sich buten, Berschobenbeit mit Berschrobenbeit zu verwechseln. "Der Schabel Beethoven's ift ein berart buflicher, bag binter biefer Schale Niemand ben eblen Kern hober geistiger Begabung suchen würde" äußerte ein moberner Anatom nach eigener Augenscheinnahme besselben. Bas indef biefer Mann ber Wiffenschaft "baflich" nannte, ift gerabe im Rembranbtfchen, im beutschen, im individuellen Sinne "fcon": namlich ein bober Grad von Unregelmäßigfeit Berichobenbeit Gigenartigfeit; und fo ergiebt fich für ben unparteiisch Urtheilenben, daß Beethoven's Schabel mit feiner Mufik burchaus übereinstimmt. Rlarbeit Cbenmag Bleichgewicht fehlt beiben; aber Rühnheit Kraft Reichthum ber Formen und bes Inhaltes besiten beide. Auch bier behalt die Natur gegenüber bem Brofessor Recht; ober vielmehr ber Lettere tennt bie Natur nur halb: ber Schabel und bie 🔨 Runft Rafael's bewegen fich in reinen, ber Schabel und die Runft Beethoven's in unreinen Linien. Aber unreine Linien find nicht unschöne Linien. Es

η

liegt keinerlei Grund vor, die eine oder die andere Formation an sich vorzuziehen; Rasael, der Umbrer, ist den Griechen verwandt; Beethoven war ein Deutscher. Für Deutschland ist nun einmal die deutsche Schädelsorm die beste, die höchste, die fruchtbarste; und Dasselbe kann man von der Rembrandt'schen Kunstrichtung, gegenüber der Rasael'schen, sagen. Rach einem alten Kunstgesetz ist sogar Harmonie, die sich aus Disharmonie entwickelt, höher zu schätzen als eine solche, die sich aus der Harmonie selbst entwickelt; und darnach wäre die deutsche Schädel-, Kunst- und Geistesform, wo sie in durchgebildeten Persönlichkeiten auftritt, jedensalls als die höhere zu bezeichnen. Möchte von jenen beiden Heroen jeder deutsche Künstler sernen, nicht fremder Regel, sondern nur dem eigenen inneren Gesetz zu solgen.

Eine Lehre aber barf fich gang befonders bas beutsche Publitum von Berhalten bes bem großen nieberländischen Erzieher fagen laffen. Man foll auch etwaigen, bei ihrem ersten Auftreten abnorm erscheinenden fünftlerischen Berfonlichkeiten verständigerweise Rechnung tragen; man foll es nicht machen, wie einst Deutschland gegenüber einem Beinrich von Rleift ce gemacht bat; auch für die Maffe giebt es Pflichten. Das "Rainsmal ber Dichtung", von bem Freiligrath redet, hat mancher Deutsche mit sich burch's leben getragen. Ein Benie will mit ichonenber Sand und mit einem gemissen Bertrauen auch in Dasjenige an ihm, was man nicht verftebt, behandelt fein; es will gepflegt fein; benn es ift tinblicher Ratur. Gelbft ein Beethoven bat ben Mangel einer liebevollen Rücksichtnahme auf die ihm eigenthumlichen menfolichen wie fünftlerifden Sonberbarfeiten baufig und bitter empfunden; feine Buborer waren oft fowerhöriger als er; auch, und befonders, in moralifder Sinfict. Unbere bochftebenbe Beifter, wie Bolberlin, find an einem folden Mangel einfach zu Grunde gegangen; die grundfaliche Beurtheilung, welche man mahrend langer Zeit Mannern wie Wagner Menzel Bödlin in Deutschland angebeiben ließ, entsprang demselben; berartige Lehren sollten nicht verloren sein. Jeder Musikant weiß, daß einem Musikinstrument nichts schäblicher ift als Staub und schroffer Temperaturwechsel; einem Genie aber, das unendlich feiner organisirt ist als eine Beige ober ein Bioloncell, ift nichts schablicher als Sorge und schroffer Gludswechsel; wann wird bas Publifum sich einmal banach richten? Soll jeber Rünftler sprechen wie ihm ber Schnabel gewachsen ift - und bies war das fünftlerische Glaubensbekenntnig Goethe's - fo follen auch die Empfangenden ihrerseits sich einer folden bochften Mannigfaltigfeit ber Runftleiftungen im Allgemeinen, einer folden bochften Befonberbeit ber . . Runftleiftungen im Gingelnen gewachsen zeigen. Sinnreich fagt die beutsche Sprache: einer Sache gewachsen sein; nämlich sie vermöge gewisser angeborener und mit bem Menfchen verwachsener Eigenschaften beberrichen; moge bas beutsche Bolt eine folche Kraft beweisen und bewähren! Man bort zuweilen fagen: bas Benie bricht fich Babn; aber es find fcon

Digitized by Google

Genie's genug zu Grunde gegangen, weil man sie nicht verstand. C ist ja nicht Jedermann gegeben, wahre und falsche Propheten zu unte scheiden; aber desto zurückaltender sei man in seinem Urtheil; desto ehrlicher und ehrenhafter bei der Prüfung. Ein Bolt, das die Vertrete seines Genius nicht ehrt, geht leicht seiner eigenen Ehre verlustig; Ehrlosigkeit aber ist das Schlimmste, was einen Menschen oder ein Vol-tressen kann. Schopenhauer hat gesagt, daß es einen Optimismus gebe der ruchlos sei; es giebt aber auch einen Leichtsinn, von dem man fager könnte, daß er insam sei; der den Geist mit Füßen tritt, weil er neu und unbefangen und selbstbewußt ist und darum in die Vahnen des Herksmulichen nicht hineinpaßt.

Repler vertam und Remton wurde, nach feiner eigenen Ausfage, bei feinen Lebzeiten nur von vier Menfchen verftanden; Beibe waren Genie's und klare Röpfe und Mathematiker; immerhin giebt es aber noch andere Facher, in benen fich bas Benie nicht fo an ben Fingern bergablen lagt, wie innerhalb der Mathematik. "Wir sind in Deutschland sehr verständig und haben guten Willen, beides für ben Sausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes zum Borschein tommt, so wissen wir gar nicht, was wir bamit anfangen follen, und ber Berftand wird albern und ber gute Wille schäblich" bemerkt Goethe in seiner treffenden und vielleicht nur etwas zu milben Art. Denn es fteht bier bas Roftbarfte auf bem Spiel was ein Bolt nachft feiner Chre zu verlieren bat: nämlich feine fcopferifche Kraft. "Lefen Sie bies verrudte Zeug" fagte ber einstmals tonangebenbe und jest verdientermagen langft vergeffene Berliner Rrititer Gubig über eine Grabbe'sche Tragodie ju Beine; "lieber Gubit, bas ift tein verrudtes Beug, bas ift bie Arbeit eines Benie's" antwortete ibm Beine. Leiber X find die Heine's nicht häufiger als die Grabbe's; die Gubitze dagegen fterben nicht aus und bas Bublifum glaubt ihnen nur zu oft. Dag Bagner's Musit teine Musit sei, ift lange genug behauptet worben; aber bie Beit vermifcht folche Meugerungen bald; man bat fich berfelben, befonbers neu auftretenden funftlerischen Perfonlichkeiten gegenüber, fo schr und fo oft wie möglich zu erinnern. Es find bies Grundfate einer zwar nicht materiellen aber boch geiftigen Nationalokonomie, welche nicht ungestraft vernachläffigt werben. Das Publitum follte jene Eigenschaften eines unentwegten Individualismus und einer unentwegten Selbsttreue an ben Rünftlern nicht nur bulben, es follte fie forbern; vor Allem aber follte ber so ungemein knorrige Künstlerkopf Rembrandt's ihm als eine Mahnung vor Augen fteben: ben boben Werth ber fünftlerischen Ginzelfeele unter allen Umftanben zu beachten, zu ichaten, auszunuten. Nicht Das, mas ber Markt und bie berrichenben Zeitströmungen von ihm verlangen, foll ber Rünftler schaffen sondern Das, wozu ibn fein innerftes berg treibt; es wird feine hauptaufgabe fein, fich barüber flar zu werben, ob er eine folche fünstlerische Stimme bes Bergens habe und wie fie laute; barauf

beruht fein fünftlerisches Seelenheil. Und baburch wird ber fünftlerische Beruf zum sittlichen Beruf. Rünftler ift nur, wer geiftig auf eigenen . Rufen ftebt; und er tann letteres nur, wenn er auch fittlich auf eigenen Füßen steht; bier berührt sich gerade die fünstlerische Eigenart fehr nabe mit bem perfonlichen Selbständigfeitsgefühl bes Nieberbeutschen und mit bem religiöfen Gefühl bes Deutschen überhaupt. Rembrandt mar nicht nur ein protestantischer Runftler, sonbern auch ein funftlerischer Protestant; jebes feiner Werte fagt mit lauter Stimme: "hier ftebe ich, ich tann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!"

Aber feine lehrenbe und erziehenbe Rraft greift noch weiter; Rembrandt Lotalismus war nicht nur als Menfc, fonbern auch in feinen fpeziellen fünftlerischen Leiftungen ein rechter Hollander. Starte Berfonlichkeit ermächft nur aus startem Stammesgeift und biefer nur aus ftartem Boltsgeift; Die Betriebfamteit Freiheiteliebe Bemuthetiefe Schlichtheit bes bollandifchen Charatters spiegelt sich in Rembrandt's Werten mehr als irgendwo; bas find Eigenschaften, welche bie beutige beutsche Runft recht wohl gebrauchen tann. Aber auch von biefen felbst abgesehen, ift ber ber gesammtbeutschen Runft gegenüber so ungemein boch entwickelte provinziale Charafter ber Rembrandtichen Malerei noch in einem gang anderen Sinne von entscheidendster Bichtigfeit. Das eble Gefühl ber Stammeseigenthumlichfeit ift ben Deutschen, über ihrer politischen Berfetung, vielfach abbanben gefommen; fie nennen fich Bürttemberger aber nicht Schwaben, Sannoveraner aber nicht Nieberbeutsche; bamit ift ein Stud Bolfsfeele verloren gegangen, bas wiebererobert werben muß. Und vor Allem ift bies auf funftlerifchem Gebiet Ber bie Gesemäßigkeit ber altgriechischen Lokalalphabete erforderlich. fennt, welche gemiffe Buchftabenformen ftreng und tonfequent, und ohne Wiffen ber handhabenben auf einzelne kleine Landbezirke ober Infeln beschränkt; wer bie barmonische und man möchte sagen musikalische Folgerichtigfeit ber Grimm'ichen Lautgesete auf fich wirfen ließ; wer erfuhr, wie felbst beute noch sprachliche Berfchiedenheiten und Gigenthumlichkeiten 3. B. bes Blattbeutschen von geübten Obren zuweilen bis auf bie von bem Sprechenben bewohnte Quabratmeile unterschieben werben; ber weiß auch, wie tief wie durchdringend wie allbeherrschend in ber Natur, selbst ba wo fie fich mit ber Rultur berührt, bas individualiftifche Pringip ausgeprägt ift. Diesen Schattirungen ber Natur hat die Runft zu folgen. Die beutsche Runft muß sich nach bem Bilbe ber von Tacitus geschilberten beutschen Dörfer entwickeln: "wo Jedem ein Plat ober ein Sain gefällt, .. ba fiedelt er fich an"; gerade bie frühesten Anfange eines Bolfslebens laffen oft feine Eigenart und feine bamit gegebene Bestimmung am beutlichften ertennen. Der rechte Runftler fann nicht lotal genug fein. Gine gefunde und wirklich gebeibliche Entwidelung bes beutschen Runftlebens ift mithin nur bann zu erwarten, wenn sie sich in möglichst viele und in ihrer Einzelart möglichft icharf ausgeprägte, geographische, lanbicaftliche,

lokale Kunstschulen scheibet und gliebert. Hier ist Dezentralisation, ni Zentralisation nothwendig. Rembrandt selbst war das Haupt und Zetrum einer derartigen lokalen Kunstschule; er ist dem Boden treu gebliebem er entstammt; er malte holländisch.

In gleicher Weise hat fich die Runft bei ben Griechen, bei ben Stalienes und fogar, wiewohl in abgeschwächtem Mage, auch bei ben Mobernen en widelt; es gilt nunmehr bies Pringip für bie beutsche Gegenwart un Butunft festzuhalten, es zu verscharfen und womöglich zu vertiefen. ift nicht wünschenswerth, daß Deutsche ober gar Ausländer fich mit Bor liebe in größeren Zentralpuniten ber Runft, in Berlin ober Duffeldor ober München zusammenfinden, zuweilen auch ausammenfilgen und bort nach ber gerade herrschenden Mobe malen: beute Cornelius, morgen Biloty. Darin liegt nicht die mabre Methode; die Runft braucht zerftreutes, nicht gesammeltes Licht; unter bem Brennglas tann Nichts machfen. Gine rechte Runft kann nur aus dem mannigfach nuancirten und doch in sich einheitlich berbunbenen Bolfecharafter erfteben. Die Mängel gewiffer moberner Runftentwickelungen beweifen bies. Die Barifer Runft entbehrt febr bas frangösische Provingleben; sie wechselt zwischen Demimonde und Proletarierthum, zwifchen Patchouli und Solgfduben; und in ber Munchener Runft weiß man 3. B. wenig von Hamburg. Es fehlen bier wie bort bie innigen Bechselbeziehungen zwischen ben einzelnen Theilen bes Boltsorganismus. Die Runft bedarf des Lokalismus und des Provinzialismus; bier ift ber Rantonligeift am Blate; in ben beimathlofen Millionenstädten werben Runft und Runftler fchnell verzehrt, aber felten erzeugt. Will man baber auch nicht mit dem Bismard von 1848 wünschen, daß jene Millionen-· städte "vom Erbboben vertilgt würden", so möchte man doch wünschen, daß ihre Rolle im produzirenden Runftleben eine minder bedeutende werde als bisber. Das athemlose Jagen nach Gewinnst, welches an folden Orten berricht, ift boberen Intereffen nicht forberlich; biefe werben bort oft erftidt und öfter gemigbraucht; auch erscheint es wünschenswerth, bag eingelne sittliche Schattenseiten bes millionenstädtischen Lebens auf fünftlerischem Wege nicht noch mehr in Umlauf kommen, als es ohnehin schon ber Durch eine eigenthumliche Gronie bes Schickfals gerathen fonft leicht bochft frivole Runftwerke in eine bochft ehrbare Umgebung; Beispiele liegen nabe. Die beitere und beforative aber innerlich boble Runft Matart's; die herben und fräftigen aber innerlich fühlen Werke Menzel's; die farbigen aber innerlich theils groben theils raffinirten Leiftungen ber Münchener Malerschule — fie alle spiegeln bie Dertlickfeit ihres Ursprungs gang unverkennbar wiber. Aber weshalb foll ber Deutsche fich mit biefen wenigen und nicht eben besten Reslexen seines nationalen Einzelbaseins begnügen? Weshalb follten nicht auch bie beutschen Mittelftabte, welche jest etwa die Bedeutung haben, wie haarlem ober Lepben im einstigen Solland, ju fünftlerifden Bflangftätten werben?

Könnerschaft, nicht Rennerschaft sollten biese Städte treiben; ben Mujen und Mufen, nicht ben Mufcen follten fie ihre Rrafte widmen; funfterzeugend nicht nur funstverzehrend follten sie fich verhalten. Es giebt ein eigenthumliches Gesetz ber Geschichte, daß die Dinge sich mit ber Zeit in ihr Begentheil verkehren: man fieht es an ber tatholischen Rirche, beren pruntvolle Hierarchie nur wenig bem Sinne Chrifti entspricht; man fieht es an ben beutschen Symnasien, welche bas gerade Gegentheil von ben griechischen Somnasien find; und man sieht es nicht zum wenigsten an ben beutigen Mufeen, welche auf ben Namen ber Mufen gegründet, fich beren Dienfte boch vielfach hinderlich erweisen. Denn die Musen sind, wohl zu merken, Die Bertreterinnen ber fcbpferischen, nicht ber registrirenden Geistesrichtung ; .. gerade jene aber werden burch die heute berrichende Museenwuth in ben hintergrund gedrängt; lucus a non lucondo. Mufeen enthalten Dinge. welche aus ihrem organischen Zusammenhange gerissen sind; in ber Runft ift ber organische Zusammenhang aber Alles; auch die vollkommenfte Sammlung von menschlichen Augen, in Spiritus gesett, tann nicht ben gangen Menfchen erfeten. Jener fürzlich verftorbene Befandte einer europaifchen Grogmacht, welcher fich eine Sammlung von Barbierbeden aller Zeiten angelegt hatte, war nicht viel klüger als Don Quirote, welcher bas feine auf bem Ropfe trug; Barbierbeden geboren in's Barbierbaus, Augen in den menschlichen Ropf und Bilber in die Kirchen, Staatsgebaube ober Brivathäuser! Berwende man baber nicht allzuviel Neigung und Rosten auf jene methodisch geordneten Rumpelfammern; lieber schmude man bas eigene Beim und bas eigene Leben, nach heutigen Berhaltniffen, funftlerifd aus. Das wirft weit bilbenber, als ber Befuch eines Mufeums, in bem jeber einzelne Gegenstand ben andern und die Gesammtheit ber Gegenstände oft ben Besucher todtschlägt. Wie die politische so bat auch die künftlerifche Freizügigkeit ihre Schattenseiten: fie führt bazu, daß schließlich Richts an feinem Plate, in feiner gebührenden Umgebung, in feiner Beimath bleibt: bas Runftwert wird heimathlos, bas Schlimmfte, was ibm paffiren Dem follte möglichst entgegengewirft werben. Die übliche Aufftellung ber Begenstände in ben Mufeen, nach Rubriten, ift bireft funftwidrig; benn ein einzelner Wegenftand fann nur funftlerifc wirten, wenn er fich einem größeren Bangen ein- und unterordnet; bavon ift bei jener Art von Anordnung feine Rede.

Ein Runftwert ift wie bas einzelne Wort einer Sprache; es bat nur Werth burch ben Busammenhang, in welchem es jeweilig steht; in biefer Sinficht gleichen unfere Mufeen Wörterbüchern, welche die Worte gufammenhangslos an der Schnur aufreihen; folche Konglomerate find zwar gut zum Nachschlagen; aber burch Rachschlagen in Wörterbüchern bat noch Niemand ben Beift und bas Wesentliche einer Sprache erlernt. Es gebort febr viel bazu, um ein Wörterbuch - und ein Mufeum - mit Berftand zu benuten; bis jest hat man nur von Cafar gehört, dag er in der Grammatik zu Rembrandt als Ergieber.

feinem Bergnügen las. Man muß in solchem Fall gewissermaßen ber Borter bie burch fie bezeichneten Dinge, in allen ihren Begiebu au Welt und Leben, felbft abwandeln konnen. Dur ein febr reicher fann leere Rategorien ausfüllen und mit einander in Berbindung f und baburd zu lebenbigen Organen umschaffen; so bobe Anforderu barf man an ben Durchschnittsmenschen nicht stellen; diefer ift ber le bigen Einwirfung einer gesprochenen Sprache und eines einheitlichen S pleres von Runstwerken weit zugänglicher, als einem Schwall von wi schaftlich geordneten Ginzelheiten, beren finnlose Rebeneinanderstellung zwar nicht erkennt aber boch empfindet. Durchgängige Lekture e Sprache, verbunden mit Uebung im Sprechen, ist bas beste Mittel Erlernung berfelben; bas Borterbuch barf babei nur ein gelegentli und erft in zweiter Linie in Betracht tommenbes Silfsmittel bleil dies gilt auch von unseren Museen. Sie sollten die Kunstsprache n nur in tobten Wortregistern, sondern vielmehr und gang überwiegend ihrem lebendigen Zusammenhang lebren. Das Individuelle, nicht Generelle foll bier bas Wort führen; fonft berricht nicht bas leben, f bern bie Schablone; fonft forect man ben Runftler ab, ftatt ibn an Ein vernünftiger Erzieher barf bas nicht überseben. große beutsche Runftftabte, in welchen fich die Runftler rühmen, fel ober nie ein Mufeum zu befuchen; bas ift nicht bas richtige Verhälts ber neuen zur alten Runft; aber bie Schuld folder Ungebörigkeiten li überwiegend an ber Beschaffenbeit ber Mufcen felbst. Es mare bat rathfam und zwedmäßig, bas Pringip einzelner einheitlich beforirter Inne räume, wie man es in größeren Musen und Ausstellungen theilwe schon anzuwenden begonnen hat, nach Kräften zu erweitern und womö lich zum herrschenden zu machen; badurch wird nicht nur auf den Be ftand und bas Auge fonbern auch auf bas Gefühl und bas Urtheil be Beschauers gewirkt. Rafch lernt man bekanntlich burch Beispiele, lang fam durch Lebren. Je wissenschaftlicher jene obenermähnten Unstalte oft find besto unfunftlerischer find fie: Wissenschaft und Runft steben fid in einiger hinficht, polar entgegen; aber wo es fich um fünftlerifc Awecke handelt, muß eben die Runft den Ausschlag geben. Die Wissen schaft hat in solchem Fall zu schweigen ober vielmehr zu dienen ober viel mehr beibes zu thun. Dur wenn bas tunftlerifche, nicht bas wissenschaft liche Pringip an die Spite gestellt wird, bienen die Museen ben Musen Mufeen find Erziehungsorgane; bas ift ihr Berbaltnig jum gefammter Bolt; bloge Belegfammlungen für wiffenschaftliche Forschung sollen für nicht fein. Es mare nicht recht, wollte man ber Dufe ftatt ber Leier, ein Lexifon unter ben Arm geben.

Bolfsihümlichfeit bes Künftlers. Die historisch unzweiselhafte Thatsache, daß das Aufkommen der Muscen und der Niedergang einer freien felbstständigen volksthümlichen Kunst während der letzen Jahrhunderte durchaus mit einander hand in

Sand gingen, muß jedenfalls zum Nachbenten aufforbern. Nicht oft genua fann es wiederholt werden: an die Runftgefinnung ber alten Zeiten foll man fich halten, nicht an ihre Runftleiftungen; man foll bie letteren niemals im Einzelnen nachahmen. Die moderne Beit bat moderne Bebürfnisse und braucht eine moderne Runft. Gine moderne Runft aber kann nur gebeiben, wenn sie zugleich in sich bas Gegenwicht bes Bleibenben Keften Nothwendigen Angeborenen Ewigen trägt. Dies ist nicht in etwaigen früheren fünstlerischen Erzeugnissen bes Boltscharafters — welche auch ibre Zeit hatten, in ber fie einmal mobern waren - fonbern nur in ber lebenbigen Quelle bes heutigen beutschen Boltscharafters zu finden. "Der Lebenbe bat Recht." Man bat nicht gurudzubliden fonbern um fich zu blicken; man hat von innen nach außen, nicht von außen nach innen vorzugeben; um neue Runftformen, die bilbfame Schale bes Bolisgeistes. anzuseben, hat man nicht auf frühere abgestorbene Schalen zurudzugeben sondern sich wiederum an den Kern selbst zu wenden. Und bas tann nur geschehen burch ein Eingeben auf ben besonderen lokalen Charakter ber einzelnen Gegenden Deutschlands; baburch allein fann man wieder gur Berfciebenheit Mannigfaltigkeit Naivität ber fünftlerischen Broduktion Den Boltscharafter muß man in feiner lebendigen Fauna, nicht in seinen Berfteinerungen ftubiren. Die irrende Seele ber Deutschen, welche sich fünstlerisch jetzt in allen Erd- und himmelsgegenden umbertreibt, muß fich wieder an ben beimathlichen Boden binden; ber holfteinifche Maler foll holfteinisch, ber thuringische thuringisch, ber bairische bairisch malen: durch und durch, innerlich und äußerlich, gegenständlich wie geistig. Auf dieses uralte Bolksrecht muß man zurückgreifen; eber wird eine Wenbung zum Beffern nicht eintreten; eber wird ber Deutsche, ber politisch eine Beimath gefunden, eine funftlerische Beimath nicht finden. Es giebt in Deutschland noch Stätten genug, wo ein echtes Bolksgefühl wohnt, auch wenn es nicht gerabe immer an die Oberfläche tritt; und es ift in der Runft auch noch eine andere Art von Deutschtum benkbar als bie heutige tendenziöse beutsche Bauernmalerei! Fürst Bismarck hat gesagt, daß in der französischen Rommune von 1871 ein gefunder Rern verborgen gewesen sei: bas Bebürfnig nach ber preugischen Städteordnung; ebenso könnte man sagen, daß in dem auch jett in Deutschland eindringenden Impressionismus, dieser fünstlerischen Kommune ein vielversprechen. ber Kern enthalten sei: bas Bebürfniß nach einer gesunden klaren lebensfräftigen modernen beutschen Malerei. Wenn bas Momentane bes Impressionismus sich mit dem Ewigen des Bolkscharakters verbunden und infolge beffen sich auch technisch konsolibirt bat - so wird bie rechte Runst geboren. Rembrandt bietet Beibes in seinen Bilbern; seinen Spuren gilt es also zu folgen; die beutschen Maler muffen Lotalmaler werben; und die übrigen Künstler sich möglichst nach der gleichen Seite entwickeln.

Gelegentliche Anläufe bazu sind schon bie und ba gemacht wor aber fie verliefen theilweise im Sande; die neuerdings sinkende Rraft oberbeutschen Muse Defregger's und die nicht völlig intakt geblie niederdeutsche Muse eines Karl Gehrts lehren beispielsweise, welche fahr jene mannigfach zusammengewürfelten Künftlergesellschaften für Einzelcharafter in sich bergen. Dagegen beweist ein Theodor Storm, sich durch ein treues Festhalten an dem angeborenen Lokalcharakter : selbst bei völliger Abgeschiedenheit von der großen Welt auf dem Ru gebiet leisten läßt; wie Storm ein ausgeprägt niederdeutscher Dichter - man möchte fast wünschen, bag er plattbeutsch geschrieben batte könnte und sollte es auch ausgeprägt niederbeutsche Maler Bildhauer u. s. geben. Die bisber beste beutsche Schauspielschule, Die Schröber'sche, ge ein ftartes und unleugbares Lotaltolorit; jene Breite Rraft Burbe 1 Natürlichkeit, welche ihr eignete, ift ein echt niederbeutsches Gewächs; ebei sollten sich bie sonstigen beutschen Stämme ihr künstlerisches Beimathere Die beiben, gegenüber anderweitigen Beftrebungen ber Bege wart in felbstgewählter Isolirung verharrenden Schweizer, Gottfried Rel und Bodlin, haben bies bereits für ihren Theil gethan; die reinen Lini und das feine Silbergrau ber schweizer Berge scheinen in ber Runft b Einen, die buntgeblümten Matten und ber idbilifche Charafter ber fcweiz Thäler in ber bes Andern sich geistig widerzuspiegeln. So verfährt b echte Runftler; fein Tug haftet fest auf ber Erbe; aber fein Blid richt fich babei frei gen himmel. Mochte bemnach balb eine Zeit tommen, n Die einzelnen beutschen Stämme und Gegenden und Städte wieder be Muth finden, ein lokales und felbstständiges und positives Beistes- w Runftleben zu führen; bas nationale Gefammtleben wurde baburch nu gesteigert werben. Biele einzelne Blätter bilden erft die volle duftenb Rose; viele einzelne landschaftliche Runftschulen geben erst die volle natic nale Runftrichtung; und andererseits gebeibt die Ginzelseele bes Rünftler erft wahrhaft in dem schützenden Bereich der fie umfangenden Stammes feele; Mann Stamm Bolt find auf einander angewiesen. Auch bier if Rembrandt's Name fegenbringend.

Rünftler unb Bürger.

Unersahrene Kinder und geübte Diplomaten haben das oft bligartige Durchschauen von Menschen und Charakteren mit einander gemein; aber freilich aus einem ganz entgegengesetzen Grunde: jene besitzen noch den Blick für das Ganze, diese schon denjenigen für die Einzelheiten des menschlichen Seelenlebens. Man kann sagen, daß der rechte Künstler beide genannten Eigenschaften in sich vereinigen muß; und Rembrandt hat eben diesen Doppelblick; er weiß die Seele des Menschen zu malen, wie Keiner vor oder nach ihm! Er ist als Maler der Repräsentant aber zugleich auch der Schilderer — Schilderer bedeutet im Holländischen: Maler — der deutschen Bolkssele; er stellt sie von jener Seite dar, wo sie am tiessten ist. Alles Hochtrabende Akademische Formalistische liegt ihm so

fern wie möglich; er spricht seine Gedanken mit berselben Offenheit und man möchte sast sagen Verlorenheit aus, wie es ein Kind thut; aber seine künstlerische Seele giebt auch an Schärfe und Feinheit der Beobachtung dem gewiegtesten Weltmanne nichts nach. Er taucht in die Tiese und bringt Perlen herauf. Rein Künstler steht dem eigentlichen Bürgerstande so nahe, kein Künstler weiß so wie er den großen Gehalt in schlichte Form zu sassen dem Bilde eines Schreibmeisters, eines Gefängnißwärters, in einsacher Radirung schwarz auf weiß, versteht er Seelengemälde zu machen, die einem Hamlet oder Fallstaff Shakespeare's nicht nachstehen. Ein gelagertes Schwein oder eine Frau, die Pfannkuchen bäckt, weiß er mit wenigen hingekrizelten Strichen so zu zeichnen, daß es ihm kein Künstler der Welt nachmacht. Bon ihm kannt die Kunst den Zusammenhang mit dem Bolk, mit dem Mittelstande wieder lernen, den sie jetzt in Folge ihrer Kostümliebhabereien und ihres sonstigen Archaisirens verloren hat.

Erst wenn ber Rünftler sich nicht mehr als romantische Ausnahmeperson sondern als ein Bürger unter Bürgern fühlt, tann er wieder zu gebeihlicher Thätigkeit gelangen; wer bie beutschen Runftler von beute kennt, weiß, daß dies bürgerliche und wenn man will spiekburgerliche Gefühl ben meiften von ihnen fehlt; Rembrandt batte es, fo gut wie Shatespeare es hatte. Beibe find nicht tropbem, sondern beswegen die großen Rünftler, bie fie find; jur Beit ale Shakefpeare ben Macbeth fchrieb, mahnte er einen seiner Nachbarn um einige geliebene Scheffel Korn; und die betreffende Tragodie ift barum nicht schlechter geworben. Der Rünftler, ber im beften Sinne bes Wortes "burgerlich" ift, wird feinen Mitburgern baburch auch perfonlich nabe treten und fie feinerfeits um fo eber gur Kunst binüberzieben; nicht der beutige Maler mit seiner manierirten Sammtjade sonbern Walther von ber Bogelweibe mit bem Schwert an ber Seite, Beter Bifcher im Schurzfell und Rembrandt in ber Arbeitsbloufe find die rechten Runftlertopen. Je weniger ber Runftler fich außerlich von feinen Mitburgern unterscheibet, befte beffer ift es für ibn, befto echter wird er fein; ibn als eine Art von intereffantem Bagabunden, Bohème anzuseben, ist frangosische, nicht beutsche Auffassung. Richt aufaufallen, ift bas erfte Gefetz bes guten Tones; es gilt auch in Bezug auf bas perfönliche Berbaltnig bes Runftlers zur burgerlichen Gefellschaft: je mehr er mit ihr verschmilgt, besto besser ist es für ihn und für sie. Unfceinbarteit ftebt Jebem gut, und bem Großen am beften; und bem Deutschen ist fie eigentlich angeboren. Gerabe bieraus erklärt sich jum guten Theil die geringe Beachtung, welche Rembrandt bisher bei feinen weiteren Landsleuten, ben Deutschen, gefunden bat. Es ist merkwürdig genug, bag ber volksthumlichste aller Maler, ja wohl aller modernen Runftler der Durchschnittsmasse der heutigen Gebildeten am unbekanntesten ober boch geistig am frembesten gegenübersteht. Rafael ift benfelben vertraut, Rembrandt nicht; hier zeigt sich wieder einmal der alte deut Fluch des Schweisens in die Fremde; und doch wäre ein Studium ger des letzteren Künstlers den Deutschen so heilsam. Er ist in man Beziehung ihr besseres Selbst. Die künstlerische Persönlichkeit Rembranist so überaus reich, daß hier nur wenige Hauptzüge seines Wesens zu vorgehoben werden können, um dies nachzuweisen.

Mufika-Lisches.

Richard Wagner hat richtig bemerkt, daß das Abagio "die Gru: lage aller musikalischen Zeitbestimmung" sei; und infofern bie Deutsd bas musikalischefte aller Bölker sind, barf man es bas speziell beuts Musikempo nennen; was ist wohl beutscher als ein Abagio von Beethove hier erkennen wir unsere Seele. Rembrandt's Bilber sind geradezu Abagio gehalten, wie fie fich benn überhaupt einem mufikalischen Empfint In ber That giebt es Bruden amifchen ben einzelnen Runfte Die Architektur kann sich in die Plastik, Die Blastik in die Malerei, Malerei in die Musik verlieren; und zwar ohne sich zu verirren. Gegentheil, biefes Ueberfließen einer Runft in bie andere icheint gera bann stattzufinden, wenn jebe einzelne Kunst ihr höchstes Niveau erreie bat: Die gothischen Dome lofen fich in Bildhauerarbeit auf; Michelange malte Stulpturen an ber Decke ber sixtinischen Kapelle; Leonarbo ui Giorgione waren nicht nur felbst bebeutenbe ausübenbe Musiker, fonder fie ließen auch von biefer Runft etwas in ihre Gemälde überklingen. weiche Luft oberitalienischen Klimas und ber milbe Sauch oberitalienische Mufit äußert fich in ihren Bilbern als Das, mas technisch sfumat genannt wird. Auch in Rembrandt's Gemälbe icheint etwas von bei leifen Rauschen bes Meeres bineinzutonen, bas feine Beimath umspull weiche fuße schmelzende Farbenattorbe burchflutben fie. Sie baben etwa von jenem stillen tiefen bunklen bezaubernden Bobllaut an fic, wie e gewiffen Bolksliedern des nördlichen Deutschlands eignet; und wie man ihr etwa ben Weisen bes Rattenfängers von Sameln auschreiben möchte; fur es ist eine niederbeutsche Musik und eine niederdeutsche Melancholie, bi in seinen Bilbern lebt. Melancholisch beißt wörtlich "schwarzgallig"; ge rabe etwas "Schwarzgalliges" ift schon äußerlich ben Bilbern Rembrandt'e eigen; fie bewegen sich gern in ben Tonen Schwarz und Grüngelb, und find so in ganz eigentlichem Sinne melancholisch. Aber fie find bies auch innerlich; eine zur Harmonie aufgelöste Bitterkeit erfüllt sie — wie bie Werke Beethoven's. "Die Wollust ber Creatur ift gemenget mit Bitternig" fagte Meister Echard; und von der Wollust der Runft gilt oft Daffelbe. Die mufitalijch-melancholische Ratur bes Deutschen findet somit in Rembrandt ihr Echo; eine Art von gartverschwiegener weltabgefehrter beutscher Anmuth ist ibm zu Theil geworden: von der vollen runden bellen beiteren Grazie des Sübländers bat er nichts. Gemälde find fast monodrom zu nennen; ihre Buntheit, soweit borhanden, bewegt sich stets in febr engen Grenzen; fie gleicht fast nur

bem leisen Schillern ber See. Dieser Maler ift in allen seinen Mitteln außerorbentlich anspruchslos, bafür aber um fo feiner. von jenem nebelhaften Duft und Schmelg, ber feine Berte umspielt, ware bem so mannigfach brutalisirten und vielfach allzu grell beleuchteten beutschen leben von beute recht febr zu wünfchen, in ber Runft wie anderswo.

dentbum.

Die beutsche Chrlichkeit, obwohl in neuerer Zeit etwas aus ber Mobe Begenfat gekommen, ift boch kein leerer Schall; an ihr muß baber auch bie beutsche jum Grie-Runft einen vollen Untheil haben. Gin weiterer vielbedeutender Ausspruch Boethe's "es ift unbedingt ein Zeichen von Wahrheitsliebe, überall in ber Welt bas Gute ju feben" bestätigt bies; und wenn ein folder Ausspruch richtig ift, fo muß man Rembrandt für einen und vielleicht ben mabrbeiteliebendften unter allen Rünftlern erflaren. Keiner bat, wie er, im Schmut ber Welt bas Gold bes Beiftes aufzulesen verstanden. baburch mehr als irgend ein anderer Rünftler zum Eroberer im Gebiet ber Runft geworden. Rembrandt bat bas ganze weite Bebiet Deffen, mas man vor ihm und auch lange nach ihm profaisch nannte, bem Reich ber Boefie einverleibt: seit ibm kann man logischer und begründeter Beise nicht behaupten, daß irgend ein Gegenstand ober eine Situation in ber Welt von ber echten fünftlerischen Darftellung ausgeschloffen ober ihr verschloffen fei; feit ibm giebt es für die bildende Runft feine Grengen mehr. In feiner gottlichen Unbefangenheit, seinem sachlichen Blid, feiner rudfichtslofen Berachtung aller willfürlich gezogenen Schranken ber Runft geht er fogar noch weiter als bas erb- und himmelbewegende Rind Shakespeare. Er ift bas enfant terrible ber Runft; aber im iconften Sinne bes Wortes: er ift ein Kind und babei boch großartig, furchtbar, unbeimlich burch bie Tiefe seines forschenden Blides, bem Nichts verborgen bleibt. Das Leben ber Neuzeit bietet bie merkwürdige Erscheinung, daß sich dasselbe - zwar nicht in ber Maffe, wohl aber in einzelnen Berfonlichkeiten - zuweilen zu einer Geschloffenheit Festigkeit und Scharfe bes Charakters verdichtet, wie fie fogar ben Griechen verfagt mar. Denn lettere bingen mehr von ber jeweiligen Ueberlieferung ab, als ber burchweg auf fich allein geftellte moderne Mensch. Gelingt es diesem aber in der That einmal, sich abzurunden, sein Wesen zu Gleichmaß und Klarheit durchzubilden; so vermag er in seinem Thun Anschauen und Empfinden zu einem Grad ber Sachlichkeit, ber vollendeten Unbefangenheit zu gelangen, welcher bem antiken Leben gegenüber als ein wirklicher Fortschritt bezeichnet werben muß. Rembrandt ist eine berartige Perfonlichkeit; er bat ber Welt, zuerst von allen Runftlern, ans Berg gegriffen; er bat fich gang allein ihr gegenüber geftellt. Das ift eine überaus große und in ihren Folgen faft unschätzbare That. Er hat damit ber Runft ihre angeborenen Freiheitsrechte gurudgegeben. Sein hundertgulbenblatt allein konnte icon als ein Taufendgulbenfraut gegen fo mancherlei Schaben und Irrthumer bes beutigen

Runftlebens bienen. Mögen bie Runftweisen und Runftbefliffenen beute bies nicht überseben.

Rembrandt's Runft, welche ber griechischen Sciterfeit, bes griechisc Mages und ber griechischen Rube fo burchaus entbehrt, ift vielleicht griechischen Sinne Die stärtste Barbarei, Die es je gegeben bat; aber b Runft ift zugleich auch die feinfte Barbarei, die ce je gegeben bat. barum tann und foll fie uns Deutschen, bie wir einmal Barbaren f und bleiben, als ein Mufter beutscher Bildnerei und Bilbung gelt Was oben vom Geistesleben im Allgemeinen gesagt wurde, gilt auch b vom Runftleben insbesondere. Dan mag es unentschieden laffen, ob ursprünglich vorhandene Sarmonie, wie fie ben griechischen, ober bic e aus Disharmonie entwidelte Barmonie, wie fie ben beutschen Runftle eigenthümlich ist, prinzipiell die bobere fei; jedenfalls aber bat der Deutse fich nach ber beutschen Urt von harmonie ju richten. Und hierin fte Rembrandt bisher die bochfte Leiftung bar; trüber unarchiteftonischer u ruhiger und in gewissem Sinne magloser als seine Bilber ist nichts ; benten; bennoch ift weber auf beutschem noch griechischem Runftboben etwas Bollenbeteres erzeugt worden als eben biefe Bilber. stärtste Beweis bafür, bag bie mabrhafte Runft ihr Dag in sich felb trägt; und daß fie es gerade bann am meiften in fich trägt, wenn fie alle Mages zu entbehren icheint. Rembrandt ift ein echter Ribelunge, ei Belb aus bem Nebelland; feine Werke machen ben Ginbrud, als ob be Nebel fich zu mpstischen Bilbern verbichtet habe; und fich verbichtet hab burch bie Einwirfung eines Sonnenftrable, ber in ihn fällt; biefer Sonnen ftrahl ift - ber Beift ber bochften Individualität. Er hat Rembrandt gi Rembrandt gemacht. Auch in Griechenland gab es viele treffliche Runftler aber in Ginem nur bat fich bie bilbenbe Runft zu ihrer vollen Sobe erhoben in Phibias. Er allein wurzelt in der tiefften Tiefe des nationalen griechiichen Empfindens: im attischen Beifte und ragt hinauf zur böchften Bobe ber nationalen griechischen Anschauung: jum Olomp. Rembrandt ift genau Daffelbe für Solland und im weiteren Sinne für Deutschland, mas Phibias für Griechenland ist und was ber beutsche Künstler — ber Zufunft für Deutschland sein foll: ber bochfte und reinste, ber freieste und feinste Ausbruck bes volksthumlichen beutschen Geistes. Sein Empfinden wurzelt im niederdeutschen Beifte und feine Unschauung erhebt fich aur vollen Höbe bes Individualismus.

Cbriftlides.

Seine Innerlichkeit geht weit. Man möchte fagen, daß er in manchen seiner Bilder mehr Prophet als Poet ist; er sucht den Geist lieber auf der dunklen als auf der hellen Seite des Dascins. Echte Religiosität, diese tief deutsche Eigenschaft, ist ihm in hohem und dis jeht unübertroffenem Grade eigen. Er giebt uns die biblischen Geschichten so, wie wir sie uns als Kinder vorgestellt haben; er ist der Mund des Bolkes in künstlerischen Dingen und welcher Künstler kann oder soll mehr sein

als bies? In Bezug auf religiöse Malerei ist Rembrandt, ber Protestant, ber bentbar ftartfte Gegenfat zu Rafael, bem Ratholiten; biefer giebt Die triumphirende, jener die leidende Kirche; ben objektiven Beift bes Urdriftenthums aber hat unzweifelhaft ber niederlandische Maler richtiger getroffen. Seine alttestamentlichen Bilber find von Bettelpatriarchen bevölkert - man könnte fie Gueusen ber Religion nennen - und seine fämmtlichen neutestamentlichen Darftellungen veranschaulichen ben Spruch: "Er hatte weber Geftalt noch Schone." Fast möchte man glauben, bag von jener trüben Freundlichkeit, jener gedämpften Lebensstimmung, jenem Blid nach innen binein, welcher gewissen Bewohnern ber nordbeutschen Tiefebene, Hollands, Schottlands u. f. w. eigen ift, auch bem liebevollen Stifter ber driftlichen Lehre perfonlich Etwas angehaftet habe. Wie bas Land, fo bie Leute; bie palaftinische Bufte mar teine Bufte gleich ber Sabara, sonbern eine Art von Baibe; und ber See Benegareth mar fturmijch, wie es bie Nordsee ift: zwischen Baibe und See erwuchs bas Christenthum wie bie Sinnesart ber Nieberbeutschen. In Rembrandt's religibsen Bilbern begegnen fich biese beiben Beiftesrichtungen aus bem Guben und bem Morben; und eben baburch gewinnen fie, obwohl ober weil fie protestantisch empfunden find, ihren echt driftlichen Charafter. freilich bleibt sein Christenthum etwas binter ber firchlichen Entwickelung zurud wie bas ber italischen Renaissancefünstler etwas über sie binausgebt; jenes zeigt einen leife jubifchen und biefes einen leife beibnifchen Bug. Letterer ift von ber fultusmäßigen Berehrung von Bilbern faum zu trennen; eine Demeter von Praxiteles fteht, ihrer inneren wie äußeren Erscheinung nach, ber driftlichen Mabonna fehr nabe; auch religiöse Fortschritte vollziehen sich in leisen Uebergangen. Und in geisteskräftigen Zeiten werben sie beutlicher. Leonardo war ungläubig und Tizian indifferent; Rafael und Michelangelo steben innerhalb ber tatholischen Kirche und feben auf die Antite; Rembrandt fteht innerhalb bes Deutschthums und fieht aufs Evangelium. Und er nähert sich baburch Luther, welcher gleichfalls auf die driftlichen Urquellen zurückging; welcher gewisse Dinge innerlich nahm, welche unter ber herrschaft ber tatholischen Kirche zeitweilig äußerlich gefaßt werben. Jene beiben Männer haben, ber eine in fünstlerischer und ber andere in religiofer hinficht, bas menschliche Gewiffen sozusagen an die Wand gedrängt; sie bekunden baburch ein schrofferes und mannlicheres Auftreten als es bem Ratholicismus burchweg eigen ift; biefer verleugnet nicht einen gewiffen weiblichen Charafterzug. Der Proteftant betont mehr bas enge Gewissen und ber Ratholit mehr bas weite Berg; ber rechte Menfc aber foll beibes haben; man wird es ben Bolfern wie bem Ginzelnen überlaffen muffen, fich mehr für biefe ober jene Richtung bes inneren Lebens zu entscheiben.

Das echt kunstlerische und bas echt religiöse Clement sind jedenfalls berufen, einander überall zu stützen. Doch muß hier bringend bor bem

Irrthum gewarnt werben, als ob es irgendwie möglich wäre, die Kaur Religion zu machen; jede solche Absicht ist seicht und oberfläch denn der Geist liegt immer tieser als seine Erscheinung. Andererseits jedoch nicht vergessen werden, was ein Goethe gesagt hat: daß alle I gion Kunst sei; er widerlegt damit anscheinend, bestätigt aber wirklich oben Gesagte; denn der spezielle Fall ist stets wichtiger als die Thec daß Individuelle wiegt schwerer als das Allgemeine; der Begriff Kigion an sich wiegt daher schwerer als der Begriff Kunst überhaupt. Relig ist die höchste angewandte Kunst. In dem Besonderen liegt hier wieder die Krast. Das weltversöhnende Wort Christi: "in meines Baters Hasind viele Wohnungen" ist zugleich ein tiestünstlerisches Wort; es gewährlei hier wie dort die Freiheit der Entwickelung; es trägt den einzelnen unter so unendlich verschiedenen Persönlichseiten Rechnung; es rettet das Prin des Individualismus gegenüber dem Dogma, der Einseitigkeit, der Autori

Die Gestalt bes Beilandes wird immer unvergleichlich fein. Chriftus wie Rembrandt haben barin etwas Gemeinsames, bag Jener religiöse, Dieser die kunftlerische Armseligkeit — die Seligkeit ber Arm - ju verdienten Ehren bringt; bas Scherflein ber Bittme und ber bi lorene Grofchen ber Magd wird von bem Ginen, bas zerlumpte Rle eines Bettlers und ber Schimmer einer Pfütze von bem Andern geifi geabelt. hier wie bort ift ber Stein, ben die Bauleute verworfen babe jum Edftein geworben; religiöfer und afthetifder Sochmuth muffen bi au Rreuze friechen; ber Goldglang bes Ewigen verleugnet fich nicht, wed in Balaftina noch in Solland. Wer tief in die Welt hineinblickt, find bort bas Bortreffliche. Und die Antike felbst, welcher man eine fold Art von Idealität am wenigsten zuzuschreiben pflegt, weist in ihrem pra tischen Leben gang abnliche Buge auf. Als man bem Diogenes vorwar bag er sich zum Zwede ber Menschenbeobachtung in niebrige Kneipe begebe, erwiderte er: "Wenn die Sonne auch auf ben Schmut ichein so bleibt fie barum boch bie Sonne." Bon Diogenes bis au Johanne bem Täufer ift es vielleicht nicht weiter, als von biefem bis ju Chriftus Die Macht bes Göttlichen reicht vom Mittelpunkt ber Welt bis ju ihrer äußerften Grengen; Borgeit und Gegenwart, Beibenthum und Chriften thum, Runft wie Leben bezeugen fie gleichmäßig; und Rembrandt ift einer von ihren berufensten Bertretern. Wie einst die Israeliten in der Bufft burch ben Beift Gottes, in Geftalt einer Feuerfaule, geführt murben, fe tann gerabe ber Feuergeift Rembrandt's ben bie Bufte beutiger Grundfatlofigkeit burchirrenden Runftjungern als eine führende und leitende Kraft, burch allerlei Anfechtung hindurch, sich bewähren. "Wer bas Bildniß des Zeus von Phidias gesehen hat, tann nie wieder gang ungludlich werben" fagte man im Alterthum; "wer die biblifden Bilber von Rembrandt verftanden hat, tann nie wieber gang unfromm werben" tonnte man in ber Neuzeit fagen; jener Strom geiftigen wie gottlichen lebens,

ber sich von dem Pol der antiken zu dem der modernen Kunft, von Phibias au Rembrandt zieht, sollte billigerweise auch in der Gegenwart wieder Aber freilich tann er nur von innen, nicht von außen geboren werben; eine frommelnde Runft ift schlimmer als eine gottlose; und eine fromme Runft ift beffer als beibe.

Mufit und Chrlichkeit, Barbarei und Frommigkeit, Kinderfinn und Der beutsche Selbstftanbigfeit find hervorragenbfte Buge bes beutschen Charafters; inbem Rembrandt ihnen auf fünstlerischem Gebiet gerecht wird, zeigt er sich vorzugsweise als einen echten Deutschen. Treue gegen sich selbst, Treue gegen bas angeborene enge Stud beutscher Erbe, Treue gegen ben weiten lebendigen deutschen Bollsgeift - turz die Bewährung ber schönften beutschen Tugend, der Treue überhaupt ift es, welche Rembrandt uns lehren fann und foll. Individualität beißt wortlich Untheilbarkeit; aber eben biefe bedingt zugleich: Eintheilbarteit, innere Abstufung, burchgängige Organisation; Einzelseele Stammesseele Boltsseele treffen sich und steigern sich gegenseitig in diesem Manne; Seelendreieinigkeit ift es, welche ibn fo ftart macht. Er ift Rembrandt, er ift Hollander, er ift Deutscher. In bem Begriff des Bolfsthumlichen und Bolfsmäßigen aber gipfelt diefe fünftlerische Stala; barum tann und wird es niemals eine allgemein verbind. liche ober allgemein gultige, sondern immer und überall nur eine besonders gestaltete ober relativ gultige Runftweise geben; eine Menfcheitstunft, von der man wohl gesprochen bat, ist unmöglich. Denn das Unendliche tann nur in endlicher Form sichtbar werben; sowie es sich felbst, ohne Umbüllung sinnlich barstellen will, zerfließt es in Richts; das Lebendige wird bann Schablone. Wie es nur Gichen Tannen Palmen u. f. m., aber niemals einen Baum an fich giebt, so giebt es auch nur griechische beutiche frangösische Runft u. f. w., aber niemals eine Runft an fich. Aufgabe ber Runftgeschichte ift es, bas Berhältnig jener fich in und über und neben einander gliedernden Individualitäten, soweit es sich auf fünstleriichem Gebiet bethätigt, flar ju machen; in ber Braris aber und in bem einzelnen Fall tann man fagen: Die beutsche Runft wird besto beffer sein je beutscher sie ist. Theorie ober gar fremde Theorie entscheibet bier gar nichts. hier entscheiben vor Allem jene praktischen und angeborenen Eigenschaften, wie fie 3. B. Rembrandt im bochften Mage besitt; folche Eigenicaften geben bem nieberländischen Malerfürsten bas Recht, als ein Sauptvertreter bes beutschen Beistes und ein haupterzieher bes beutschen Bolkes au gelten; fie geben ibm die Fähigfeit, die beutige beutsche Boltsfeele, die ihrer selbst in so mancher Hinsicht vergessen bat, zu biefem ihrem Selbst gurudzuführen; und zwar gunachft auf bem Bebiete ber Runft. feine Augen auf die ftrablende Ruftung Diefes Ritters vom Geifte beftet wird sicherlich feine falschen Bahnen wandeln.

Seele ift in einem Runftwerke viel, aber nicht Alles. Wie ber Mensch aus Beift und Körper, Fleisch und Bein, Anochen und Mark besteht, so

SHI.

gliedert fich auch alles Kunftschaffen in zwei maggebende Faktoren: C und Stil. Gine Individualität haben, beißt Seele haben; eine gefclof Individualität haben, beißt Stil haben; Stil heißt eigentlich Griffel im übertragenen Sinne Sanbidrift; also perfonliche Eigenart. Die äußerlich sichtbar botumentirt; die Person, um die es sich babei hant fann ein Menfch ober ein Stamm ober ein Bolt ober eine Reit f Sandfdrift aber entsteht immer burch ein Busammenwirken zweier & toren: eines beweglichen, ber Sand sowie eines festen, bes Stiftes. bem die beweglichen Fattoren bes Runftlebens: Bolksindividualität 1 Einzelfeele, fich um bas feste Bentrum beffelben: bie bleibenben Gef bes geschichtlichen Werbens gruppiren, entsteht Stil. Stift und Sore fläche steben zu einander in demselben Berhältniß wie die tragenden u bekleibenben, bie konstruktiven und bekorativen Elemente ber Architektur; 1 geschriebene und ber gebaute Stil find fich febr nabe verwandt; jener Einzelbandschrift, diefer Boltsbandschrift; beibes im inneren wie außer Sinne. Stil ift mithin geschloffener geistiger Charafter, ber fich finnl offenbart; und er entwickelt sich, ebenso wie und im Anschluß an bie 3 bivibualität, in aufsteigenber Glieberung ber Maffen; ber Stil ein Stammes fagt ben mehrerer Berfonen, ber eines Bolts ben mehrer Stämme, ber einer Beit ben mehrerer Bolter gusammen. Gine frem Sandidrift nachzuahmen ist in ber Runft ebenso überflüffig und unt Umftanden verbammlich, wie es bies im Leben ift. Der Stil ift fei Rleid, das man aus- und anzieht; er ift ein Stud vom Bergen bes Bolfe Stil fann fich nur aus ber Perfonlichkeit und gwar aus bei tiefften innersten Reime ber Berfonlichfeit eines Bolfes entwickln - wi er etwa in Rembrandt zu Tage liegt. Man bat biefen Begriff baufi ju eng gefaßt; vielleicht weil Stil ein ursprünglich griechisches Wort ifi bat man ben burch baffelbe bezeichneten Begriff auch nur ber griechischer ober ihr verwandten Runftrichtung zuschreiben wollen. Insbesondere ba man Rembrandt gemiffermagen als ein Mufter von Stillofigfeit ober Formlosigkeit in ber Kunst hingestellt; aber man bat sich arg barin getäuscht. Es verhält sich gerade umgekehrt. Das Aparte und Eigenthumliche, aber babei vollständig in sich Ausgeglichene bestimmt ben Werth eines jeben Runstwerts; je mehr es von biefer Doppeleigenschaft an fich bat, besto besser ift es; biefer Magstab bes fünftlerischen Urtheils ift ebenso einfach wie erschöpfend. Simplex sigillum veritatis. Und in biesem bem einzig richtigen, weil allumfassenben Sinne ift ber Meister von Amsterbam einer ber erften Stiliften, Die es je gegeben bat. Un ibm erfennt man die Wahrheit Deffen, was Wagner ausgesprochen "beutsch fein, beißt eine Sache um ihrer selbst und ber Freude an ihr willen treiben"; nur bei einem völligen Aufgeben des Künftlers in Die Sache tommt es ju einer völligen Ausgeglichenheit innerhalb bes Runftwerts; bann wird biefes nicht gemacht fondern geboren; bann entwickelt fich Gefchloffenbeit

ber Empfindung, der Form, der Situation; diese nennt man Stil! Die Berschiedenheit der Mittel, durch welche man solche Wirkung erzielt, kommt für die letztere selbst nicht in Betracht. Der Parthenon zu Athen hat eine Sonnenausgangsschönheit; der Zwinger in Dresden hat eine Sonnenuntergangsschönheit; das Innere der Peterskirche in Rom gleicht der Mittagssonne und das der Markuskirche zu Benedig der Mitternachtssonne. Wer will die eine dieser Schönheiten über die andere erheben?

Es wird ber Nachwelt einmal febr lächerlich erscheinen, daß man in ber bilbenben Runft gemisse Linienspsteme - bie fogenannten ichonen Linien Rafael's und ber Griechen — anderen Linienspstemen prinzipiell vorgezogen bat. Dergleichen ift nicht beffer, als wenn Jemand fagen wollte: "ich ziehe diejenigen Gemälbe allen anderen vor, in welchen Roth ober Blau überwiegt"; ober "bie besten Bilber sind biejenigen, welche nicht unter einem und nicht über zwei Quadratmeter groß sind"; bas lettere Urtheil tann fogar, thatfachlich und nach bem Durchschnitt genommen, gang richtig fein; nichtsbestoweniger ift es ein vollenbeter Unfinn. Ebenso verhalt es fich mit jenen "fconen" Linien, welche theilweise noch jest in ber beutschen Runft fputen; eine folche Liebhaberei ift, soweit vorhanden, von rein perfönlicher Art; fie hat mit bem Runftwerth irgend eines Wertes nicht bas Beringfte zu thun. Farben und Linien ordnen fich nicht nach ber Schablone; fie tommen bem Rünftler, fo gut wie feine feelischen Gigenschaften, von innen; auch barin bat er sich mit ober ohne Bewußtsein an bas Begebene Angeborene Lotale Individuelle zu halten. Rafael felbst, ber aufrichtig genug war, Dürer's Ueberlegenheit anzuerkennen, murbe auch an Rembrandt, falls er ibn gekannt batte, neiblos die Balme gereicht haben. Auf ihn kann man sich Rembrandt gegenüber am wenigsten berufen; überhaupt ware es bochft thöricht, Rembrandt einen Realisten ober Naturalisten zu nennen; wie Rafael in der Form, ift er in der Farbe nichts weniger als naturmahr. Diefer hat feinen felbftftanbigen und in gewiffem Sinne unnatürlichen Stil gerade fogut wie Jener; und insofern Rembrandt in seinen Bilbern fogar eine noch intensivere personliche Sandschrift zeigt, als Rafael, hat der Erstere noch mehr Stil als der Lettere. So fieht 3. B. kein wirkliches Feuer aus, wie das, welches Rembrandt malt; es ift ein Feuer aus einer anderen Welt; aus einer Welt, die Rembrandt Der innerlich wie äußerlich einheitliche Ton, welcher biefe Belt erfüllt, beißt und ist Stil. Der beutsche Rünftler soll nicht ibealifiren : Runft aus erfter Sand, nicht aus zweiter Sand brauchen wir. Es fann fo viel Stile geben, wie es Windrichtungen und Individuen giebt, nämlich unendliche. Rembrandt ift ein Beifpiel und bas beste Beispiel bafür, wie eine Perfonlichkeit fich jum Stil burcharbeitet, besonders aber fich burcharbeitet zu einem intensiv beutschen Stil; benn wie ber griechischen und umbrifd-tostanischen Runft bes 16. Jahrhunderts bas einheitliche, fo ift ber beutschen und englisch-bollandischen Runft - sowie Boefie - bes

17. Jahrhunderts das zerstreute Licht- und Linienspstem eigenthün Es ist ein Stil der Zerrissenheit; aber es ist ein Stil so sehr, un mancher Hinsicht mehr, wie irgend einer. Gerade er kann den deut Künstlern am ersten zu einer klaren Unterscheidung zwischen echtem salschem Stil verhelfen. Rembrandt hat echten Stil.

Windelmann.

Erziehung foll lehren, Faliches und Babres zu unterscheiben. Beurtheilung Rembrandt's, als eines angeblich ftillofen Runftlers, vorzüglich von berjenigen Richtung ber beutschen Bilbung aus, welche 1 bie afthetische nennt; ber Benius Rembrandt's wird an ben Deuts eine eble Rache nehmen, wenn er ihnen hilft, diese geistige Rrank soweit fie noch vorhanden ift, zu überwinden. In Deutschland balt 1 es für febr wichtig "bem Kinde einen Namen zu geben"; oft, für fo wie daß das Kind felbst barüber vergessen wird; so ist es auch mit bem Nas Stil gegangen; man bat foviel bavon gesprochen und folange barr gesucht, bis aller Stil gründlich ausgerottet worden ift. Es erscheint ein ichlechter Taufch, um bas Linfengericht einer ausländischen Runftfe bas ureigne Erbtheil bes nationalen Fühlens zu verkaufen. Unfere jet bobere Bilbung fteht noch unter bem Zeichen Winckelmann's; ihre ! gründer, Leffing und Goethe, haben fich gemiffermagen unter jenen gefte bie Kritit bes Einen sowie bas Schaffen bes Anderen find von ihm ft Windelmann felbst repräsentirt ihnen gegenüber bas et beeinflußt. Wiederauftreten ber eigentlich fünftlerisch treibenden Rraft, ber Empf bung in Deutschland. Aber ber Mann empfindet anders und foll ande empfinden als der Jüngling; so soll benn bas beutsche Bolt, ba es n politisch reif ist ober boch wird, auch künstlerisch anders empfinden c früher. Der Jüngling ichwarmt für Belt und Menschheit; ber Mai balt etwas auf feine Uhnen und Stammesgenoffen; und bem beutsch Mann von beute fann es nur jum Beile gereichen, wenn er bies auch a fünftlerischem Gebiet thut. Windelmann's Runftanschauungen find, ben be tigen Anforderungen gegenüber, vielfach tertiarer Natur. Sowie er praktif und aktiv vorgeben will, giebt er sich unglaubliche Blogen; beutsche Rur war ibm unbefannt und gleichgültig; die niedrigste Runftleistung, die All gorie, erklärte er für die bochfte; ebenso bezeichnend ist seine Schwärmerei fi bie faben Erzeugnisse bes Menge'schen Binjels. In allen biesen Buntte tann er geradezu als ein warnendes Beispiel bienen; fo richtig fein En pfinden für die griechische, so falsch war sein Urtheil über die deutsch Runft; jenes wird unfterblich fein, biefes war von Anfang an tobt geborer

Es ist nicht leicht, der berückenden Griechenkunst zu widerstehen mancher vortreffliche Deutsche hat dies ersahren; edle Gebeine sind et die da bleichen, wo diese Sirene singt. Man hat das Nütliche un Schädliche, das Erhebende und Verderbliche in der Wirkung, welch Winckelmann's Geist auf Deutschland gehabt hat, sorgsam zu sondern leider haben nur Wenige scin richtiges Empfinden, aber sehr Viele sein

falsches Urtheil geerbt; es gilt also jenen Geist durch einen größeren und mächtigeren Geift, ben Rembrandt's zu bannen. Bei ihm ift zu finden, was Jene suchten. Windelmann Karftens Schiller waren Sehnsuchtslaute, welche fich ber burch ben Schwall frember Bilbung beengten und bedrängten deutschen Bruft entwanden — Sehnsuchtslaute nach einer großen tiefen einheimischen beutschen Bildung. Schiller zumal bat bem beutschen Bolke die Ziele seiner inneren Bildung mit divinatorischer Sicherheit und in einer für immer gültigen Weise vorgezeichnet; es ist daher nur natürlich, bag gerade er ber Liebling beefelben geworben ift; benn bie Gebnsucht ist bem Menschen oft lieber als die Erfüllung. Die lettere wird in diesem Fall theilweise schon durch Goethe dargestellt; Schiller und Boethe steben sich, fremd und zugleich befreundet, gegenüber wie Morgenftern und Morgenröthe; jener verfündet den Tag, diese bringt ibn. Aber es beißt auch bier, nicht stebenzubleiben sondern fortzuschreiten. "Winckelmann und fein Jahrhundert", bas einft von Goethe gusammengefagte, ist jett zeitlich und geistig vorüber; auch in ber Bersonlichkeit Goethe's. wie fie nunmehr icon geschichtlich geworben ift, vollzieht sich mehr und mebr eine Scheidung bes Bleibenden von dem Borübergebenden; bie Awiespältigkeit ber bisberigen beutschen Bilbung tritt gerabe in ibm recht markant bervor.

Goethe, als Dichter, plaidirt für die Natur und das Einheimische; Deutschum Goethe, als Runftrichter, plaidirt vorwiegend für das Fremde und vom und Miterthum. beutschen Standpunkt aus Unnatürliche; fein praktisches Urtheil in Sachen ber bilbenden Runft mar nach dem Gutachten ber besten beutigen Renner ein einseitiges und beschränktes; Die ungunftige Richtung jum Deklamatorischen, welche er der deutschen Bühne gegeben, deutet auf einen ähn= lichen Mangel. Man muß also in feinem Wirfen ebenfalls genau unterfceiben; Goethebienft fann Gottesbienft fein, aber er tann auch Gögenbienft fein. Da, wo Goethe's Runsttheorie in seine Runstpraxis übergreift, wie in feiner Iphigenie, entsteben Zwischenbildungen, welche zwar ihren eblen Ursprung nicht verleugnen aber doch für ein nationales Empfinden stets etwas Mikliches behalten. Gerade über Goethe's Iphigenie bat ein neuerer Schriftsteller febr treffend bemertt, bag fie im Grunde nicht griechischer fei als die griechischen Reifrochamen Racine's; es ift eine Deutsche, Die fich griechisch geberbet; aber fie wurde beffer thun, fich beutsch zu geberben. Dann wurde fie wirklich von Stil - von beutschem Stil burchbrungen fein, mabrent fie es jest nur scheinbar ift; benn Stil ift eben die Einheit zwischen den inneren und äußeren Formen des Lebens; und diese fehlt hier. Goethe steht an einem Scheibewege. Jugend gravitirte er nach Shakespeare, in seinem Mannesalter nach ber Untife; feine Jugendgebichte, wie Prometheus Bargreife u. f. w. geben uns die Goethe'sche Seele am reinsten, trop ober gerade wegen ihrer äußeren Formlosigkeit; er ist hier poetisch formlos wie Rembrandt malerisch

formlos ift; wo die deutsche Bolksseele ganz unbefangen auftritt, fie mehr nach Rhythmus als nach Symmetrie. In Ivhigenie und bagegen bat ber Dichter fich ben Mantel eines fremben Stiles geworfen; in ben Erzeugnissen seiner vollendetsten poetischen Techn in der urdeutschen Form der Ballade sowie in gewissen Theilen Faust II endlich kehrt er zu einem eigenen echten burchgebildeten beut Stil zurud. Falichen Auffassungen gegenüber muß es ganz befor betont werden: hier, nicht in der Iphigenie ift ber im wahren Sinn Wortes stilvolle Goethe ju suchen und zu finden; bier bat die naiv regelmäßige Form seiner Jugendgedichte sich zu einer kunftvoll und mäßigen Form verbichtet. hier schafft er im Beifte, nicht in ber auf Bulle ber Briechen; bier machft fein Stil von innen nach außen, von außen nach innen; benn auch für einen folchen Beift wie Gi ging ber Weg zur Wahrheit burch ben Irrthum. Und die Deut follten ibm auf diesem Wege folgen; er felbst bat es unbefangen gesprocen: "wir find vielleicht zu antit gewesen, nun wollen wir moderner lesen."

Goethe führt in biesem Fall zu Rembrandt binüber; benn Diese deutscher, als Jener. Rembrandt ist es, ber auch bier bas Evangel bes Gegebenen verfündet; ber es praftisch bemonstrirt, dag nur im ! sequenten Anschluß an angeborene und geistesverwandte, man möchte sa geistesparallele Verhältnisse sich in Runft wie Leben wahrhaft Bebeuten leisten läßt; daß alles Konstruiren von außen und a priori in diesen Din entweder nutlos ober icablich ift. Der bewährten Methode bes Rog nikus hat man auch hier zu folgen; man muß die bisherige Theorie den Ropf stellen; und sogar die Theorie des Ropernikus, wenn man sie Runft anwenden will, auf den Ropf stellen. Das deutsche Beisteslel muß nicht mehr um die "Sonne" homer's fondern um die beutsche "Ert zirtuliren; Diejenigen, welchen bies befremblich und unerhört scheint, mög fich mit Luther troften; "ber Narr will bie ganze Runft Aftronomic umkehren" fagte er von Kopernikus. Auch große Männer können irre aber klug ist es, ihren Irrthum nicht zu theilen. Wer Rembrandt fcha braucht die Antike nicht gering ju schätzen. Ersterer felbst war im Be einer großen Sammlung von antiken Bildwerken; aber er ließ sich nie birekt von ihnen beeinfluffen; es giebt kaum einen Maler, welcher ber Rur des Alterthums fremder und ferner gegenübersteht als er. Nach diese Beispiel foll man fich richten. Er bildete feinen Beift aber nicht feine Pinsel nach ber Antike; und bas ist bas einzig richtige Berhältniß, i welchem die Runft des Alterthums zu der der Reuzeit steben foll und tant weber blinde Verehrung wie einstmals, noch blinde Vergessenheit wie heu vielfach, ziemt dem Rünftler diesen wundervollen Erzeugnissen gegenüber Sie wollen gewürdigt fein. Goethe, ber fich bas Fremde affimilitte, Shake fpeare, der es überwand, und Rembrandt, der es vollkommen von fich fer

hielt, sind vorbildlich für das gesammte deutsche Bolk. Daß Rembrandt fogar eine gang perfonliche Borliebe für bas Alterthum hatte, zeigt fich darin, daß er seine beiden einzigen Kinder Titus und Cornelia nannte. Wie fein eigener urdeutscher Name Rembrandt bem tiefften Fühlen ber beutschen Bolfsfecle, fo entsprechen und entspringen biese Namen seiner Rinder bem Bilbungsschate, welchen bas beutsche Bolf aus ber Frembe überkommen hat; in beiden Fällen ist der einheimische Faktor von primärer, ber frembe von fekundarer Bebeutung; und fo foll es von rechtswegen fein. Denn alle Rultur eines jeben Boltes fest fich aus angeborener und angeeigneter Bildung jusammen; nur biejenige Rultur fann eine echte genannt werben, in welcher, wie es in bochftem Grabe bei ben Griechen der Fall war, die angeborene Bildung fich der angeeigneten überlegen zeigt und fich diefelbe volltommen bienftbar macht. Gine Rultur, Die ihren entscheidenden Schwerpunkt nicht in sich felbst behalt, ist eine falsche; eine folde faliche Rultur mar die ber bellenistischen Drientalen, ber fpateren Römer, ber vorgoethe'ichen Deutschen; solche Rulturen koften einem Bolk ben Charafter. Die beutigen Deutschen, wenn man bas militärische und politische Leben ausnimmt, steben überwicgend unter bem Ginfluf einer faliden Rultur.

Das zeigt fich auf fünftlerischem Gebiete ganz besonders; man schwankt Das beutige zwischen Romantit und Brofa, zwischen Berbildung und Robbeit, zwischen Alexandrinismus und Zolaismus; die historisirende Richtung der Zeit findet in der Roftummalerei, Die spezialiftische Richtung berfelben in jenem phantafielosen Streben nach "Naturwahrheit" ihren Ausbruck, welches so bäufig als fünstlerische Tageslosung gilt. Auch bier ist ber Blid auf einen echten und unbefangenen Runftler, wie Rembrandt, zu richten; auch bier ift bie falfche Nachahmung, ber Natur wie ber Geschichte, von ber rechten Nachahmung zu scheiben; nachahmen und nacheifern ift Zweierlei. ficht vieler heutigen Maler, von der fahlen und oft fo brutalen Profa Des Lebens ber Gegenwart absehen zu wollen, ift richtig; aber bie Ausführung, nunmehr die Bocsie in Aeußerlichkeiten und bunten Rleibern zu fuchen, ift falich. Roftummalerei ift nicht Siftorienmalerei. Dan hat es wiederum mit einer Zeitfrantheit zu thun, welche wenig beffer ift als bas frühere Aesthetisiren; und welche energisch befämpft sein will, wenn sie nicht bem Guten ben Weg verschließen foll. Gar zu gern berauscht fich Die Begenwart an historischem Flitter; Die archaologische Beistesrichtung dominirt und die Meiningerei treibt überall ihre Blüthen. und Apostel werden in Theaterbebuinen verwandelt; ber Römermarmor wird ebenso sicher getroffen, wie der Römergeist verfehlt; Tadema's Bilder find Illustrationen zu Ebers' Romanen. Es ist bezeichnend für biefe Art von Rünftlern, daß fie fich vorzugsweise bem in Berwefung begriffenen Alterthum, der romischen Raiferzeit zuwenden; in der That steben fie bem wirklichen Alterthum, bem Beift ber griechischen Bluthezeit ferner als Rembranbt als Erzicher.

Digitized by Google

irgend eine Kunst, die es je gegeben bat. Nichts ist einem lebe Gesicht mehr, aber zugleich auch weniger abnlich als eine Maste;

ift untunftlerischer als eine Bestalt aus bem Bachsfigurentabinet; ift vom Rern verschiedener als die Schale. Und boch scheint die gen arcoologische Runftrichtung biefen Unterschied nicht zu bemerken. & solder Afterhistorit und Afterkunft gegenüber bat man sich ber Historik nur um so mehr zuzuwenden; die echte Katharina Cornaro beren Bild uns mehrfach erhalten ift, stellt in ihrer schlichten un funden Erscheinung das gerabe Gegentheil von dem Sarabbernt charafter bar, welchen ibr Matart verlieben bat. Cbenso sind bie zelnen wie die gruppenweise verbundenen Borträtbilder Rembrandt'e einem echt historischen nationalen volksthumlichen Beiste burchwebt. Vist Poefie, nicht Brofe — und nicht Pofe. Es giebt zwei Wege: Die K welche ber Geschichte parallel geht, und bie, welche ihr nach rudn entgegen, indeg öfters an ibr vorbeigebt. Rembrandt contra Bi Andererseits aber erscheint es immer noch beffer, daß fich ber Run der Boltsphantafie, wenn auch einer fentimental angehauchten, als archäologischen Kleinfram überläßt. Matart contra Meininger!

Etwas Anderes ist es, zu zeugen, und etwas Anderes, Leicher galvanisiren; bas Lettere ift zwar missenschaftlicher als bas Erstere, bafür auch besto untunstlerischer. "Sute sich jeber Runftler vor bem febenben ber Wiffenschaft" bat Cornelius gefagt, beffen geistigen Sch blick felbst Diejenigen gelten laffen werben, welche feine Runftrichtung n billigen. Daß man heutzutage in künstlerischen Kreisen so überaus von Echtheit spricht, ift ein sicheres Zeichen, wie febr es gerabe bort biefer Eigenschaft fehlt. Man schwärmt für echtes Talmi! Niemand bessere Kostüme gemalt als Rembrandt; und Niemand ist weniger Kosti maler im beutigen Sinne als er. Innere Anschauung läßt fich nicht bu äukeres Studium erseten. Der echte Rünftler foll in feiner besonder Runft, sei er nun ein Maler ober Bildhauer ober Musiker, immer Dichter fein; und es ift befannt, daß nicht eben viele beutsche Runftler v beute biefer Anforderung entsprechen. Rembrandt entspricht ihr; er Boltsbichter in bem von Schiller befinirten Sinn: "er vereinigt glückli Wahl des Stoffs mit bochster Simplizität in Behandlung deffelben." Sei tednische Meisterschaft, welche zuweilen an Zauberei grenzt, thut bief Simplizität teinen Gintrag; fie steigert Dieselbe vielmehr noch bis zu burc sichtigster Wirtung. Sierdurch tritt er in lebhaftesten und belehrenbst Gegensatz zu jenen Malern von beute, welche nach einer gewissermaße photographischen Treue und Richtigkeit bes Dargestellten streben. Die stolpern gleichsam über ihre eigenen Füße; statt die Empfindung wiede augeben, welche die Naturgegenstände im menschlichen Auge bervorrufer wollen fie jene felbft wiedergeben; aber bas ift unmöglich. Mit ber Natu au konkurriren, follte man nur aufgeben; mit bem menfolichen Aus

oder vielmehr mit der menschlichen Seele zu konkurriren, sollte man versuchen.

Ein falscher Stil ist unkünstlerisch: aber ebenso unkünstlerisch ist Stil- Stillosigkeit. losigkeit. Diese Stillosigkeit ist namentlich bei gewissen angesebenen bentigen englischen Malern gu finden; fie geben Bilberbogen, ftatt Bilber; ihre Werke erinnern durch die benselben eigenthümliche Nüchternheit und bürgerliche Sentimentalität, verbunden mit technischer Gründlichkeit, an die befannten Darftellungen ber englischen illustrirten Zeitungen. Ein bloker Abklatsch ber Natur ist noch nicht Kunft. Auch zu biefer Frage bat ber Altmeister Goethe in zwar scherzbafter, aber barum nicht minder beutlicher Weise Stellung genommen; er fagt "wenn ich ben Mops meiner Geliebten zum Berwechseln ähnlich abgebildet habe, fo habe ich zwei Dopfe, aber noch immer tein Runftwert". Andererseits giebt es freilich Bundchenporträts von Belasquez und Rätchenporträts von Baul Beronese, welche eine gleich vornehme und innerliche Charafteristik bieten, wie die eines beliebigen spanischen Granden ober venetianischen Senators; es kommt eben in der Runft Alles auf die Auffassung an; das Wie ist weit wichtiger als das Was. Ein geistvolles hundeporträt ist besser als ein geistloses X Goetheportrat. Auf ben verschiedensten Gebieten wiederholen sich die gleichen Erfahrungen; und große geistige Wandlungen vollziehen sich oft in analoger Sugo Grotius bemerkt, daß viele ber eigentlich spezifisch driftlichen Lehren icon zu Zeiten Christi bei ben jubischen Rabbinern in Umlauf waren; aber er vergaß zu bemerken, daß Christus ber Einzige war, ber biefe Lehren lebte - und ihnen baburch erft einen Gehalt verlieh. Dabin

Es sei nur an Bocklin einerseits und Uhbe andererseits erinnert, in wemithebenen jest Rembrandt'icher Individualismus und Rembrandt'icher Stil wieder zu Tage treten; Diefen konnte man als Gemuthemaler, Jenen als Phantasiemaler bezeichnen. Beibe zeigen, wie Rembrandt, einen musikalischen Gehalt in ihren Bilbern; der eine in lebhaftem, der Andere in gebampftem Farbenrhythmus; "Tang und Anbacht", Beiterfeit und Ernft hat Goethe als die zwei Elemente bezeichnet, welche alle Runft beberrichen; fie scheiben sich auch bier. Die schlichte und andächtige Musit Ubbe'ider Karbengebung steht als ein erganzender Gegensat der reichen und gewissermaßen alle Farben des Regenbogens durchtanzenden und gelegentlich auch durchtobenden Malerei Böcklin's gegenüber. Die künstlerische Geschlossenheit, die geistige Tiefe, die völlige Tendenzlosigkeit, welche Rembrandt besaß, fehlt diefen Rünstlern; und darin zeigt sich, daß sie nur ein vorbereitendes Stadium vertreten. Andere neuere Runftler bleiben Naturdarstellung obne freilich hinter jenem Muster noch weiter zurück. Ibee, wie sie von ihnen angestrebt wird, ift nicht viel beffer, als 3beenbarftellung ohne Natur, wie man fie früher anstrebte; beibes gebort

muß es auch in der deutschen Runft kommen; und einzelne Anzeichen sprechen

bafür, bag fich folche Wandlung bereits vorbereitet.

Bbantafie-

maler.



zusammen; homer und Phibias, Dante und Shatespeare, Remt und Goethe find nur baburch groß geworden, daß fie ihrem bedeut Ibeengehalt eine ebenso bedeutende Naturbeobachtung als ausgleich Bon rechtswegen barf ber Rünftler ni Gegengewicht binzufügten. viel Naturstudium in sein Werk legen, als er ihm an Ideengehalt gleichend gegenüberzuseten bat; legt er mehr Naturstudium binein, fo er damit nur todte Ratur: also Stillleben, nature morte wie let die Franzosen bezeichnenderweise nennen. Berfügt der Rünstler da über mehr Idee als Naturstudium, so wird er nur eine Art von Morgana hervorbringen; so erging es Karstens Cornelius Genelli & bed. Ebenso verbalt es sich mit bem "Baglichen" in ber Runft. Solb Bieta in Bafel und Rembrandt's Anatomie im Saag zeigen, Daf eine wirklich geistige Runft ber Begriff bes Säglichen nicht existirt. Weib - und ein Runftwert - barf in bem Grabe baglich fein, wi innere Anmuth hat. Un biefer letteren fehlt es ben beutigen Rat liften und barum haben fie fein Recht, bas Bagliche barzuftellen. bas höchste Ziel ber Malerei weber Zeichnung noch Farbe ift, sonl vielmehr: mit der Farbe zu zeichnen; so ift die bochfte Aufgabe aller benben ja aller Runft überhaupt: mit ber Scharfe bes außeren Bl eine reiche Phantasie zu verbinden. Bene neueren fünftlerischen ftrebungen, ber Gemuths. wie Phantafiemaler, find vorwiegend : peripherer Natur geblieben; sie entbebren noch ber Beziehung zu ein lebendigen Zentrum; ein folches tann ihnen nur gutommen aus ei Neubelebung bes beutschen Bolksgeiftes und einer Reugestaltung beutschen Bolksbildung. Die Rückehr zu Rembrandt bedeutet bier ; gleich ein Bormartsschreiten in die Bufunft.

Das heutige Stilbebürfniß.

Werben also die üblen Traditionen der letten beiden deutschen E bungsepochen, ber ibealiftischen wie ber spezialistischen vermieben; entschlie man fich bebergt, nunmehr in die individualistische Bildungsevoche einz treten; fo tann fich echter Stil und in Folge beffen echte Monumentalit biefe bochfte Stufe ber bilbenben Runft, in Deutschland wieder entwidel Die große Frage bes Tages ja bes Jahrhunderts auf bem Gebiete b Runft heißt: wie bekommen wir einen neuen Stil? Der gefunde Menfcher verstand und die vergangene Kunftgeschichte beantworten diese Frage i gleicher Weise: neue Beistesströmungen, welche aus ber Tiefe ber Bolki feele hervorsteigen muffen, werden burch neue sinnliche Formen, die fie jenen unwillfürlich anbilben, ihren handgreiflichen Ausbruck finden. S hat Rembrandt innerhalb ber Malerei einen neuen Stil geschaffen; f allein fann auch innerhalb ber heutigen beutschen bilbenben Runft ei neuer Stil entsteben; Borfcbriften Experimente Mufter von aufen be belfen zu nichts. Aus irgend welchem alten Stil neue Beiftesftrömunger berleiten zu wollen, beißt ben Gaul beim Schwanz aufzäumen. Renaiffance und Gothif, Rokoko und Japanisches wirbeln jest in Deutschland burch einander; von einem beutschen Stil ift nichts zu feben; wenn auch öfters Man vergift: bag ber Beift eines Bolfes feine Bedürfniffe und die Bedürfniffe eines Boltes feinen Stil regeln; ber moberne beutiche Beift aber will erft geweckt fein; er schläft noch. Nur aus der Erde fann ein Baum entwachsen; nur aus Individualismus tann fich Stil entwideln; und ba icon lange nach ber entgegengefetten Seite gefündigt worden ift, so tann es nichts schaben, wenn die beutsche Runft vorläufig ein wenig über individuell werben follte. Denn Ueberfraft läßt fich wohl zu Kraft mäßigen; aber Ohnmacht läßt sich nicht zu Kraft er- X boben. Der Mangel an großem Stil in ber beutigen beutschen Runft und ber Mangel an lebendigem Stil in bem beutigen beutschen Runftgewerbe, trot bes gerade bier vorhandenen Ueberfluffes von Runftrezepten, erfordert schleunige Abbilfe. Die alten Runftler hatten Stil, weil fie ihn nicht suchten und weil fie felbft - Berfonlichfeit hatten. Man ftrebt beute ftets banach "ftilgerecht" zu fein; man follte vielmehr banach ftreben "stilvoll" zu fein; benn stilgerecht ist biejenige Thätigkeit, welche bem durch fremde oder frühere Stile vorgeschriebenen Rezept "gerecht" wird; ftilvoll hingegen ift jene Thatigkeit, welche felbst Stil hat und beffelben "voll" ift. Das Streben nach Korrektheit tann oft febr verberblich Es giebt auch ein neues Testament ber Runft; in ihm wird das Gefet - des Stils - nicht aufgehoben, sondern erfüllt; wie Liebe mehr als Gerechtigkeit so ift Leben mehr als Korrektheit. Rembrandt ift die beste Aesthetik. Aber immer wohlverstanden: er Monumen.

ist es nicht speziell sondern prinzipiell; seine Dentweise, nicht seine Malweise foll man nachahmen; man foll sich felbst treu bleiben, wie er es gewesen ist. Damit ist bas vorliegende Problem wieder auf ben Rern Des Menschlichen gurudgeführt. Wie in ber geologischen, so ift auch in ber geistigen Welt bas Quellenfinden ein Geheimniß aber feine Unmöglichkeit; bort in den Rieberlanden fließt ein Born, aus bem fich mancher Deutsche neues und volles leben schöpfen tann; bort wo ber beutsche Strom, ber Rhein mundet, entspringt Die Quelle ber beutschen Runft. Mit Rembrandtsaugen in die Belt ju bliden, wird Riemand gereuen. Dier tann die Gegenwart lernen, wie man flassisch wird, ohne sich von ben Rlaffitern beeinfluffen zu laffen; indem man nämlich aus der eigenen angeborenen Natur icoppft, wie fie es thaten. Folgt ber Deutsche ibnen barin, fo wird auch er fich mit ber Zeit wieber zu einem klaren feften neuen Runftftil emporringen; und diefem darf bann auch ber äußerlich große Zug nicht fehlen. Die Bision bes Ezechiel von Rafael, Correggio's Magdalena in Dresben und Rembrandt's radirte Schilderung ber Geburt Chrifti zeigen zwar, dag räumliche Größe und fünftlerische Größe an fich nichts mit einander zu thun haben; aber ein großes Bolt wünscht feines Dafeins auch burch räumlich große Denkmaler gewiß zu werben;

der freie nationale Athemaug behnt die Bruft. Diesem Bedürfniß wird

Monumen talität.



genügt werden muffen. Jedenfalls aber wird die deutsche Runft ibre lorene Monumentalität erft wiedergewinnen, wenn es ihr gelingt, jest frei zu entwickelnde Individualität spater burch bas Mittel e wahrhaft nationalen Architektur wieder zu binden. Bis bies bobe schwierige Ziel erreicht ift, wird ber beutsche Rünftler und ber Deut überhaupt gut thun, vor Allem auf die möglichste Aus- und Durc bung eben jener vielentscheibenben Individualität binguftreben; und un ben erzieherischen Faktoren, welche babin führen konnen, steht Rembra oben an. Bas Mozart fagte, als er auf ber Durchreife burch Lei: jum erften Mal bie Berte Bach's eingehender tennen lernte: "Das boch noch einmal Einer, von bem man Etwas lernen fann", konnte 1 follte auch mancher berühmte beutsche Maler von beute gegenüber Re brandt fagen. Bielleicht wird bann einmal eine Zeit tommen, wel Die Weiträumigkeit ber Cornelius'schen Rartons mit bem Tiefblick De zel'scher Lebensbarftellungen, die Farbengluth Bodlin's mit ber schlich Innigfeit Uhbe's verbindet; vielleicht wird es bann lotale beutsche Mal schulen geben, welche die Runftideale dem Bergen bes Boltes nat bringen, als es bisber ber Fall ift; vielleicht werden einer Zeit t großen geiftigen Aufschwungs bann auch bie großen geiftigen Indi buglitäten nicht fehlen; vielleicht wird bas Runftzeitalter feine Run beroen baben.

Gebilbete von heute.

Ein Ginflug Rembrandt'icher Gefinnung auf die Runft bes beutschi Bolfes ift obne einen gleichlaufenden Ginflug berfelben Befinnung at bas sittliche und bas geiftige Leben besselben Bolkes nicht benkbar. Stel bie bilbenbe Runft auch im Mittelpunkt bes fünftigen beutschen Bolk lebens, fo wird fie ihre Einwirfungen boch weit über ihre eigenen Grenze bingus erftrecen; und ebenso wird Rembrandt noch in anderer Binsich als gerade in Bezug auf feine Runftlerschaft, bem beutschen Beifte un bem beutschen Reiche Unregung wie Anleitung von mancherlei Art bieter konnen. Gin rechter Menfch ift unerschöpflich; bies gilt auch von einen ber echteften Deutschen, bem Menschen Rembrandt. Die Individuali firung ber Runft, im Rembrandt'ichen Sinn, wird eine nabere Berüh rung berfelben mit bem leben icon ohne weiteres zur Folge baben erinnert sich die Runft wieder ber Bolfsseele, so wird sich auch die Bolfs. feele wieber ber Runft erinnern; dag letteres jest noch nicht ber fall ift, bag bie beutsche Runft sich beutzutage nur an ben vagen Begriff bee "Gebilbeten" wendet, liegt auf ber Dand. Gin wirklich bilbenber Ginfluß ber Runft auf bas Bolt tann fich nur feitens einer mabrhaft volls. thumlichen Runft entwickeln. Auch bier tann Rembrandt wieder als Leit- und Augenpunkt bienen. Bas ben beutigen beutschen Runftlern und ben beutigen beutschen Gebildeten mit am meisten fehlt; ber tiefe innere Ernst ber Gesinnung und bes Lebens, bas Absehen von allen Meuferlichkeiten: von Markt Mobe Gefellschaft Bildungstrivialität und

Charakterromantik, findet sich nirgend so febr wie bei Rembrandt! Reines Malers ja teines Runftlers uns erhaltene Werte find von einem fo tiefen weltvergeffenen Ernft erfüllt, wie die feinigen; die Beftalten, welche er ichuf, bliden uns aus bem Grund ihrer Seele an; man mochte fagen. baf man nicht nur bie Thätigkeit bes Rünftlers, sondern bie Erscheinung bes Runftwerts felbft über beffen Seele vergift. Dergleichen gelingt nur bem Größten. Rembrandt's Runft ift gang Charafter; fie erinnert an ben beiligen Ernst Luther's; und sticht feltsam ab gegen bie Frivolität. welche in bem Leben und ben Leiftungen ber heutigen Runftlerwelt fo Auch ber niederländische Meister stand in der letten oft vorherrscht. Zeit seines Lebens allein gegenüber fünstlerischen Tagesmoden, Die bamals in sein Baterland eindrangen; aber er blieb, Der er war. tiefe unbefangene unerschütterliche Glaube an bas Echte verließ ihn nicht; ibn follten fich die Deutschen, fo manchem unechten Bildungs- und Charatterschimmer von beute gegenüber, vorzüglich aneignen. Dann werben fie nicht nur ben Runftler sondern auch ben Menschen Rembrandt ebren: und ber Segen feiner großen und gefunden Erscheinung wird auf fie aurüdflieken. Bismard bat es als eines feiner politischen Gebeimnisse verrathen ober vielmehr als einen seiner politischen Grundfate mit ber gewohnten Offenheit ausgesprochen: "wenn ich ben Werth eines Menschen tennen lernen will, fo subtrabire ich feine Gitelteit von feinen Sabigfeiten; mit Dem, was übrig bleibt, rechne ich bann erft". Mochten bie Deutschen bies Subtraktionserempel nicht zu scheuen haben. Und "ernst bab' ich es ftets gemeint" fagte Goethe in feinem Alter; mochten auch bie jetigen Deutschen bies von sich sagen konnen; bann wird es gut um fie fteben.

Ein erfahrener General hat behauptet, daß wenn zwei fonft gleich gebensluft. tüchtige Solbatenhaufen ins Gefecht geführt werben, von benen ber eine gegeffen bat und ber andere nicht, unzweifelhaft berjenige siegen wird, welcher gegessen bat; ber moralische Muth entscheibet in solchem Fall nicht. So nütt auch ber bloge tünftlerische Muth ober bas bloge fünftlerische Urtheil nichts, wenn einem zu bilbenden und insbesondere zur Kunft zu bildenden Bolke die Grundlage einer gefunden und durchaus fräftigen Lebensluft fehlt. Echte Runft erwächft nur aus einer ftarken und uniculbigen Sinnlichfeit; eine gefunde und vollfaftige Lebensluft, wie fie Rembrandt eigen ift, mare ber blafirten und bilbungsmuben, geiftig und allzu baufig auch forperlich tabltopfigen beutschen Jugend von beute febr zu munichen; an niederdeutscher Breite und Fulle, Derbbeit und Frische, Rube und Gedrungenheit der Existenz fehlt es gar febr. Nicht nur die Ausführung, sondern auch die Vorbedingungen eines mahrhaft fünstlerischen Lebens und eines wahrhaft deutschen Lebens veranschaulicht ber große bollandische Maler. Er war, wie Luther und Bismard, mit gutem Appetit und gutem humor gesegnet; er unterhielt

fich, wie jene beiben, gern mit einfachen leuten aus bem Bolte; und in nen verschiedenen Selbstportrats, die eine vollständige Selbstbiographie ftellen, treten alle biefe Eigenschaften beutlich hervor. Die leitenben Be bes Deutschtbums begegnen sich nicht nur in ihren ernsten, sondern c in ihren beiteren Lebensanschauungen. Ad agio beift gu beutsch: Behagen; biefer mufikalische Terminus brudt nicht nur die reinfte fü lerische sondern auch die tiefste Lebensstimmung bes Deutschen a Goethe lebte ad agio. Gin foldes Bebagen fest fich in ernften Charafte gern zu einer tiefen garten ichmerglichen Innerlichkeit um; man fa por Luft wie vor Leid verschmelzen; somit giebt es ein belles wie ein bunt Abagio - ein Goethe'sches und ein Beethoven'sches - aus bem beutsche Natur fich zusammensett. In Rembrandt, ber zugleich leber luftig und melancholisch ift, klingt biefer psychische Doppelton gleichmäf Zumal von ber ersteren Eigenschaft sollte jest wieder Etwas bas burch Fabrikschlöte und Schreibtische so fehr beengte beutsche Leb Denn jum Behalt einer vollen Perfonlichkeit gebort nie nur geistige sondern auch forperliche Rraft Gefundheit Lebensfreude. Brofessoren, welche soviel über Shatespeare foreiben, follten ein wen wie Shakesveare leben; baburd murben fie ibre Bilbung bebeutend ver pollständigen; aber leider find fie meistens geiftig Das, mas Shakefpear gewesen sein foll, che er Dichter wurde - Strumpfwirker. Sinnenluft ift ber leichte Schaum auf bem Meere bes Lebens; aus ibr wird nicht nur die Göttin ber Schonheit, fondern auch die ber Runf Rembrandt felbst war ein Lebemann; und auch seine Bilde haben etwas von diesem Charafter; man möchte fie schlürfen wie toft liche Auftern. Rein technisch genommen, weisen fie eine Delicateffe ber inneren Beziehungen auf, welche von feinem anderen Maler jemals übertroffen ober auch nur erreicht worden ist; fie gleichen bem garten gitternben Schleim, aus bem fich bas erfte organische Leben entwickelt; fie fceinen nicht ber Runft, sondern der Natur und nicht ber Natur, sondern deren letten Tiefen anzugeboren. Runft und Berfonlichkeit verfchmelzen fich bier zu einer gang einzigen Wirtung. Das wichtigfte aller Brobleme. Die vollkommene Berfohnung von Beift und Sinnlichteit, ift von biefem Rünftler gelöft worben; wie jeder große Rünftler, in feiner Art, es löft. Er zeigt Kraft ohne Brutalität und Bartheit ohne Schwäche! Gin Aufathmen ber Erleichterung wurde burch die beutsche Menschheit geben, wenn fie fich wieder ju einer berartigen Beltanschauung befehren fonnte; möchten die Gefinnungen sogleich und die Berbaltniffe spater fic babin wenden.

Bornehmheit. Wo Kraft sich mit Selbstbewußtsein, wo Heiterkeit sich mit Ernst mischt, da stellt sich auch schließlich jene sozial und politisch vornehme Gesinnung ein, welche die schönste Zier der Nationen ist. Aber auch eine derartige Bornehmheit kann sich nur von innen nach außen entwickln; ber Deutsche foll vornehm sein, nicht vornehm thun. Bolle Sinnlichkeit, ! ohne eine Spur von Bemeinheit, ift immer vornehm; in biesem Sinne hat jedes Rind nicht nur moralisch etwas Beiliges sondern auch fünstlerisch etwas Bornehmes an sich; und bieselbe Eigenschaft tommt jebem Runftler, soweit er Rind ift, ju; bie Briechen, bie Renaiffanceitaliener, Shakespeare bestätigen es. Der ariftofratische Charafter aller Runft, ben man von jeher erkannt hat, ift also tief begründet und er läft sich noch von verschiedenen anderen Seiten rechtfertigen. Schon weil die Runft boberen Interessen ber Menscheit bient und biese stets nur einer Minderbeit ber Menschen ernstlich am Bergen liegen, ift fie aristofratisch. ift es auch barum, weil fie vor Allem Sclbstständigkeit verlangt; es ift vornehmer, auf eigenen Sugen gu fteben, als fich jum Stlaven frember Theorien zu machen; und endlich ift fie es barum, weil jeber geiftige gang fo wie jeder politische Abel aus ber Scholle entsprungen und an fie gebunden ift. Beift ber Individualität ift Beift ber Scholle. Befchic bes Menfchen wird in Birflichfeit noch immer von ben Sternen bestimmt; benn jeder Mensch bleibt zeitlebens an feine Polhohe und feinen Meridian gebunden; er fann fich ben Ginfluffen bes Landes und Bodens, auf dem er erwuchs, nicht entziehen. "Er ift aus Erbe gemacht." Dag bas Angeborene bober fteht, wichtiger und in jedem Betracht bedeutender und bedeutsamer ift als das Erworbene, darf als eine geistige und fünstlerische, zugleich aber auch als eine in hobem Sinn politische konservative aristotratische Wahrheit bezeichnet werden. Aristofratische ist angeboren; beshalb kann es eine körperliche, eine geistige, eine sittliche Aristofratie geben; aber eine Bissens- ober Gelbaristofratie fann es nicht geben: mag man auch unlogischer Weise von folden reden. Biffen und Beld werben erworben, find außere Guter und barum bemokratischer Natur; es tann fie Jeber haben. Rörperliche geistige sittliche Gaben bagegen find angeboren und barum ariftofratisch; fie konnen wohl entwickelt geschult gebildet werben; aber wer fie nicht burch urfprüngliche Unlage befitt, bem bleiben fie im wefentlichen verfagt. Schonbeit Genie Muth lernt man nicht.

Es ist die Macht des Blutes, um welche es sich in allen diesen Berhältnissen handelt. "Der Mensch ist die Seele" hat Christus zwar nicht gesagt aber gedacht; "das Blut ist die Seele" hat Moses (5, 12, 23) gedacht und gesagt; "das Blut ist der Mensch" ergiebt sich, wenn man jene beiden Ausdrücke addirt. Das heißt: für den Menschen liegt der Schwerpunkt seines Daseins da, wo seine angeborenen angestammten angeerbten Eigenschaften liegen; diese Anschauung steht dem Darwinismus sehr nahe; die einsachsten Ersahrungen des täglichen Lebens tressen mit den letzten Ergebnissen der Wissenschaft zusammen, um solchen Grundsat zu bestätigen. Es ist ein aristokratischer Grundsatz. Sehn hierauf, auf der Ueberlegenheit des Angeborenen über das Erworbene, beruht die naturgemäße und

grundsäkliche und unansechtbare Ueberlegenheit des Aristofratismus übe Demotratismus. Das Naturreich felbst ift aristofratisch aufgebau: gliedert sich von niederen zu boberen Zustanden, von niederen zu bo Wesen. Nicht weil sie auf Luxus, sondern weil sie auf ureigner beruht, ift bie Runft aristofratisch; eben biefe angeborene, sozusagen Erdboden entstammende Praft ist die höchste irdische Rraft, Die es g Es ift eine geistige Schwertraft; fie zieht ben Menschen gur Erbe verschwiftert ibn mit ibr; fie balt bie Welt bes Beiftes gerabe fo sammen wie die physische Schwerkraft die körperliche Welt zusammen Darum ift fie berechtigt, bas Szepter zu führen; barum follen nie Rrafte fich ihr unterordnen; barum ift bas ariftofratische Beiftesprir das fünftlerische Beistesprinzip, das individuelle Beistesprinzip bochfte, die beste, die stärkste aller Geistesgewalten. Im Grunde giebt also nur eine Geburtsaristofratie, wiewohl in etwas anderem Sinne man dies Wort gewöhnlich braucht; doch find die engere und die wei Geburtearistofratic auf einander angewiesen; und es gehört zu ben icon menschlichen Erscheinungen, wenn wie bei Solon Buddha Chriftus be bobere Beftimmungen in einer Berson zusammentreffen. In folden C ftalten folagt bie Menfcheit ihr Auge auf und entfenbet einen B aus bem tiefften eigenen Inneren in bie Beite bes Beltalls. fein Chrifti aber that fie ben tiefften biefer Blide; fein fittlicher Abel ta nicht übertroffen werben; für unfere "Seele" vergoß er fein "Blut". bewies baburd, bag beibes jusammengebort; und zwar nicht nur n bas alte Testament meint, innerhalb bes einzelnen Menschen; fondern au wie das neue Teftament lehrt, innerhalb ber gefammten Menfchei Chrifti Blut ift unsere Seele!

Diesen sittlichen Aristotratismus gilt es nunmehr, auf andere Gibicte zu verpflanzen.

Der erdseborene Niederdeutsche ist ein erdseborener Aristokrat; in dei heutigen Deutschland hat er durch seine Hauptvertreter, Bismard un Moltke, politisch wie militärisch die Führung übernommen; cs ist nu naturgemäß, daß die geistige wie künstlerische Strömung dem nachsolg und sich ebenfalls in aristokratischer Richtung entwickelt. Moltke hat da deutsche Heer für die "vornehmste" Institution im deutschen Reiche, woh im doppelten Sinne jenes Bortes, erklärt; ebenso muß, im gleichen doppelten Sinne des Bortes, die deutsche Kunst die vornehmste Institution im Reiche des deutschen Geistes sein. Bo Aristokratie im heimischen Bolksgeist wurzelt, da ist sie nicht verhaßt; hierin könnte das alte Holland manchen Politikern von heute eine gute Lehre geben. Die einstigen holländischen Generalstaaten hatten eine durchaus aristokratische Berfassung, mit der aber gerade das niedrige Bolk sehr zusrieden war. Auch Kembrandt selbst ist, trot seines derbsinnlichen Aeußeren, ein ausgesprochener Geistesaristokrat; man erkennt dies am besten, wenn man seine Berke

mit benen ber holländischen Kleinmaler, den Vertretern eben jenes nieberen Volkes in der Kunst vergleicht. Auch seine Freundschaft mit dem späteren Bürgermeister Six von Amsterdam, dem Haupte einer hocharistokratischen Familie und danach auch eines hocharistokratischen Gemeinwesens, ist hierfür bezeichnend.

Eigenthümlich genug zeigt sich endlich die Vornehmheit Rembrandt's Jubenthum. in — seiner Borliebe für die Juden; hier begegnen sich seine lokale und feine vornehme Gefinnung, sein Blid in die Nabe und fein Blid in die Bobe. Er hatte diefe Minfchengattung täglich vor Augen; benn er wohnte in der Judenbreitstraße zu Amfterdam; die Reime solcher fünstlerischen und geistigen Besonderheiten liegen oft näber zur Sand, als man meint. "Nab ift und fcwer zu fassen ber Gott" fagt Bolberlin. Ein echter und altgläubiger Jube hat unverfennbar etwas Vornehmes an fich; er gebort zu jener uralten sittlichen und geistigen Aristofratie, von der die meisten modernen Juden abgewichen sind; in dieser hinsicht fühlte Lord Beaconsfield also halbwegs richtig, als er fie für ben ältesten Abel ber Welt erklärte. Rembrandt's Juden maren echte Juden; die nichts Anderes fein wollten als Juden; und die alfo Charafter hatten. Bon fast allen heutigen Juden gilt bas Gegentheil; sie wollen Deutsche Engländer Franzofen u. f. w. fein; und werben badurch nur charafter-Nichts aber ist schlimmer als Charafterlosigfeit; sie ist bas Berbrechen aller Berbrechen; sie ift die Gunde gegen den heiligen Beift bes Individualismus - die nicht vergeben wird. Und fie wurde felbst einem Spinoza von feinen Stammesgenoffen nicht vergeben. gicht auf die eigene Individualität erscheint nur berechtigt, wenn er gu Sunften einer boberen und wahrhaft feelischen Beltauffassung stattfindet: wie sie eben Spinoza sowie ber driftlichen und indischen Astese eignet. Aber auch biefer felbstverleugnende wird gegenüber dem felbstbethätigenden Ibealismus ftets nur von zweitem Range fein. Seiner Individualität abtrunnig zu werben, aus blogem Gigennut ober aus Gitelfeit, ift ge-Stets will ber Plebejer etwas Anderes fein als er ift. Rembrandt hielt es mit den ariftotratischen, nicht mit den plebejischen Juden; jene zogen ihn, trot ihrer Frembartigfeit, als verwandte Beifter an; diese, wie sie heute sind, würde er verabscheut oder nie begriffen haben. Es ist ein weiter Weg von Abraham hiob Jesaias bem Pfalmisten bis au den heutigen Talmubiften Borfenjobbern Reportern; soweit wie ber vom Eblen bis jum Gemeinen; und man barf biefen Unterschied nie vergeffen. Die mabrheiteliebende Rabel fagte von ihrem eigenen Bruder, bag er ein "Schuft" fei; fie ichieb fich bon ibm wie fie mußte; benn fie war eine fittliche geistige und fogar soziale Aristofratin. In Beine trifft fich gewissermagen bies Geschwifterpaar. Borne mar ein ehrlicher Mann; feinen Religionswechsel fann man bedauern wie ben Winckelmann's; aber man muß ihn entschuldigen. Er felbst bat die Geldgier seines Bolkes

verdammt. Glanz und Elend, Licht und Schatten liegen mithin in Juden dicht bei einander; fie stellen eine echt Rembrandt'sche Misch dar; kein Bunder, daß sie diesem Künstler gefielen. Bas verwe: an ihnen ist, übergeht er oder weiß es durch den Hauch seines Ge zu abeln.

Abtonung.

Seine Bornehmheit bleibt sich hierin stets gleich. Es ist eine S nehmbeit, die aus der Wirklichkeit und dem Schoofe bes Bolkes gebi ift; es ift eine gedämpfte und fast lautlose, aber baburch nur un wirtsamere Bornehmheit; fie ift nicht von pruntender und glanger Art; sie strablt von Augen nach Innen, nicht von Innen nach Auf fie blendet nicht, sondern beruhigt. Rembrandt's Runft ift gerade bie echt nieberlandisch, echt beutsch, echt nordisch; gerade hierburch ift fie Bie überlegen, was man sonft wohl als besonders vornehm zu preisen pfle fremden sudlichen glübenben Ratur- und Runfteffetten. Die sogenan erotische Farbenpracht ist im Grunde nur erotische Farbenarmuth; 1 bies barf man nicht überfeben; bie norbischen Raturerzeugniffe im Thi wie Pflanzenreiche find in Bezug auf funftlerische Wirtung reicher jene füblichen. Aber auch bier fieht ber Deutsche oft ben Balb 1 lauter Bäumen nicht. Die tropische Sonne vergröbert; sie läßt die Rat in ichreienderen aber eben barum unfeineren Tonen reben: ein Bapag ein Golbfisch, eine Drange konnen sich an wirklichem Farbenreichth: und wirklicher Farbenvornehmheit mit einem Bubn, einem Baring, eine Apfel nicht meffen. Diefe entwickeln, auf einer kleinen Flache und n Beibehaltung eines gleichartigen Lotaltons, eine weit reichere Menge bi Anderswo gilt das Gleiche. Die matten Refle Nuancen als jene. eines Brotattleides wirten intensiver und prächtiger, als bas buntes Bewebe eines indischen Shawls; gebrochene Tone find, in geistigem Sin nie so stark wie einheitliche; ein grau in grau gemaltes und fein abg tontes Bilb ist fünsterisch von stärkerer Wirkung, als bas flimmernbf Mofait. Darin berührt sich Rembrandt, feltsamer ober nicht feltsame Weise, mit ben Griechen; viele leise Ruancen, zum gleichmäßigen lichte: feinen Lotalton verschmolzen, geben ber griechischen Landschaft noch beut ihren einheitlichen Charafter; sie ist hell abgetont, wie Rembrandt's Bilde bunkel abgetont find, und man hat allen Grund anzunehmen, bag bi altgriechische Malerei ein abnliches Farbenpringip befolgte. Griechenlant ift bas trodenfte und Solland bas feuchteste Land ber Welt; bemgemäf entwickeln fich beiberfeits die Gefete ber Farbenwirkung und farbenübung; bem Farbenduft bort entspricht ber Farbenschmels bier - in ber Ratur wie in ber Runft. Die griechische Landschaft tritt gerade baburch in einen entschiedenen und von Reisenden ichon öftere tonftatirten Gegepfat jur italienischen Landichaft; und die lettere findet wieberum, nach ber ungunstigen Seite übertrieben, in ber Papageienbuntheit ber beutigen italienischen Malerei ein entsprechendes Gegenbild. So vornehm die alten,

fo unvornehm find die modernen italienischen Maler wie Binea Simoni u. A.: bas noch vorwiegend germanische Blut in jenen, bas wieber vorbringende keltoromanische Blut in Diesen macht sich bemerkbar.

Der Schwerpunkt ber Kunft liegt nicht in der Analhse, sondern in der 30ta. homer Dante Shatespeare hatten icharfe Augen; aber fie haben bas Leben nicht ftudweise ober gar ellenweise beobachtet, wie bie beutigen "Regliften". Es macht einen ungemein fläglichen Gindruck, wenn Diefe mit ihrem neuen ARunftpringip" Die gesammte fünstlerische Bergangenheit übertrumpft zu haben glauben. Sie verachten was fie nicht fennen — und nicht konnen. Das Bestreben, einen "wiffenschaftlichen" Roman ober überhaupt irgend ein "wissenschaftliches" Runftwerk bergustellen, beruht auf einem Dentfehler; und tann also nie zu etwas Befundem führen. Bola, ber zwar in Frankreich geboren, aber nach Ramen hertunft und Temperament ein reiner Staliener ift, gebort fünstlerisch bierber; er ift seinen malenden Landsleuten burchaus verwandt; Brutalität Sinnlichfeit und falte Berechnung, gelegentlich mit ein wenig Sentimentalität und Romantit untermischt, darakterisiren ibn. Alle biese Eigenschaften sind ausgesprochen italienisch und ausgesprochen antideutsch. "Lebendige aber plumpe Empfindung" foreibt ein feiner Runftfenner ber altetrustifden Runft zu; die neuitalienische Kunft bat dies Erbtheil beibehalten; und Bola ift ibr befter Repräfentant. Abtonung ift feine Sache nicht; gefunde und zugleich feine Empfindung fucht man bei ibm vergebens. Er zählt zu jenen brutalen italienischen Kraftnaturen, welche sich wie Napoleon Sambetta und Undere an die Spite ber führungsbedurftigen Frangofen gu ichwingen wissen. Er ist plebejisch wie sie; er ift Reltoromane; und was er schreibt, konnte man bingufügen, find keltische Romane. Das Rraffe und Bufte, was seinen Werken eigen ift; ihr Mangel an tieferer geistiger Architektonik; bie Unruhe und ber Beffimismus, welcher fie erfüllt; bier und ba auch ein verzückter Blid nach oben, ber bazwischen fällt: alles bas find gallische Büge. Ja, noch mehr. Durch ihre Beschränfung ber fünstlerischen Freibeit, die Trostlosigkeit ihrer Gesinnung sowie durch die große "Billigkeit" ihres geistigen Standpunkts erinnert Die Bola'iche Arbeitsweise birekt und indireft an die heutzutage taufmannisch fo beliebte "Zuchthausarbeit"; bebeutende faufmännische Erfolge find auch jener ersteren beschieden gewesen; aber weniger auf Grund ihrer guten Gigenschaften, als weil fie an gewisse Inftinite ber Maffe appellirt, Die man bier lieber nicht nennt und Die gleichfalls ftart an Buchthausatmosphäre gemahnen. In biefer tann bie Runft nicht gebeiben. Sicherlich giebt es Nichts, was bem Zolaismus mehr entgegengesetzt ift, ale jener garte und babei boch so starte Beift, welcher in ben Werken echt beutscher Rünftler wie 3. B. eines Walther von ber Bogelweide Dürer Goethe Mozart lebt; und biefer Geift ift noch nicht tobt; er rubt jest nur, wie er auch zwischen bem 12. und 18. Jahrhundert oftmals rubte. Wer weiß, wie bald wieder eine Bluthe an bem grunenden

Baume ausbricht! Iedenfalls werden die deutschen Nachahmer in Literatur wie Malerei, sich nie dauernd halten können; die f Unpoesie wird verschwinden und die beutsche Poesie wird bleiben. vergeht, Kunst besteht. Als bloßes Mittel zum Zwed mag die Zola's nüglich sein; aber als solches ist sie nicht neu; sie als Zwebetrachten ist, vom deutschen Standpunkte aus, poetischer Landesver Mögen die zolaisirenden deutschen Künstler, des Pinsels wie der Fich dies gesagt sein lassen; mögen sie zu dem erfrischenden Quest eigenen Bolsthums und der angestammten Poesie zurückehren; der Lieder sind mehr werth als französische Liederlichkeit.

Mit ber mobernen frangofischen Dramatit, bie man in Baris Berlin fo febr fcatt, ftebt ce nicht beffer. Ift nur ein einziges barunter, welches mabrhaft genial erscheint, welches aus ben Tiefen Seele geboren murbe? Die ehrliche Antwort bierauf lautet: nein. beften Fall hat man es mit geschickter Schreinerarbeit ju thun; bas "weinerliche Luftspiel" steht in folden Erzeugnissen wieber auf; sie Triumphe ber Trivialität. Rogebue im Großen! Es gebort zu traurigften Bortommniffen ber modernen "Bilbung", bag biefe Ru ftude ben Deutschen für Runftwerfe vertauft werben burfen. Leffing Schiller würden bergleichen als Falfcmungerei bezeichnet haben; benn Cameliendame Dumas' ift nicht beffer, und nicht einmal fo gut, wie Reifrodbame Racine's. Bon biefer bat uns Leffing befreit; wer wird 1 von jener befreien? Wer wird ben beutschen Dichtern und Schauspiel ce abgewöhnen, nach Baris zu schielen? Wer wird uns eine beutf Bühne wiedergeben?

Der münchener Maler Biloth, bessen Familie aus Italien und bes Runft aus Frankreich ftammt, gehört ebenfalls jener unechten und u beutschen Runftrichtung an; auch er ist Reltoromane; auch er murbe einn für einen "Realisten" gehalten; seine Darftellungen zeigen burchweg etw innerlich Grobes und äußerlich Gespreiztes; ihr auf eine rein theatralife Wirtung abzielender Inhalt fteht in ftartftem Gegenfat zu Rembrandt'ich und diese in stärtster Berwandtschaft zu griechischer Runft. und Griechenland reichen fich, über Italien binweg, bie Sanb; und es fogar möglich, daß bie jungere Schwester in biesem Fall ben Breis bi vonträgt; bas Gefieber einer Rohrbommel 3. B., von Rembrandt's San gemalt, ift wohl die feinste vornehmfte schmelzendste Farbenwirtung, weld menschliche Runft je bervorgebracht bat. Die Werke biefes Malers be folgen bas gleiche Farbengefet, wie bie nordische Natur; fie find vornehm weil fie folicht und babei nuancenreich find; fie find trub, tief, anfcheinen verworren und in Birklichkeit von feinstem Beifte erfüllt: turz, fie haber - Hamletcharafter. Samlet aber ist ber vornehmste Thous, welchen ger manifder Beift jemals erfduf. Der englische und ber nieberlanbifche Meister, ber Dichter und ber Maler, ber beitere und ber ernste Runftler begegnen fich in ihm wie auch sonft in ihren bochften Leiftungen. tann es Schöneres geben, als wenn fich verwandter Beift ertennt? Rembrandt und Shafespeare haben bas mit ber Sonne und bem Beifte gemein, bag fie auch bas Beringfte vergolben verklaren abeln. hier fann fich ber Rünftler von beute feine Beibe bolen; bier tann er ben Ritterichlag bes Beiftes empfangen; bann wird er bem ichleichenden Damon ber Trivialität entrinnen. Die Bestalten, Die ber Rünftler schafft, muffen in einem boberen Lichte erftrablen; baburch werben fie vornehm; baburch machte Rembrandt feine Gestalten vornehm. Selbit benjenigen neuesten beutschen Malern, welche Befferes anstreben, fehlt es barin noch recht febr; fie wollen natürlich fein und werben trivial; die zum Abendmahl verfammelten Apostel burfen nicht aussehen wie Bactrager, bie man in barene Rutten gesteckt bat. Theorie und Praxis, Innen und Augen, Nabes und Fernes berühren fich auch bier: "um eine Brivatpost einzurichten, genügt es nicht, bag man einige Dienstmänner in Blousen stedt; es bedarf bazu einer jahrhundertelangen Tradition und amtlichen Autorität" warnte ber Reichspostmeister Stephan in einer rein prattifchen und geschäftlichen Frage. Auch in ber Runft wird man die jahrhundertelange Tradition ber inneren Beiligung und apostolischen Bornehmbeit nicht ungestraft außer Acht laffen; die Majestät bes Beiftes will ihr Recht: und wird es ihr nicht zu Theil, fo bleibt fie eben unfichtbar. Es ift falfc, Chriftus in ber Auffassung von Strauf ober Renan zu malen; es ift fogar falich, ibn in ber Auffassung bes burch bie moberne Bissenschaft fritisch gesichteten Reuen Teftamentes zu malen; es ift allein richtig, ibn in berjenigen Geftalt ju malen, welche fich aus ber Luther'ichen Bibelübersetzung und tatholischfirchlichen Tradition beraus- und in Die deutsche Bolksseele hineinprojizirt bat. Der Bolfeglaube ift bier maßgebend. Und bies Bild ift ein - nach ber tatholischen Auffassung mehr äußerlich, nach ber protestantischen Auffassung mehr innerlich - bebres vornehmes grandiofes; ein Chriftusbild, welchem lettere Eigenschaften fehlen, bleibt barum trot aller etwa fonft vorhandenen Borguge unwahr und verfehlt. Diejenigen Maler verstehen ihren fünftlerifchen Bortheil folecht, welche einen Chriftus malen, nachbem er bas wissenschaftliche Scherbengericht von beute passirt bat; sie stellen nicht ibn bar, sondern einzelne archaologische ober sentimentale Scherben seines Befens; "bu gleichst bem Beift, ben bu begreifft, nicht mir". An ihre bochften Aufgaben muß eine Zeit auch ihren bochften Behalt feben, wenn fie beffen bat; ober fie muß jene Aufgaben nicht einmal versuchen zu löfen. Leonardo's Apostel sind Coelleute, geistig gehobene Abbilder seiner Zeitund Landesgenoffen; Rembrandt's Apostel find Bauern, geistig vertiefte Abbilder feiner Landes- und Zeitgenoffen; aber Ariftofraten find fie beibe. Bene find von Abel umglangt, aus diesen glangt er bervor. Die bier genannten zwei Wege steben auch ber beutigen beutschen religiösen Malerei offen; aber ber Weg Rembrandt's wird ihr ber natürlichere fein; und

Religibje Runft. zwar weil er bem beutschen Charafter und ben beutschen Zuftänder angemessener ist. Dieser Weg ist nur Demjenigen anzurathen, der einen ganz besonders hohen Fonds innerer geistiger Bornehmheit ver sonst fönnte sich ereignen, was sich gelegentlich im heutigen Deutschereignet: der Maler ist von Adel, aber seine Bilder sind nicht von Benn der Adel der Gesinnung ist die höchste Gabe, die einem Künstlackeil werden kann; er soll sie seinen Werken mittheilen; er soll schöpferischer Aristokrat sein.

Bilbungsariftofratismus.

Schlichter Bolfscharafter, reich nuancirt und vielfeitig vertieft aum Ausgangspunkt aller Bilbung gemacht, wurde bem heutigen beutf Beiftesleben einen vornehmen Stempel aufdruden; aus ibm murbe Saat von - Berfonlichkeiten bervorgeben; und nur folche konnen gebi fein. Biele Bildungen machen erft die Bildung. Rembrandt fann als entscheibendes Gegengewicht gegen die weitgediehene Trivialität der beut Bilbung bienen; ber Begriff und bie Bethätigung echter Bornehm fehlt bem beutigen Deutschen burchgängig; und biefer Mangel ift wesentlicher. Denn er schlieft ben eines feineren geistigen Lebens in Die betreffende Batina, ber Ebelroft einer großen geschichtlichen Bergang beit, erzeugt sich zwar natürlicherweise erft mit ber Zeit; aber es ift t gut, bie Augen icon möglichft frub an biefelbe zu gewöhnen; an äuße Einbrüden ichult fich ber innere Sinn. Innerhalb ber beutschen Bilbu macht sich jener Mangel auf mancherlei Art bemerkbar; sie ist reich Trivialitäten Spezialitäten Belleitäten; einem lebendigen Abel ber ( finnung widerstrebt fie gern. In ber gesammten iconen Literat erscheint Graf Moltke als ber einzige wirklich vornehme Schriftsteller: der Malerci batte Feuerbach einen vornehmen Bug, aber es erging if folecht genug; und alle Wiffenschaft, ob beutsch ober nicht, ift foon ibre eigenen inneren Wesen nach unvornehm. Der Belehrte, selbst wenn tüchtig ift, ift als solcher ftets ein geiftiger Barvenu; ber echte Runftl ift es niemals; zum Gelehrten kann man fich machen, zum Künstler mi man geboren fein. Poeta nascitur. Darum fteht auch ber Rünftl bem Herzen bes Bolkes weit näher, als der Gelehrte; barum vermag erzieherisch auf bas Bolt einzuwirken weit mehr, als ber Gelehrt Hierin offenbart sich die Ueberlegenheit kunftlerischer Bildung über gi lehrte Bilbung. Auch ber Gelehrte kann vornehm sein, wenn und ir sofern er zugleich gestaltender Rünftler ist; aber eben an bieser lettere Eigenschaft fehlt es ben meiften beutigen beutschen Belehrten; und bami auch an ber inneren Bornehmheit. Dies wirft wieber auf andere Ber bältnisse. In ber beutigen beutschen Gesellschaft sucht man vergeblid nach weiblichen Thpen, welche in modernerer Fassung etwa einer Frai bon Stein glichen. Die Meisterhand eines Liotard und anderer Runftle bat uns biefe Ropfe in fprechender Lebendigkeit aufbewahrt; es geht eir geistig aristofratischer Bug burch sie, ben bie beutige Damenwelt öftere

vermissen läßt; gesellschaftlicher Luxus, gemeinnützige Bestrebungen von mehr äußerlicher Art oder gar die literarische Produktionsweise von heute können ihn nicht ersehen. Der "prometheische Funke" leuchtet oder — verglimmt auch in Frauenköpfen; sie sind sogar vorzugsweise das Thermometer des Zeitzeistes; denn sie restektiren uns nur, deutlich und abgestärt, den männlichen Geist ihrer Zeit.

Jener rein menschliche Abel ber Gesinnung, welcher in Schiller Bölderlin und manchen ihrer geringeren Zeitgenoffen lebte, ift ausgeftorben; ober er tritt minbeftens nicht ans Tageslicht. Wie jene gange innerlich vornehme Generation nur auf einem Boben erwachsen konnte, ben Rousseau mit seiner Lehre von der Rückfehr zur Ratur vorbereitet hatte; fo find ahnliche Erscheinungen im heutigen ober fünftigen Deutschland erft wieder zu erwarten, wenn man auch bort zu einer freien und naturgemäßen Allgemeinbildung gurudgefehrt ift. Die Ungezwungenheit und Natürlichkeit ber menschlichen wie fünstlerischen Existenz eines Rembrandt wird bier gute Dienste leiften. Rembrandt fann, richtig verstanden, den Deutschen die Bornehmbeit inofuliren; und eine folde Impfung wurde fie gegen manche Rrantbeit ichuten. Beispiele wirken: vielleicht kommt bem jett fo rauch- und pulvergeschwärzten Antlit bes Deutschen von Rembrandt, dem niederländischen Farbenfünstler ber, noch einmal etwas frische und feine Farbe. Der feste Tritt und die hellen Siegesfanfaren bes Fortinbras baben bas beutsche Reich von beute politisch gegründet; aber es ift Zeit, daß in ibm auch etwas von bem feinen und bebächtigen und vornehm gedämpften Befen Samlet's jur Geltung tomme; es ift in Rieberbeutschland, es ift in ben Rieberlanden zu finden.

Aber auch noch anderswo bietet sich ben Deutschen eine berartige Ein Blid auf bas alte Benedig, beffen Bewohner jum Theil von niederdeutscher Abkunft und daber dem niederdeutschen Meister blutsverwandt find, konnte in abnlicher Beife wirken. Benedig ift die vornehmfte Stadt und bas vornehmfte Bemeinwesen, welches Europa je gehabt bat; es war fich felbst bessen wohl bewußt und ist in dieser Beziehung bis jett noch nicht wieder erreicht worden. "hier bin ich ein Ebelmann, dabeim ein Schmaroger" berichtete Dürer aus Benedig; und fein Wort gilt in mancher Binficht auch von ber beutschen BolfBart felbft, wie sie sich in Deutschland und Oberitalien entwickelt bat; bier ebelmannifc, bort pfahlburgerlich! Für ben letteren Standpunkt haben bie gesellschaftlichen Berhältnisse bes vorigen und die politischen Berhältnisse biefes Jahrhunderts in Deutschland weitere Belege geliefert. "In Deutschland ift Alles zu finden, nur nicht eine grandiose Ansicht von irgend einer Sache" burfte noch Cornelius fcreiben. Diefem Bfablburgerthum entgegen zu wirken, scheint bas alte Benedig noch beute berufen. Es ist fo recht eine abelige Stadt; im Mittelalter aber batte bas Bort "abelig" etwa ben Sinn bes heutigen "ibeal"; ba man boch so gerne Fremdwörter

Rembraubt als Ergieber.



ausrottet, konnte es vielleicht jest wieder verwandt werden. 3st Idealität ohnehin nichts Anderes als ein hinstreben nach geistigem und forverlichem Abel. Man bat sich in neuerer Zeit of es nun auf politischem ober sozialem Bebiet, überbemofratisch gebi etwas innerer und äußerer Ariftofratismus, nach venetianischer Rembrandt'icher Art, wurde bem beutschen Bolfe barum febr gut 1 Die eigenthümliche Mischung von Sandel und Vornehmbeit. Runft Bolitik, bescheibenem Bolksthum und stolzer Berrschernatur, wie sie bas Benedig barftellt, ift bem neuen Deutschland noch nicht zu Theil gewor aber fie ist in seiner bisberigen Entwickelung latent vorhanden; fie offe au machen, wurde eine echte Offenbarung bes beutschen Beiftes Benedig ift geschichtlich genommen ber einzige Bunkt, wo beutscher ( mit griechischem Beift fich, obne Bermittelung bes Römerthums, b berührt hat; und Das ist boch bedeutsam. Wenn Rembrandt Nieberlander mare, fo verdiente er ein Benetianer zu fein; bies gilt feiner Berson wie von seiner Malerei; an ben Mündungen bes Bo's bes Rheins treffen ber ftarte Beimathsfinn ber Marichbewohner mit weiten Beltblid ber Seefahrer gufammen. Das Streben bes Rie beutschen aus bem Engen ins Weite bethätigt fich beiberseits. möchte wünschen, daß von bem Abel, welcher aus bem Zusammenwii folder Berbaltniffe politisch wie fünftlerisch erwuchs, auch in bas beu Politisch bat Deutschland feine Re Deutschland Etwas überginge. an Benedig aufgegeben; geistig barf es bies nicht; im Gegentheil: es fo bier und anderswo, wann und wie es nur angeht, seine geistigen moralischen und fünftlerischen Renforts verstärken. Shakespeare, germanische Urbichter, sympathisirte nicht umsonft so start mit Bened politischer geistiger fünstlerischer Aristofratismus stütten und stärften b einander; sie erzeugten Glanz und Rubm.

Wie Rembrandt das Gegentheil Rasael's, ist die Martuskirche Benedig das Gegentheil der Peterskirche zu Rom. Das dunkle und golglänzende Innere der ersteren zeigt eine überraschende Aehnlichkeit mit de von Rembrandt öfters gemalten Tempel Salomonis; der Beg von Amsterdonach Jerusalem geht über Benedig; geographisch wie geistig. Und me als das. Die Innenräume jenes nationalen venetianischen "Tempelentsprechen völlig dem Malprinzip des großen Riederländers; ihre kün lerische Wirkung setzt sich zusammen aus mystischem Dunkel und mystische Licht; sie sind zugleich von malerischem plastischem architektonischem un musikalischem Gehalt; ganz so wie die Bilder des Helldunkelmeister Diese wie jene sind überreich an Detail, scheindar ohne konstruktive Ordnur und wirklich voll von geschichtlichem geistigem seelischem Wachsthum. Die wie jene sind nach ihrem eigenen besonderen Gesey "komponitt". Ei großer Mann hat von der Markuskirche gesagt: sie sei ein Ding, da keinen Hintergrund habe; man kann Dasselbe von der Kunst Rembrandt

sagen. Beibe find eine Welt in fich; eine folche hat aber keinen hintergrund; barin beruht ihr Wefen; fie fteht ber Ewigkeit gerabe gegenüber. hat man von Shakespeare vermuthungsweise angenommen, daß er in Benedig gewesen sei, als Matrose; so braucht man von Rembrandt bies nicht anzunehmen; er ift bort gewesen - als Geber. Unbererseits aber giebt es zahlreiche Bilber ber oberitalienischen Malerschule, welche sich bem nieberlandischen helldunkel völlig nähern; es braucht nur an Giorgione, Tizian, Schiavone, die Bassano's und Andere erinnert zu werden; Correggio's Jo konnte beinabe von Rembrandt gemalt fein. Christustopf auf bem Schweißtuch ber beiligen Beronika, von unbekanntem mailander Meister, im Berliner Museum stellt die Krone einer berartigen Malerei bar. Er ist, wie die Rembrandt'ichen Bilber, fast monochrom gemalt; er gleicht ihnen an innerer Vornehmheit wie seelischer Tiefe; er fpricht lautlos aber nur um fo beredter jum Bergen. Auch er ift "ftill und bewegt"; aus ihm weht uns germanischer Beift an; Diefer erfüllt den Bataver wie den Lombarden.

Die geiftige Bornehmheit Rembrandt's bewährt fich ferner in dem Rembrandt tiefproblematischen und wenn man will philosophischen Zug, welcher seiner als Bbilo-Kunst anhaftet; ja man könnte ihn den philosophischesten aller Maler nennen, wie man Shakespeare ben philosophischesten aller Dichter genannt Nicht als ob beibe in ihren Werken abstrakte Philosophie getrieben hätten; aber wohl in dem Sinne, daß beide dort mehr Menschenkenntniß und echte Weltweisheit entwickeln, als bei irgend einem anderen Dichter ober Maler zu finden ift. Es ift ebenso bezeichnend für Rembrandt wie für seine Beziehungen zu ber innersten Tiefe ber beutschen Bolksseele, bag er lange vor Goethe die Geftalt Fauft's aus ber Bolfsfage ins Bebiet ber Runft eingeführt bat. Bei ibm ift jene Ginbeit bes Denkens und Empfindens noch vorhanden, welche jeder echten Philosophie zu Grunde liegen muß: die deutsche Philosophie — augenblicklich giebt es ja keine, aber wenn es wieder eine geben wird — fann bierin von dem Meister bes Binfels viel lernen; fie tann von ihm und Seinesgleichen lernen, tief und zugleich volksthumlich zu sein. Schon Horaz bat gesagt, daß Homer mehr Beisheit lehre als Chrysipp und Krantor; leiber nimmt man bies meist nur als poetische Redeblume; und boch war es als bittere ober vielmehr füße Bahrheit gemeint. Das Gebiet dieser "füßen Bahrheit" wird viel zu wenig fultivirt; alles Konfrete ift füß und alles Abstrafte ist bitter; warum wendet man sich nicht mehr zu jenem als zu diesem? Spinoza und Kant sind große Philosophen; fie find Fachphilosophen; Shakefpeare und Goethe find größere Philosophen; fie find Menfcheitephilosophen. Dag sie ihre Weisheit in ein licht- und goldstrahlendes Gewand schöner Worte und Bilder hüllen, tann beren Werth nicht bermindern sondern nur erhöhen. Andere Rünftler und darunter ber vielseitigste aller Künftler, ben es je gab, &. B. Alberti, haben es fogar

offen ausgesprochen: "wir Philosophen find die Bissenden; durch u Schriften haben wir ben Menschen Befege gegeben; und fie belehrt, Leben frei und vernunftgemäß einzurichten" fagt er mit berechti Stolze. Aehnlich verhalt es fich mit Rembrandt; nur daß er feine sinnung nicht in Worten sondern in Farben tundgab. hat über "Rembrandt als Denter" gefdrieben. Diefer vielfeitige Run ift thatsächlich ein Philosoph; er ist Philosoph vorzüglich barin und burch, bag er vielseitig ift; er ftebt mitbin in offenem Begensat ju spezialistischen und beshalb nothwendig unphilosophischen Geistesleben Begenwart. Den beutigen Gebildeten wie den Rünftlern fehlt burch ber Blid aufs Ganze ber Welt; bei Rembrandt konnen fie ihn fint er umfaßt himmel und Erbe, ben Menschen und bie Landschaft, tobte und die belebte Natur in gleichem Mage. Alltägliche Gegenstä und Ereignisse weiß er ins Bunberbare, munberbare Ereignisse ins tägliche zu vertlären; diese wie jene sett er in dirette Beziehung Welt, jum Menfchen, jum Bergen; zentrale Beltanichauung aber philosophische Weltanschauung. Unter ben neueren beutschen Rünftl befaß Cornelius eine folche; aber weniger in Werken, als in Wort bei Rembrandt ift es umgefehrt.

Berbältnift

In diefer hinsicht berührt sich berfelbe, eigenthümlich genug, 1 311 Spinoza. seinem großen Zeit-, Landes- und sogar Stadtgenossen Spinoza: Diesem verdichtet fich bas von Rembrandt fünftlerisch so vielfach bevi zugte uraristokratische Judenthum zur einzelnen reinen Berfönlichkeit; vi wandt und boch wieder fremd fteben beide Manner einander gegenüb Ein Abliger neigt fich bier bor bem Andern. Rembrandt und Spino liebten beibe nicht nur bie innere, fondern auch die äußere Bornehmbe Die Borliebe des Ersteren für eine prächtige Ausgestaltung seiner Gemäl wie seiner Häuslickfeit ist bekannt; dem Letteren wird im äußeren Be febr ein besonderes feines und gesittetes Benehmen nachgerühmt. Spino hielt, trot feiner sonst so außerorbentlich bescheibenen Lebensweise, geral wie Luther Dürer Rembrandt Goethe Thorwaldsen auf — schöne Rleide: bas Sauptftud feiner gesammten Berlaffenschaft war ein Mantel zu bei bamals theuren Preise von 16 Gulben. Aber weit mehr noch berühre fich jene zwei Manner auf geiftigem Gebiet. Spinoza beschäftigte fich nebe seiner Bhilosophie auch praktisch mit ber Malerei; seine Bortrats wurde gerühmt; und in seinem nachgelassenen, jett leider aber verlorenen Stigen buch hatte er sich felbst als einen Fischer mit bem Net auf bem Rüder bargeftellt; wohl um Menschen ober Gebanten zu fischen, nach Philo fopbenart. Diefer fünftlerifche Sang ift bei ibm wie bei anderen Manneri von geiftig erstem Range, welche ber bilbenben Runft icheinbar fern steben bochst bemerkenswerth. Waren doch Dante so gut wie Kopernitus ausübende Maler: ein Selbstportrat des Letteren befand fich noch im Besit Thoso de Brabe's; und Ersterer schildert felbst in der Vita nuova, wie

er bor ber Staffelei figend, seine Beatrice zum ersten Male erblickte." Beift und Phantafie fteben fich eben febr nabe. Es ift baber tein Aufall. daß Rembrandt und Spinoza so parallele Wege geben. Auch die Art. wie beibe ihren Beruf im Besonderen ausüben, bestätigt biese Seelenverwandtschaft; Beide find Reger, Beide aber auch Grofmeister in ihrem Fach; ben herkommlichen akademischen Regeln ber Aesthetik schlägt Jener, benen ber Moral Diefer ins Geficht — und die Regeln muffen fich Das Unbeimliche und Damonische, welches man in ben Schriften Spinoza's hat finden wollen, ist nicht minder einigen der besten Bilder Rembrandt's eigen; bem bammerigen Charafter ber Malerei bes Ginen entspricht ein quietistischer Bug in ber Philosophie bes Andern. Man möchte fagen, daß ben Erzeugniffen Beiber ein gewiffes fahles licht ber - fünftlerischen wie geistigen - Schilderung eigen ift. Und wie bier ber Maler faft stets aus einem vereinzelten, Alles beherrschenden "bellen Schein" feine gedämpften Farbenbarmonien entwickelt; fo ftellt bort ber Bbilofoph ben gewiffermagen einfam leuchtenben Begriff ber Alles burchbringenden "Substanz" an die Spite seiner Lehre und entwickelt aus ibm ben rubigen Glang seines Spftems. Ja man findet gang birette und wörtliche Bezüge zwischen ber Thatigkeit Beiber. "Das Licht erleuchtet zugleich fich felbst und die Finsternig" fagt Spinoza von seiner Philosophie; tann man etwas Treffenderes von der Malerei Rembrandt's. technisch wie geiftig genommen, fagen?

Spinoza, als ein rechter Denker, betrachtet bie Dinge ausschlieflich sub specie aeternitatis b. h. losgelöst von allen versönlichen und vorübergebenden Einflüffen; von Rembrandt konnte man umgekehrt fagen, daß er. als ein rechter Künftler, sie stets sub specie affectus b. h. nach Eingebung feiner augenblidlichen wirklichen perfonlichen Stimmung betrachte. Spinoza, als Orientale, ist gang bogmatisch, Rembrandt, als Germane, gang individuell: Rembrandt bebt von Gefühl bis in die Fingerspipen, Spinoza bleibt fühl bis ins Innerste; Spinoza's Ausspruch "man folle bie Welt nicht belachen noch beweinen, sondern begreifen" ist bekannt; und boch: mit wem möchte man lieber lachen und weinen, als mit Rembrandt — und babei gern auf alles Begreifen verzichten? Der Jude giebt bie Weisheit bes Ueberweltlichen, ber Deutsche bie Weisheit bes Alltäglichen; und barum die bessere, die nabere, die geniegbarere Weisbeit. Sie entsprechen einander: aber nur wie zwei in ber form fich bedenbe und zugleich bem Wefen nach einander abgekehrte Halbkugeln; und sie ähneln darin anderen bahnbrechenben Beistern ber Geschichte. Luther sowohl wie Ropernikus verlegten, ber Tradition entgegen, den Schwerpunkt bes sittlichen und irdischen Daseins in ben Menfchen und die Erbe felbft; Rembrandt und Spinoza verlegten. ebenfalls ber Tradition entgegen, ben Schwerpunkt ber künstlerischen und weltlichen Anschauung in das Individuum und die Welt felbst; dieses wie jenes Baar vollbrachte, auf verschiedenem und verschiedenwerthigem Gebiet,

die ganz gleiche That; und doch kannten beide Baare sich unter eina nicht. Was ben geborenen und ben adoptirten Sohn ber Nieberland ihrem Innersten mit einander verbindet, ift ber ehrliche unerschrot ruhige tiefe Charafter ber bort beimischen Menschengattung; berber bewegter ber Gine, ftiller und gefagter ber Andere, geben fie Beibe gei auf ibr Ziel zu; burch tubne Binfelführung sucht jener, burch vorsich Denkmethobe biefer ber Wahrheit nabe ju tommen.

Es muß überraschen, daß man die nabe und zu interessanten 2 gleichen auffordernde Verwandtschaft jener beiben Genien bisber nicht achtet bat; aber bies icheint barauf zu beruben, bag fie zeitlebens perfon einander fremd blieben. Denn nach einem merkwürdigen und bisber ta beachteten Gefet ber Geschichte bleiben sich Perfonlichkeiten, welche gei zeitlich ja örtlich nabe zusammengeboren, als Individualitäten oft zeitlebe fremb; Durer und Beter Bifder, Friedrich II. und Rant find parall - Luther und Ropernitus, Shakespeare und Bacon erganzende Gröf biefer Art. Gerade weil folche Geister sich im Zentrum bes Dafei treffen, geben sie an ber Beripberie besselben auseinander. würde es recht nütlich fein, wenn auch im fünftigen beutschen Beiftesleb bie Runft etwas nach Rembrandt'icher Art philosophirte und die Bbil fophie etwas nach Spinoza'scher Urt Runftintereffe zeigte; es mare nie bas erfte Mal, daß fern liegende und einander scheinbar entgegengeset Bebiete fich gegenseitig befruchtet batten. Wechfelwirtung ift ein schön Wort; es bezeichnet einen gang spezifisch beutschen Begriff: Bruder- un Freundespaare spielen im deutschen Geistesleben eine wichtige Rolle. Inne halb ber bildenden Kunft hat ein berartiges Berhältniß zweier bedeutend Menschen zu einander feinen besten und man möchte sagen unübertreffliche Ausdruck gefunden burch bas Rietschel'sche Doppelbildnig von Schiller un Goethe zu Weimar. Dichter und Denker, welche bier beide in einande übergeben, halten einen gemeinsamen Rubmestranz. Ebenfo halten aus Rembrandt und Spinoza, in welchen ber Dichter und Denfer noch weite auseinanbergeben als in Jenen, einen gemeinsamen Rubmestrang; er beift bie niederlandische Freiheit; benn bem freien weiten felbstdenkenben un felbsthandelnden Beist ber Niederlande entstammen Beibe. Das Anschau liche und bas Beschauliche find fich verwandt; bilbenbe Runft und Bbilo fophie, diese schöne Doppelinospe, entrang fich einst dem griechischen Boben fie follte fich auch wieder bem beutschen Boben entringen.

Philofophie

Gerade in biefem Sinne tann bie Geftalt Rembrandt's, bes fünftals Runft. lerischen Philosophen und philosophischen Künftlers auf bas beutsche Beiftes. leben eine befruchtende Wirkung ausüben; fie tann lebren, ben Begriff ber Philosophie selbst weiter richtiger und tiefer zu fassen, als es bisber ber Fall gewesen ift. Wer weiß, wie febr die philosophischen Studien im jetigen Deutschland barnieberliegen — und wie es bort an selbstständigem philosophischen Denten fast vollständig fehlt -, ber wird auch zugeben,

daß hier eine Erneuerung noth thut. Die philosophische Goldaber ber Deutschen muß wieder angeschlagen werben. Dies ift aber nur möglich. wenn man auch bier aufbort, fich als Epigone zu fublen; wenn man wieder zu autonomer Denkfreiheit zurückehrt; wenn man bie beutsche Grund- und Urfraft bes Individualismus auch bier malten läft. Ginige Citate aus Goethe's Fauft genügen nicht als philosophischer Gehalt bes Lebens. Mag ber heutige Materialismus auch verächtlich auf Alles berabbliden, was Philosophie beißt; Philosophie bleibt Philosophie; und fie wird sich ihren Plat zu erobern wissen. Sobald die beutsche Philosophie sich bazu entschließen tann, ihren Jug auf beutsche Erbe zu setzen, wird fie auch in ben Ropf und das Berg des Deutschen wieder einziehen; und fie wird bann ben Chrenplat in ber beutschen Bilbung einnehmen, ber ibr von rechtswegen zukommt. Die beutsche Bildung kann ben Blick in bie Tiefe nicht vermiffen. Die beutsche Philosophic muß wieder schöpferisch werben; ein icopferisches Denken aber ift immer ein individuelles Denken; "Eines fchickt fich nicht für Alle" beißt es auch bier. Die Philosophie wird einfach barum fich fünftigbin individuell entwickeln muffen, weil fie bisher stets individuell gewesen ist; alle bisherigen Philosophen haben für ihre Lehre ben Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben; und boch lehrt bie gesammte Geschichte ber Philosophie, daß es nur Ginzelphilosophien giebt und geben kann. Die Beobachtung, daß bis jest noch jeder Philosoph alle feine Borganger mehr ober minder negirte, follte icon längst zu jenem Refultate geführt haben. Die Macht bes Berfönlichen bewährt fich gerade bier fo febr und faft mehr als anderswo. Die bis jest bedeutenbfte ber deutschen Philosophien, die kantische, hat einen ausgesprochen lokalindivibuellen Charafter: sittlich spiegelt fie bas ben preugischen Staat burchbringende Bflichtgefühl, geistig das dort vorwaltende Element des fühlen Berftandes wider. Ebenso ift in Baracelsus und Albertus Magnus, in Begel und Schelling ber bochfliegende aber etwas wolfenschieberische Beift ber Schwaben beutlich zu erkennen; Gründlichkeit sowie Weitblick bes Nieberdeutschen feiern in Bacon ihren Triumph; Die oberfächsische Ubiquität wird burch Leibnit vertreten; Spinoza zeigt jubifden Dogmatismus, burchfett mit hollandischer Beschaulichkeit. Sicherlich bat jede Dieser Philosophien räumlich wie zeitlich ihre berechtigte Geltung gehabt; und behalt biefelbe auch, sowie ein Runftwert ftets feinen Werth behalt, insofern es bas Ewige in sich widerspiegelt. Aber weder irgend ein Runftwerk noch irgend eine Bhilosophie ift für Jebermann verbindlich. Man fann Raum und Beit, Wille und Borftellung, Form und Farbe, mannliches und weibliches Wesen ober auch beliebige andere Kategorien an die Spite einer Philosophie ftellen; Riemandem aber bleibt es tropbem benommen, noch gang andere neue Rategorien fich für diesen Zweck zu mablen; ja wer felbst philosophiren will, foll es. Alle bisherigen echten Philosophen waren Rünftler, mochten fie bies nun wiffen ober nicht. Aber freilich lieferten bie meiften berfelben

nur Kartonzeichnungen, nicht ausgeführte Gemälbe; ihr Denken entbehrt ganz überwiegend des Empfindens; und damit der eigentlich entscheidenden Kunstkraft. Sie strebten eine Objektivität an, welche sie doch nicht erreichen konnten; sie hätten klüger gethan, sich zu einer Subjektivität zu bekennen, welche sie doch nicht vermeiden konnten. Auf alle Fälle hat es sich gehandelt und handelt sich im Gebiet der Philosophie stets um Anschauung, nicht um Wissen; eben dadurch sind die Grenzen dieser Geistesthätigkeit klar gezogen. Schiller hat in seiner bestimmten und kurz sormulirenden Art ausgesprochen: daß der Weg aller Bildung von der Natur durch die Unnatur zur Natur zurückgehe; die älteste Philosophie, welche wir kennen, die vorsofratische griechische, war eine Anschauungsphilosophie; indem die Philosophie der Zukunst, in vertiester und vergeistigter Form zu dieser ursprünglichen Denkweise zurücksehrt, schließt sich für sie der Ring der Entwickelung.

Und ein folder äußerer geschichtlicher Berlauf entspricht burchaus bem inneren logischen Beruf ber Philosophie. Man hat es wohl als bie bochfte Aufgabe ber Biffenschaft bezeichnet, die Welt zu "beschreiben"; aber die Aufgabe ber Runft, die Welt zu "fchilbern", ist eine noch bobere; benn feine Befdreibung tann ein Bilb erfeten, wohl aber tann manches Bilb eine Befchreibung ersetzen. Das Bild ist bem Buch überlegen. Bbilosophiren beißt: bon bem Weltgangen fich eine innere Unichauung machen, alfo ein Bild von bemfelben gewinnen; wer fich aber ein Bild macht, fei es immer mit welchen Mitteln, ift ein Runftler; aus biefem Grunde ift die Bhilosophie keine Wiffenschaft, sondern eine Runft. Dabin gilt es nunmehr ihren Begriff zu erweitern. Bismard's Ausspruch "bie Politit ift eine Runft, wie bas Malen und Bilbhauen" ift bekannt; man bat ibn als gelegentliches Paradoron aufgefaßt; aber er enthält nur gang prattische Wahrheit und war als folche gemeint. Sie wiederholt fich auf verfciebenen Gebieten. Religion ift Runft, nach Goethe; Politik ift Runft, nach Bismard; Philosophie ift Runft - nach Jebem, ber biefen Begriff beutsch und unbefangen auffaßt. So zeigt fich wiederum, daß alle boberen Beistestrafte nach bem einen Begriffe ber Runft gravitiren; bag fie ber eigentliche und volltommene Beruf bes Menfchen ift; "bie Runft, o Menfc, haft bu allein". Stellt man ben Begriff ber Runft, ber logisch an bie Spite bes menschlichen Daseins gehört, auch real an die Spite besselben. fo ift bie Aufgabe einer wahrhaften Bilbung gelöft. Gang besonbers wird bas für die Deutschen der Fall sein, welche ohnehin schon durch ihre inbividuelle Charafteranlage vorzugsweise zur Kunft bestimmt sind. Sie wird als wirksames Korrettiv gegen die auf Abwege gerathene Bilbung und ganz speziell gegen bas einseitige Wissenschaftsthum von beute bienen können. Die wissenschaftliche Thätigkeit ist immer nur eine vorbereitende sichtende negative; sowie es an's geistige Aufbauen geht, tritt die Runst in ihr unweigerliches und unbestreitbares Recht. Bute sich barum bie Wissenschaft,

Die ihr von ber Natur gesteckten Grenzen zu überschreiten. wonnene wissenschaftliche Resultate lassen sich nicht mehr umstoßen; auf ihnen wird stets weiter gebaut; fünftlerische Resultate bagegen werben stets von Neuem umgestoßen und stets von Neuem aufgebaut. Dies ist ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Arten von Thätigkeit. Gelehrte strebt nach absoluter, ber Rünftler nach relativer Babrheit. Infofern freie Selbstentfaltung bie Grundlage aller Runft und zwingende Schluffolgerung bie Grundlage aller Wiffenschaft ift, muß man baber unbedingt anerkennen, was icon ausgesprochen wurde: daß die Bhilosophie nicht eine Wiffenschaft sondern eine Runft ift. Man bat jest ben Sat bes Descartes cogito, ergo sum umzukehren in sum, ergo cogito: bas beißt: ich bin - in einer gang bestimmten, ein für allemal und nur mir gegebenen Form, in meiner Individualität; also benke ich — in einer ganz bestimmten, ein für allemal und nur mir gegebenen Form, in meiner Inbividualität! Mit Descartes fängt die fritische Beriode der Philosophie an: mit feinen Nachfolgern, die bis beute reichen, wird fie auch aufhören; nunmehr tommt die fünftlerische Beriode berselben. Philosophie muß volksthumlich fein; fie tann nur volkethumlich fein, wenn fie funftlerifch ift; und fie fann nur fünftlerisch fein, wenn fie individuell ift; die bisberige beutsche Philosophie ift baran gescheitert - benn Niemand wird behaupten, daß irgend ein philosophisches System noch beute in Deutschland lebendig fei - bag fie jene mabrhaft tunftlerischen Forberungen entweber garnicht oder nur in beschränktestem Make erfüllt. Der Bolksgeift verleugnete die Philosophie, weil die Philosophie den Bolksgeist verleugnet hatte. Bild ber Welt wird sich je nach ber besonderen und persönlichen Farbung bes menfclichen Spiegels, welcher es zurudwirft, als ein gang verschiedenes barftellen; Abtonung Abstufung Abgliederung ift auch bier bie einzig richtige Losung - und Losung; fie bleibt ftete eine Sache bes Letterer hat das von ihm felbst ober Anderen gewonnene Rünstlers. Material erft subjektiv zu gestalten; in Bezug auf diese Gestaltung ift er vollkommen felbstherrlich und nur sich verantwortlich; Klarbeit Ronfequenz Kontinuität ber Darstellung ist Alles, mas man von ibm verlangen kann und darf. Dies gilt wie von jedem anderen, so auch von bem philosophischen Rünftler.

Die Auffassung der Philosophie, als einer Aunst, macht sie erst recht fruchtbar. Je mehr geschlossene und völlig in sich durchgebildete Welt-anschauungen aus einem Bolke geboren werden, desto besser ist es für dasselbe; also je mehr deutsche Philosophien, will sagen deutsche Weltanschauungen es geben wird, desto besser wird es für die Deutschen sein. Vielheit ist hier Gewinn. Aus den oben genannten Eigenschaften entwickelt sich der deutsche Einzelphilosoph; und es wäre nur natürlich, wenn sich gleich den lokalen deutschen Kunstschulen auch lokalen deutsche Philosophenschulen bildeten; den sämmtlichen deutschen Philosophen endlich wird wiederum ein

gemeinsamer Charafter eigenthumlich sein. Auch innerhalb biefer Runft gruppiren sich die Individualitäten neben und über einander. Bereits im vorigen Jahrhundert nahm bie beutsche Beistesentwicklung thatfachlich einen bedeutsamen Anlauf nach einer folchen Richtung bin; es gab bamals in Hamburg, in Berlin, in Beimar, in Duffelborf, in Wien und anderswo individuell geartete Beiftestreise. Richt nur literarisch oder poetisch, sondern auch allgemein menschlich und philosophisch gliederte sich damals ber beutsche Bolfstörper in einzelne größere Massen. Es waren Organe, bie fich gegenseitig befruchteten; ohne Bog' Luise gabe es nicht Goethe's hermann und Dorothea; und ohne Rant nicht ben gereiften Schiller; aber diese Anfäte zu einer reicheren Ausgestaltung des nationalen Innenlebens ftarben fpater ab. Man follte fie jest wieder erweden. fessor ist heutzutage wieder, gerade wie vor Luther und vor Goethe, der Generalentrepreneur ber beutschen Bilbung; ob er in Stragburg ober Königsberg bogirt, er bogirt überall gleich; bas ist gegenüber jenen früheren Buftanden ein Rudidritt ja geradezu ein geiftiges Berarmen zu nennen. Die beutsche Bilbung bat offenbar quantitativ zu-, aber qualitativ abgenommen.

Das vollsthümliche Denten.

Echte Philosophie ift, eben weil sie durchaus individuell bentt, die Feindin jeber Bildungsschablone; und diese Philosophie ift es gerade, welche ben beutigen beutschen Gebildeten fehlt; erst durch richtig verstandene Dentfreiheit konnen sie sich die geistige Freiheit überhaupt wieder aneignen. Weder ein Denken ohne Wissen wie früher, noch ein Wissen ohne Denken wie jest, ist bem Deutschen gemäß; er bat fich beiber Rrafte gemeinschaftlich zu bedienen; und dies muß in funftlerischem Sinne geschehen. Bor Allem wird die deutsche Philosophie, insofern sie deutsche Runft ift, mit ber beutschen Bolkeseele die allerengste Fühlung zu suchen haben. in biefer Binficht ift Rembrandt, als ber bervorragenbste Bertreter bes beutschen bes modernen bes gutunftbeberrichenden Individualismus, gum Lehrer und Erzieher seines Boltes berufen; was er birett für die bilbende Runft, bas lehrt er indirekt für bie Runft bes Denkens, für bie Philosophie: die freie Entwickelung der Berfonlichkeit. Durch Rembrandt binburch führt ber Weg zur Individualifirung ber beutschen Philosophic. Sie wird besto mehr Runft fein, je mehr fie im Beifte Rembrandt's gehalten ift: in einem Beifte, ber nicht feitwärts ober rudwärts ichielt, sondern aus eigener Seele gerade aus blict; in einem Beifte, ber von ber äußerften Oberfläche ber Welt bis in ihren innersten Rern bringt; in einem Beiste, der das Niedrigste dem Höchsten vermählt. Für die Philosophie wie überhaupt für's Leben kommt es weniger barauf an, weit als tief zu feben: nur muß man freilich vor Allem flar feben; bann erkennt man die Sonne auch im Sonnenstäubchen. Für ben echten Beist giebt es nichts Triviales; und der Philosophie im Besondern wurde es nicht schaden, wenn fie vom Kothurn auf den Soccus niederstiege; sie darf nicht hochtrabend sein. "Die Runft stedt wahrhaftig in ber Ratur; wer sie beraus tann reifen, ber

bat fie" fagt Dürer; und dies gilt nicht am wenigsten von der Runft bes Denkens. In ber Betterfunde bat fich gezeigt, daß die letten Ergebnisse ber Wissenschaft oft wieder zu ben "Bauernregeln" zuruckführen; es könnte sein, daß es mit den letten Ergebnissen der Philosophie ebenso ginge. Wer es vermag, tann wohl über einen Apfel oder einen Ziegelftein gerade so Köstliches sagen, wie irgend ein Anderer über den Sternenhimmel oder den Apoll von Belvebere. Man braucht die Welt nur an einem Bipfel zu faffen, fo bat man fie gang. Gine echte Bbilofopbie muß für ben Bereich bes Gebankens ungefähr Das bieten, mas die Bergpredigt für ben Bereich bes Gefühls bietet; eine folche Philosophie gab es bisber nicht; aber es ift möglich wünschenswerth nothwendig, daß es fie später einmal gebe. Für jett tann man nur bie Forderung nach berfelben aufftellen; ber erfte Schritt, um etwas zu bekommen, ift, bag man es von fich und Größte Rlarbeit bes Denkens und größte Tiefe bes Dentens muffen innerhalb einer folden Philosophie mit einander verbunden fein; und fie konnen mit einander nur verbunden fein bei größter Bolts. thumlichteit bes Denkens; benn die Seele bes Bolkes allein ift augleich flar und tief. Diefer lettere Gesichtspunkt ift ber einzige, unter bem beutzutage philosophirt werden fann und foll; wer nicht vergangene Philosophie registriren sondern kommende Philosophie produziren will, bat auf ibn bas Augenmert zu richten; sonst ift fein Streben vergeblich.

Die Gedanken des Philosophen reichen weit; aber eben darum wollen fie an das Engste geknüpft sein; das Bor und Zurück, welches alle Runst beberricht, macht sich auch bier geltend. In ber That läßt sich eine Philofophie benken, welche bie Dinge bes täglichen Lebens ebenfo fehr von innen beraus burch die Macht ber Gedanken und des Wortes verklärt, wie etwa Rembrandt sie von innen heraus durch die Macht der Form und der Karbe verklärt bat. Es wäre eine Philosophie der Alltäglichkeit, der Natürlickfeit, der Kindlickfeit; aber es würde keine Philosophie der Trivialität fein; E. v. hartmann, ber biefe lettere vertritt, wurde fich zu ihr etwa verhalten wie Nicolai zu Goethe. Diese Philosophie wurde vielleicht die deutscheste aller Bhilosophien sein; sie wurde so etwas wie eine niederbeutsche Bbilosophie sein; gerade wie Rembrandt ber beutscheste und nieberbeutschefte aller Maler ift. Bielleicht mußte es eine Philosophie fein, bie gesungen wurde; und die durchaus poetisch mare; benn das tiefste Innere bes Boltes ift Boefie; eine Philosophie aber, die ihm geboren foll, mußte au feinem tiefften Innern fprechen. Gleiches wird nur burch Bleiches Der vollsthümliche Philosoph muß etwa zwischen Shakespeare erfannt. und Jatob Bohme in ber Mitte fteben; er muß bie Rlarbeit bes Erfteren und die Tiefe des Letteren besiten; er foll dem dunklen Brunnen gleichen, in ben bei bellem Tage die Sterne bineinscheinen. Es giebt einen Buntt im Innenleben bes Menichen, wo fich alle feine tiefften Beftrebungen treffen; und von bem sie wieber ausstrablen; auf biesen konvergirt auch eine volksthümliche Philosophie. Ift sie echt, so wird sie aus dem Zentrum ber Menschenseele geboren; sie wird nicht erbacht und nicht gemacht; fie wird erschaut. Und es konnte recht wohl fein, daß wie früher icon Die bilbenden, alsbann auch die anschauenden Künste — wenn man Bbilofopbie und Religion als folche bezeichnen will — in einander übergingen; daß also eine berartige beutsche Philosophie der Religion sehr nabe stände. Und diese anschauenden Runfte berühren sich wieder mit ben banbelnben Runften, zu welchen auch die Politik gehört; Bismarck felbft hat bekannt, daß die tieffte Quelle seines politischen Sandelns Religiosität fei. Religion Philosophie Politik Poesie bildende Kunft führen schließlich auf eine gemeinsame Quelle gurud: Echtheit ber Befinnung, Treue gegen fich felbst, Babrbeiteliebe. Sier liegt bas Zentrum ber Menschennatur; bewegt sich baffelbe bem geistigen Weltzentrum parallel, so find die Sandlungen bes Menschen richtig; und je klarer sich ber Ginzelne biefes inneren Zusammenhanges seines Selbst mit dem Weltganzen bewußt ist, besto besser ist es So hat es Rembrandt gemacht.

Mangel an

Das Gefühl für den direkten Zusammenhang der einzelnen und ein-Abilosophic. Zelnsten natürlichen wie menschlichen Erscheinungen mit bem großen und einheitlich ausstrahlenden Weltgangen ift ber heutigen Wiffenschaft burchgangig verloren gegangen; infofern ift fie unphilosophisch und irreligiös Ja man konnte noch weiter geben; man konnte fagen, bag au nennen. fie in wesentlicher hinficht geiftlos sei; benn Beift ift eben: bie Beziehung aller Theile zum Ganzen und bes Ganzen zu allen feinen Theilen. Die beutige Wiffenschaft schwelgt in Ginzelheiten; fie bat fich wie manchem ihrer Berehrer bamit ben Magen verdorben. Denkende Künstler verlangt man fcon lange und neuerbings fogar "benkende Dienstmädchen"; follte man nicht auch bas Recht haben, benkenbe Gelehrte zu verlangen? In ber großen Mühle bes Spezialismus werben bie geiftigen Individualitäten, welche sicherlich jest in nicht geringerer Zahl und Gute vorhanden find als je, geradezu zerpulvert; und ohne ausgesprochene wie ausgebildete Individualitäten giebt es keinerlei selbstständige Produktion. Daber denn bas Borberrichen und Borbringen ber Mittelmäßigkeiten im heutigen wissenschaftlichen Leben; die geistigen Perfonlichkeiten sterben aus und Nummern treten an ihre Stelle. Scharfblidenbe und unparteiische Beobachter baben Das icon längst erfannt; "biefe Menschen sigen sämmtlich wie die Raupe auf einem Blatt; Jeder meint, feines fei bas beste, und um ben Baum fümmern sie sich nicht" berichtet schon H. von Kleist; und wie sehr hat fich biefe Gattung feitbem vermehrt. "Studirende und Studirte aller Art geben in der Regel auf Runde aus, nicht auf Einsicht" bemerkt Schopenhauer; und "in allen diefen Fragen halte ich von der Wiffenschaft gerade fo wenig, wie in ber Beurtheilung irgend welcher anderen organischen Bilbungen" fagte Bismard einmal in offenem Reichstag. Schöpfung und Beurtheilung organischer Bilbungen ift aber die bochfte Aufgabe, welche

dem Menschen überhaupt gesett ist; und es scheint, daß die jetzige Wissenschaft dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen ist; hier liegt ihr Todeskeim. Es wäre von Ruten, wenn sich heutige Forscher über diesen Thatbestand ernstlich Rechenschaft geben wollten; ihn abzuleugnen, hilft zu nichts; eine Reaktion nach der entgegengesetzen Seite ist ebenso nützlich wie nothwendig. Und sie wird sicherlich stattsinden, wenn die Wissenschaft an der Umbildung des innerdeutschen Lebens nach der künstlerischen Seite hin, welche sich jetzt vollzieht, möglichst Antheil nimmt; dann werden ihre Aufgaben, ihre Methoden, ihre Mittel, ihre Ziele sich in mancher Hinsicht ändern müssen. Wissensisch siese Wittel, ihre Ziele sich in mancher Hinsicht andern müssen. Wissensisch seine sie sit danzwerk. Das Schöpferische liegt schon im Worte Kunst selbst ausgedrückt; es ist vom Können abgeleitet und im aktiven Sinne angewandt; eine Sache "können" heißt hier: sie ins Leben rusen können, sie schäffen können; schaffen kann aber, unter allen Umständen, nur der ganze Mensch.

Jemehr die Wiffenschaft sich, innerhalb ber ihr gezogenen Grenzen, nach einer fünftlerischen Richtung bin entwidelt, besto eber wird sie bem ihr jett anhaftenden Fluch des Spezialismus entgeben. Dieje Umwandlung tann und foll fich auf febr verschiedenen Gebieten vollziehen; aber wenn sie in richtiger Weise geschieht, so wird sie sich im Zeichen Rembrandt's vollziehen. Ift es auch nur eine "Wirkung in die Ferne", welche ber große Mann bier ausübt, so ist es barum boch nicht minder eine sichere und beilfame Birtung. Rembrandt ift ber Bertreter bes Rünftlerifden und Echten, des Subjektiven und Nationalen innerhalb der deutschen Bildung; und als folcher bat er auch bier zu wirten. Gine mehr philosophische Behandlung ber Wiffenschaft - also eine folche, welche die Einzelfacher ber Forfcung in eine birefte Berbindung jum Weltganzen einerfeits und zur menschlichen Natur andererfeits fett — ist bas einzige Mittel zur Befämpfung bes heutigen Spezialismus. Und weil alle Philosophie von fünftlerischer Art ift, so wird bamit auch die Wiffenschaft, in ben jeweilig einzelnen Richtungen ihrer Thätigkeit, sich fünstlerischer gestalten; nicht als ob fie beshalb an Scharfe ber Beobachtung und ber anzuwendenben Forfcmethobe verlieren follte; aber mohl in bem Sinne, daß bie Ergeb. niffe bicfer Methobe nur als Material zu bem einheitlichen Bau einer fo ober fo zu formenden Weltanschauung aufgefagt werden. Alfo: Die Ergebniffe ber beutigen Wiffenschaft sollen nicht als geiftige Erzeugniffe letter, sondern nur als solche vorletter Instanz angesehen werben. Sie sollen das Material liefern, mit dem der philosophische oder sonstige Künstler operirt, um zu ichaffen; und die Forscher follen, soweit es ihnen möglich ift, felbst icaffend thatig fein; und, soweit ihnen bies nicht möglich ift, fich in aufrichtiger Bescheibenheit ben schaffenben Beiftern von einft und jest unterordnen. Es ist das Prinzip der echten Aristofratie: daß Jeder an seinem Plate so viel gelten foll, wie er ift; dag aber auch Niemand mehr gelten foll, als er ift; und daß er fich daber Soberftebenden willig unterzuordnen hat. In einem wirklich vornehmen Beistesleben, wie es boch ben Deutschen zu wünschen ift, muß bies Bringip berrichen; und wenn es zu feiner berechtigten Geltung, auch innerhalb ber Wiffenschaft gelangt, fo wird es berfelben ben bemofratischen Charafter nehmen, welcher ibr jest noch vielfach anhaftet und allem Wiffen, blos als foldem, ftets anhaften Gine philosophische und antispezialistische Auffassung ber Wiffenschaft vermag also bas geistige Niveau berfelben zu beben; indem bas verstandesmäßige Wissen seine Ansprüche herabbruckt, wird bie wirkliche Wiffenschaft ihre Leiftungen heraufrücken; und das würde einen Bilbungsfortschritt bezeichnen.

Die milroftopifche Belt-

Ein folder philosophischer Betrieb ber Wissenschaft wurde fich, wenn man individuelle Tendenzen von rein personlicher Art außer Acht läßt, in anschauung. mannigfachster Art äußern; zunächst dem Weltganzen gegenüber; ober genauer gesagt im Bebiet ber Naturmiffenschaften. Das Auge bes beutschen Forfchers, welches zumeift mit einer Brille bewaffnet ift, ift zu febr auf's Kleine gerichtet; es hat dadurch, im innerlichen Sinne, den weiten Weltblid verloren. Die Natur racht fich; einzelne Sinne tonnen nur gefcharft - ober vielmehr zugespitt - werben auf Koften bes gangen Menfchen; und damit geht bas Gleichgewicht feiner geiftigen Eriftenz verloren. Schon Spinoza, ber zwar kein Gelehrter aber wohl ein Denker und theilweise ein Rünftler war, balt es nicht für rathfam, im physischen und geistigen Sinne allzusehr in's Rleine zu geben; "bie iconfte Sand, burch's Mitroftop betrachtet, wird uns gräßlich vortommen" bat er weise und warnend Er spricht damit nicht nur eine philosophische und fünftlerische sondern gang besonders eine naturwissenschaftliche Wahrheit aus. Andere setundiren ibm. Goethe wollte vom Gebrauch bes Mifrostops nichts wissen; und so absurd auch ben Meisten beutzutage eine berartige Anschauung scheinen mag: sie ist boch, innerhalb gewisser Grenzen, berechtigt. Man barf sich über bas innerste und bestimmte Gefühl eines großen Mannes nicht fo ohne weiteres hinwegfeten. Sollten nicht, wie gewiffe Ton- und Farbenschwingungen über bie Aufnahmefähigkeit ber normalen menschlichen Sinne hinausreichen, fo auch gewiffe Erkenntnigschwingungen über bie Aufnahmefähigkeit einer gefunden menfolichen Seele binausreichen? Und hat der Erfolg jenen beiden Denkern und Dichtern nicht etwa Recht gegeben? Hat die wissenschaftliche spezialistische mitrostopische Rultur von heute die menschliche Seele als folche wohl bedeutend vorwärts gebracht? Man muß diese Frage verneinen. Verschließe man die Augen nicht por ibr; versuche die Wiffenschaft lieber, fich wieder zum Goethe'ichen matroftopischen Standpuntt zu erheben; fie braucht den Beift ber scharfen Beobachtung barum nicht aufzugeben; fie foll ihn nur unterordnen bem Beift ber Betrachtung. Thatfachen find subaltern; und eine bloge Wiffenschaft ber Thatsachen ift beshalb immer subaltern; fie bedeutet taum mehr als eine bloke Biffenschaft ber Dottrinen. Nur eine Biffenschaft ber Gefete

eine Wiffenschaft bes Beiftes, eine Wiffenschaft bes Lebens tann wirklich Wiffenschaft genannt werben; und diese steht der Runft febr nabe. Einige gang praftifche Beispiele mögen genügen, um ben Schaben anzubeuten, welchen ein Beharren und Aufgeben ber Biffenschaft in bem rein mitroftopischen Standpunkt ber letteren unter Umftanden gufügen können. Der größten naturmiffenschaftlichen Entbedung biefes Jahrhunderts, ber Robert Maber'ichen Barmetheorie, wurde in bem feinerzeitigen und auch noch jetigen Moniteur ber Phhiiter, Poggendorf's Unnalen, die Aufnahme gum Drud verfagt, als ihr Urheber fie bort zuerft befannt machen wollte. fandte biefelbe, flar und bundig in einem Auffat von acht Seiten ausgesprochen, an die betreffende Redaktion; biefe wies ben Auffat als untauglich zurud. Die kleinen Entbedungen prakonisirt man und bie großen läßt man laufen. Debr ober minder hat fich bergleichen freilich zu allen Beiten ereignet; aber bas Charafteriftische und Neue ift, bag man bergleichen beutzutage für unmöglich erklärt; die Unwahrheit und der Hochmuth ber Wegenwart außert fich barin, baß fie fich beffer buntt als andere Zeiten. Es verhält sich gerade umgekehrt; es ist jest wie je; und vielleicht nur ein wenig ärger. Auch in ber Geschichtswiffenschaft fehlt es nicht an abnlichen Beispielen. Der hermes bes Brariteles 3. B. wurde fogleich nach Spezialisfeiner Auffindung von einem angesehenen archaologischen Fachmann für "spate römische Arbeit" erklart; wer spate romische Arbeit tennt, weiß, welch ein Grad von fünftlerischer Robbeit und Werthlosigfeit damit bezeichnet werden follte; bei etwas mehr fünftlerischem Blid murde bem betreffenben Berrn ein folches Urtheil und ber beutschen Wissenschaft ein foldes - Erlebnig erfpart geblieben fein. Wie febr und wie lange man Die nütlichen Arbeiten Schliemann's anfeindete, ift bekannt. Fällen, beren Babl fich noch beträchtlich vermehren ließe, fehlte es einfach an matroftopischem Blid; und boch wohl nur, weil allzweiel mitro-Es ist, als ob der große und allumftopischer Blid vorhanden war. faffende Beift Goethe's das Unbeil vorausgeseben batte, welches die mitroftopifc beobachtende und mitroftopifc bentende Wiffenfcaft, alfo ber Spezialismus von heute bem beutschen Besammtleben gufügen murbe. Berachte man barum feine Ansicht nicht fo febr; fein Widerwille gegen bas Mifroftop galt bem Specialismus von beute; ber nicht nur eine freiere und tiefere Gestaltung ber Einzelwissenschaften, sondern auch alles echte und freie Menichenthum unterbrudt. Der Rünftler ftebt immer auf Seite bes letteren; fo Goethe; fo Rembrandt und viele Andere. find, menfclich wie geiftig genommen, Untimitroffopiter.

Es giebt taum einen größeren Gegenfat zu ben mittelalterlichen Miniaturen, als ibn die Rembrandt'iche Malerei barftellt; wie jene mitroftopisch so schildert diese matroftopisch; und zuweilen selbst bis zu einem Grabe, daß er bem Laien als undeutlich verwischt verblafen erfceint. Aber bier, wo man feine Schwächen zu erkennen glaubt, beginnt erst seine Größe; die Beite bes Blides ist es, welche ibn scheinbar über Die Dinge hinmeg, wirklich aber ihnen ins Berg bineinseben läßt. obe Dünenlandschaft, von seiner Sand gemalt, bewegt fich in fo feinen und vornehmen Farbenaktorben, bag biefelben für Auge und Sinn eines Durchschnittsmenschen entschieden als zu boch ober zu tief gegriffen erscheinen; aber bergleichen fehler verzeiht man ihm gern. Es find umgekehrte Majeftateverbrechen; Berbrechen, welche aus einer überlegenen Majestät des Beistes entstehen; und die nur vor dem unsichern Forum ber großen Maffe als folche gelten. Seine Scheinbare Schwäche und wirkliche Stärke theilt Rembrandt bier mit Goethe; und es ware nicht fo übel, wenn bie beutsche Wiffenschaft fic als britte im Bunde erwiefe. Möge man immerhin mitroftopisch beobachten; aber möge man matroftopisch benten; benn Das beißt philosophisch benten. "Was ift, ift vernunftig" fagt Begel; und fo icheint auch jenem Spezialismus eine gewisse geschichtliche Nothwendigkeit zu Grunde zu liegen; aber freilich nur insofern er eine vorübergebende Erscheinung ift. Wie die beutsche Malerei sich aus bem Engen und Rleinlichen ber mittelalterlichen Technik zu bem Beiten und Freien ber Rembrandt'ichen Runft entwickelte; wie fie aus flösterlicher Beschränktheit sich zu schöpferischem Beltblid erhob; und wie jene, in mancher Hinsicht, sogar eine nothwendige Borstufe bes letterenwar: fo mag auch bas einseitige Spezialistenthum bes beutschen Beifteslebens der Gegenwart nur die nothwendige Borftufe einer künftigen vorzugsweise weiten und freien Beiftesentwickelung fein. Bielleicht wird die Raupe, von ber B. von Rleift fprach, noch einmal zum Schmetterling.

Tektonik ber Ratur.

Es giebt jest icon wissenschaftliche Beistesoperationen, welche fünstlerischen Geistesoperationen febr verwandt find. Und zwar ift bies gerade innerhalb ber reinsten und abstrakteften aller Biffenschaften ber Fall, in der Mathematik. Es giebt mehr ober minder "elegante" Arten, ein mathematisches Problem zu lösen; die eleganteste Art, also nach einer rein formalen und fozusagen tünftlerischen Begründung, gilt auch nach wissenschaftlichem Begriff für die befte. Die Biffenschaft geht bier, von innen beraus, Ebenso wird die Naturwissenschaft ihre Aufgabe bereits in Runft über. am besten lösen, wenn sie in abnlicher Weise kunftlerischen Tendenzen folgt. Unter ben möglichen Einzelfächern ber Naturwiffenschaft ift ein einzelnes noch nicht angebaut und fast nicht einmal als möglich erkannt; bennoch fommt ibm unmittelbar nach ber Mathematit ber erste Rang zu; es ist dasjenige Fach, welches man als "Tektonik ber Natur" bezeichnen konnte. Diese wird fic, eben auf Grund ber reinen Mathematik, mit ben mathematisch-fünstlerischen Strukturverhältnissen ber Naturwefen zu beschäftigen haben; die Formen und Formenverhaltniffe eines jeden organischen Wefens, nach beren tektonischem und fünftlerischem Werthe, fallen in ihren Bereich; fie giebt, wenn man will, eine kunftlerische Grammatit ber Natur. man von einer "Grammatit ber Ornamente" icon längst spricht, burfte

ber erftere Ausbrud nicht zu gewagt fein; er greift nur weiter, als ber lettere; benn es handelt fich bier um eine Grammatit nicht nur tobter sondern auch lebendiger, nicht nur ornamentaler sondern auch struktiver Formen. Ginzelne, aber unter fich ganz zusammenhangelose Berfuche find auf Diefem Bebiete bereits gemacht worben: Unfage zu einer fpateren einbeitlichen Auffassung besselben, aber auch nicht entfernt der wirkliche Anfang einer solchen. Freilich ist bie Aufgabe umfassend genug. Der weitsebende Beift eines niederbeutschen Runftlers und Runftbenters, Semper's, bat gelegentlich biefe neue Wiffenschaft gestreift; und Rarl von Baer, ber selbstständigste Gegner oder vielmehr Berichtiger ber Darwin'schen Lebre, bat ebenbaffelbe von ber naturwiffenschaftlichen Seite ber gethan. Er bat barauf hingewiesen, daß bie Entwidelung bes Behirns und ber Sprach. organe beim Menschen allein burch seinen aufrechten Bang bedingt werben; daß diefer ben gangen Bau des menschlichen Rörpers sowie überhaupt erft Die Statuirung einer befonderen zoologischen Gattung "Menfch" ermöglicht; bag ber Mensch nicht sprechen und folglich nicht benten fonnte, wenn er nicht aufrecht ginge; daß ber Beift bes Menfchen, mag er nun fonft fein mas er will, auf alle Falle erft ein Ergebnig feiner besonderen forperlichen mathematisch-funfterischen Strukturverhaltnisse ift. Der Mensch ift ein bentendes Wefen, weil er eine gerade Linie bildet. Schiller's "es ift ber Beift, ber fich ben Rörper baut" gilt baber auch in umgekehrtem Sinne; bie außeren sinnlichen Formenverhaltniffe bes menschlichen Rorpers, in ibrer Summe, geben eine Silhouette bes inneren geistigen Lebens, welches ihn beseelt; und zwar in genereller wie individueller hinficht.

Welchen Reichthum von fünftlerischer Form und Farbe g. B. ber Rörper eines geschlachteten Rindes enthält, bat Rembrandt mit feinem betreffenden Bilbe im Louvre gezeigt; für Den, ber zu feben vermag, lebrt es jeder Fleischerladen; Die Struftur Gliederung Abtonung ber Formen geht bis ins Gingelnfte; und bennoch schliegen fie fich zu voller und gefcoloffener Wirtung zusammen. Es ift eine lebendige farbige gluthvolle Architektur; Die Trummer von Balmpra ober Athen find nicht schöner als die eines thierischen Organismus. Auch Tizian und Rubens baben fie fich gern zum Borwurf genommen; von Männern ber Biffenschaft ist diese ihre Bedeutung freilich wenig gewürdigt worden. berichtet, daß die alten Griechen ihre Tempelbauten ben Magen bes menfclichen Rorpers anpagten. Und wenn Chriftus biefen ausbrudlich einen "Tempel" nennt, fo ift bas mehr als ein Bergleich; es ift fünftlerifche Anschauungsweise; ja ein funftlerisches Urtheil. Wenn er bie "Lilien auf bem Felbe" mit ber bochften ibm befannten menschlichen Bracht, mit "Salomo in aller seiner Herrlichkeit" vergleicht; wenn er ba= burch Runft- und Naturerzeugniffe unter einen gemeinfamen Gefichtspunkt bringt: fo zeigt Das, wie richtig er, obwohl ober weil er fein Naturforscher war, die kunstlerische Seite der Natur erkannte. Er faßte sie Rembranbt als Erzieber.

benkend auf und barum wahr. Darwin, ber bem Christenthum nicht übel wollte, hatte mehr von ihm lernen sollen; und was von ihm, gilt von ber gesammten heutigen Wissenschaft; sie ist driftusscheu menschenscheu kunstscheu.

Darmin.

Darwin's eigentliche Schwäche liegt barin, bag er bieses fünstlerische Element in ber Natur so gut wie ganz ignorirt; er fonstatirt Einzelheiten und verliert barüber bie Ginbeit bes Weltbilbes aus bem Auge; ibm feblt ber philosophische Aug. Dieser hervorragendste Bertreter ber heutigen Wiffenschaftlichkeit bethätigt bie unplastische und untonftruttive Sinnesart, welche in geistigen Dingen ben Englandern oft eigen ift; dieselben geben in hiftorischen Biographien, ftatt eines abgeschloffenen Bilbes, gern nur Saufen von Materialien; Darwin, ber die Biographie der Welt schreiben will, macht es ebenfo. Er liefert Baufteine, fein Gebäube. Darwin bat in seinen Lebenserinnerungen die ihm selbst, wie er fagt, unverständliche Thatsache verzeichnet, daß der ihm in seiner Jugendzeit in bobem Grade eigenthümliche Sinn für Runft und Poesie mit feiner Bertiefung in naturwissenschaftliche Studien stetig abgenommen babe und schlieklich zu seinem eigenen Leidwesen gang verschwunden sei. Diese Thatsache ift außerorbentlich belehrend; eine Naturforschung, welche ben Kunftsinn erstickt, ist sicher einseitig; und baber nicht bie rechte. Der menschliche Beift athmet, von rechtswegen, ein und aus; er hat in ber natur die Runft und in ber Runft bie Natur aufzusuchen. Erst ber mathematische und tektonische Aufbau ber einzelnen Raturmefen entscheibet endgültig über ihre Stellung zu einander sowie gu. bem fie umfassenden Erd- ober Weltgangen. Gin Beispiel für andere sei erwähnt. Innerhalb der Botanit sind rein mathematische Formengesete, so bas bes golbenen Schnitts, als weitverbreitet und von bober Bebeutung für die Besammtentwickelung ber Pflanzenwelt erft neuerbings nachgewiesen worden. Gin vollendeter Wohllaut der Form., Magund Zahlenverhältnisse bes Naturlebens giebt fich bier in überraschender Weise kund. Er bewegt sich in regelmäßigen Rabenzen, in harmonischen Afforden, in streng gesehmäßiger Folgerung und eröffnet so für eine fünftige Naturforschung die allermertwürdigften Berfpeftiven.

Repler.

Im größten Maßtabe und mit glänzenbstem Ersolg ist jene echt künstlerische und echt philosophische Denkmethobe schon früh von dem bebeutenbsten Vertreter der Wissenschaft, welchen Deutschland je gehabt hat, von Kepler auf die Astronomie angewandt worden; nach seiner eigenen ausdrücklichen Erklärung gelangte er von Forderungen rein und durchaus künstlerischer Art, von dem Suchen nach Einfachheit und Harmonie und Ausgleich innerhalb des Weltgebäudes, zu seinen unsterblichen Theorien. Er suchte nach der "elegantesten" Lösung des ihm vorliegenden Problems; und er sand sie. Er hat die Sphärenmusik demonstrirt, welche Plato einst ahnte; diese Art von Musik gilt auch für irdische Sphären und Utmosphären; sowie für Das, was sie an lebenden Wesen beherbergen. Wie

jedes organische Geschöpf in seiner sinnlich mabrnehmbaren Eristenz physifalischen und demischen Besetzen folgt, so folgt es in und mabrend biefer Erifteng auch fünftlerischen Gefeten; jene bat man langft in ben Bereich ber Naturwissenschaften gezogen; biese harren noch ihrer Ausbeutung ja nur ihrer Ronftatirung. Alle brei Arten von Gefeten fteben begreiflicherweise unter sich in einem nothwendigen Zusammenhange; ibn zu erkennen nachzuweisen barzustellen, ift eines ber bochften und vielleicht bas bochte Riel aller Naturmiffenschaft. Ift baffelbe erreicht, fo wird die Naturwiffenschaft einen fünftlerischen Bug gewinnen, ber ben ihr fonst so gern anhaftenden Bug jum Materialismus und Mechanismus erfolgreich neutralifirt. Es wird bann eine Art von fünftlerischer Mathematif geben; fie wird bie erweiterte Umtehrung jener mathematischen Kunft sein, welche fich in ber oben erwähnten "eleganten" Löfung mathematischer Brobleme äußert; nicht umfonst hat unter ben alten Philosophen Blato und unter ben neueren Spinoza auf "Geometrie" ein fo bobes Gewicht gelegt. Erbmeftunft, richtig verftanben, ift Weltmegtunft; und zwar nicht nur im räumlichen, sondern auch im geiftigen Sinne; wer die Welt zu fassen vermag, vermag fie auch zu begreifen; und wer fie begreifen tann, tann fich ein Bild von ibr machen; er gewinnt eine Weltanschauung. Go mundet bie Naturwissenschaft in die Philosophie. Bas Architektur für die bilbende Runft, eben bas ift Architektonik für bie benkenbe Runft b. b. bie Philosophie; nämlich bie Grundlage, ber Rahmen und zugleich ber Rern ihres ganzen Wefens. Man fpricht vom Bau bes menfchlichen Rorpers fowie vom Bau ber Welt; aber man follte biefem funftlerifchen Begriff auch innerlich gerecht werben; und gang besonders auf missenschaftlichem Bebiet. bem Berhälfnig ber Wiffenschaft gur Runft gilt genau Daffelbe, was man von dem Berhältnig der Bernunft zur Religion gesagt bat; wenig Bernunft führt von Gott ab, viel Bernunft führt zu ihm zurud; wenig Bissenschaft führt von der Kunst ab, viel Bissenschaft führt zu ihr zurud. Die Wissenschaft wird zur Kunft und die Runft wird zur Religion wenn beibe fich boch fteigern. "Ich fuche in mir ben Gott, ben ich außer mir überall finde" lautet ein Ausspruch Repler's. Der bedeutenofte beutsche Forfcher fagt alfo genau Daffelbe über bie Motive feiner Sandlungsweife aus, was ber bebeutenbste beutsche Politiker über fie aussagte; je ein Niederdeutscher und ein Oberbeutscher von bestem Schlage stimmen bierin überein; so muffen biefe Motive benn boch wohl von echt beutscher Art fein. Bu ihnen follte auch die beutsche Biffenschaft gurudtebren: zu Gott, gur Philosophie, gur Runft.

Eine berartige bochft tunftlerische und zugleich bochft miffenschaftliche Die tunftle-Auffassung ber Natur murbe erft eine mabrhaft objettive Darstellung ber- anicauung. felben ermöglichen; die Ginbeit ber Beiftes ber Natur fpiegelt fich gewiffermagen parallel wider in der Ginbeitlichfeit des Aufbaues ihrer Organe; und biefer Aufbau felbft, wie jeder einheitliche Aufbau eines

Organismus, fällt deshalb unter den Begriff des Künstlerischen. Die kunstlerische Weltauffassung ist also nur scheinbar eine subjektive, in Wirklichkeit aber die einzig objektive; da die Welt ein in sich zusammenhängendes und geschlossenes Ganzes bilbet — was tein Bernünftiger leugnen wird - so ist nur diejenige Weltanschauung eine objektive, welche ben einzelnen Organen biefes Gangen, innerhalb beffelben und in stetem hinblid auf baffelbe, ihren richtigen Plat anweift: ber Spezialift tann nicht objektiv Denn Ginzelheiten, welche aus bem Bufammenbang eines Bangen berausgeriffen werben, geben sowohl von diefen Einzelheiten felbst wie von dem Ganzen, welchem sie ursprünglich angehören, ein falsches Bild. Gine Weltanschauung, Die so verfährt, schielt. Die jetige Biffenschaft ist ftolz auf ihre Objektivität; aber fie vergift leicht, daß Farblofigkeit und Monotonie nicht Wahrheit ist; bag es in ber Welt, physisch und geistig, nichts völlig Farbloses giebt; und bag barum mahr und objektiv mahr nach bem Umfang menschlicher Kräfte nur Das ift, was die Welt und ihren Bau wie in der Korm so auch in der Farbe parallel wider-Die Dinge empfangen physisch ihre Schattirung und bemnach auch ihre Farbung burch bie Stellung, welche fie zu einer beliebigen aber stets zentral ausstrahlenden Lichtquelle einnehmen; man wird fie also auch geistig nur bann richtig beurtheilen, wenn man ihre Stellung zu ber sie schattirenden abtönenden färbenden zentralen Lichtquelle — zum Beifte bes Beltgangen - gang und voll in Betracht giebt. man biefen zentral wirkenden Weltgeist mit dem Namen "Gott" bezeichnet, ift ber Beruf ber Wiffenschaft vorzugeweise ein gottlicher; er ift aber auch zugleich vorzugsweise ein menschlicher; Das barf man nicht vergeffen. Die höchste wissenschaftliche Wahrheit findet sich in der Mathematik; man konnte fie bas Gerippe aller Dinge nennen; fie wirkt, wie ein Gerippe, mehr durch Form als durch Farbe und führt so leicht zu einer mechanischen Beltauffassung. Aber man barf nie vergessen, bag bas Gerippe kein Menfc ift. "Die Welt hat die Form eines Menfchen" fagt Svebenborg tieffinnig; biefe Meinung ift nicht so unwahrscheinlich ober unbegreiflich, wie fie auf ben erften Blid erscheint; benn Parallelität ift immer gegenseitig; ift ber Mensch ein Mitrotosmos, so muß auch die Welt ein Matroanthropos b. b. ein Menfch im Großen fein. Selbstverftanblich ift bies nicht außerlich sondern innerlich zu nehmen; organische Bezüge baben eben überall etwas Bermandtes; und jeder Organismus ift im Grunde ein Bild des andern. Es hängt nur von der poetischen Freiheit ab, wie man jeweilig in ber Auswahl biefer Bilber verfahren will; Svebenborg, ber ben Menschen mablt, beging bamit einen febr nabeliegenden Anthropomorphismus. Ebensowohl konnte man ber Welt die Gestalt eines Gies ober, wie es die nordische Sage thut, Diejenige eines Baumes geben; ja ber früheste und klarblidenbste aller fünftlerischen Beifter, benen wir unsere Bildung verdanken: Somer verwendete ebendaffelbe bichterische

Mittel, um bas Gefammtleben ber Menfcheit zu veranschaulichen; fie ift ibm ein Baum, ale beffen Blatter bie einzelnen Menfchen grunen und welten. Das Wefentliche bleibt jedoch immer, bag bie Belt eine organische und nicht eine mechanische Ginheit barftellt; barin stimmt ber altgriechische mit ben altgermanischen Sängern, ber norbische Seber Svebenborg mit ber Anschauungsweise eines jeben echt beutsch bentenben Beiftes überein. Diefe Unichauung ift alfo, im beften Sinne bes Borts, eine volfsthumliche; und fie ift, gegenüber ber beute vielfach berrichenben rein materiellen und mechanischen Weltanschauung, bie bobere, eben weil Organismus gilt mehr als Mechanismus; ber Deutsche sie die tiefere ist. follte fich von biefem ju jenem auffdwingen; eben jener Dechanismus ift bas "Stelett im Saufe" ber beutschen Bilbung. Auch fur bie Biffenicaft barf bas Berippe, also ber rein mechanische Bau bes Menfchen wie ber Welt, nicht 3wed sonbern ftets nur Mittel fein; 3wed ift für fie, wie für jebe menschliche Thatigkeit, ber gange Mensch; biese ibre aufbauenbe Miffion beachtet und betrachtet man gegenwärtig viel zu wenig. Brometheus feste ben Göttern Anochen ftatt Fleisch vor; bas beutsche Boll wird fich von feinen Brofefforen nicht ebenfo abfpeifen laffen; ober follte es boch geschehen, wird auch bier ber That Die Strafe auf bem Fuße folgen.

Die faliche Objektivität ist vor Allem zu bekampfen. Raltblutigkeit Die faliche ift nütlich und auch ein Frosch bat taltes Blut; aber bie Froschperspettive Diettivität. ift besbalb boch noch nicht die richtige Berfpektive, um die Welt zu beurtheilen. Das vorige Jahrhundert, in feinem Ibealismus, fab die Welt aus ber Bogelperfpettive an; biefes, in feinem Spezialismus, fieht fie aus ber Froschperspektive an; hoffentlich wird das nächste, in seinem Individualismus, fie aus ber für ben Menichen einzig berechtigten: nämlich aus ber menschlichen Perspektive ansehen. Der Mensch schwebt weber in ben Wolken noch hockt er im Sumpfe: aber steht, mit festem Fuß, auf ber Erbe; bies gilt für feine phhfische sowohl wie feine geiftige Existenz. Svebenborg fagt einmal, in feiner feinfinnigen allegorifchen Beife und mit fast mehr als bantester Rurge und Treffsicherheit: ber Beist bes Aristoteles fei ibm ericienen und habe ju ibm gesprochen "bumpf aber vernünftig". Ariftoteles ift ber geiftige Bater alles Deffen, was wir heute Wiffenschaft nennen; und fo ift benn auch in bie lettere etwas von feinem Charafter übergegangen; sie ift vernünftig aber fie ift auch "bumpf". Sie fpricht nicht in bem bellen frifden Bergenston, welcher ber vorariftotelifden griechischen ober auch fonft jeber aufsteigenben nationalen Bilbung eigen ift. Bu biefem Ton foll fie gurudtebren; und fie tann es ja foll es, obne ibre "Bernunft" aufzugeben. Wie die Bildung, nach bem obigen Schillerichen Ausspruch stets von ber Natur burch bie Unnatur zur Natur zuruchschreitet; so schreitet fie auch junachst ju "bumpfer" und barauf zu beller Existenz fort; bie Deutschen befinden fich jest an ber Schwelle bes Uebergangs von ber zweiten zur britten Stufe biefes Kreislaufes. Die Ratur, welche burch

bie Wiffenschaft hindurchgegangen ift, wird gur Runft. Das Endziel ber falichen Wiffenschaft ift: Thatfachen zu fonftatiren; bas Endziel ber echten Biffenschaft ift: Berthurtheile abzugeben; felbstverständlich muß biefer letteren Thatigfeit jene erftere vorausgeben; und die faliche Biffenicaft ift ebendeshalb die falsche, weil sie die halbe ift - weil sie auf halbem Wege steben bleibt. Die Thätigfeit ber meiften mobernen Gelehrten ift von biefer Art und baber eine, sittlich geistig wie kunftlerisch genommen, boble. Ihre "Objettivität", welche alle Dinge als gleichwerthig behandelt, ift genau fo unwahr wie jene moderne "humanitat", welche alle Menfchen für gleichwerthig ertlärt; bier wie bort proflamirt man bie Berechtigfeit und bient ber Ungerechtigfeit; man fälfct bas Bewiffen ber Denschheit. Diefer Weg wird und muß verlaffen werben. Die Deutschen hatten ihr natürliches ober naives Zeitalter; fie haben bann ihr wiffenschaftliches ober bewußtes Zeitalter gehabt; und fie werden nun ihr funftlerisches oder naiv-bewußtes Zeitalter haben. Das lettere front erft ihre Bilbung. Es liegt bemnach im eigenen Interesse biefes Boltes, fich in ben beiben vorbereitenden Bildungsftabien nicht länger aufhalten zu laffen, als unbebingt nöthig ift; auf die mittelalterliche ober fRitterzeit ift die neuere ober Professorenzeit gefolgt; jest wird bie neueste ober Menschenzeit tommen. Der beutige Deutsche bat fich bemnach zwischen "Menfch" und "Brofeffor" zu enticheiben.

Wenn die Wiffenschaft, welche wesentlich Sache bes Berftandes ift, ins Bebiet bes Ropfes gehört, fo gebort bie Runft, welche ben gangen Menfchen in Anspruch nimmt, wefentlich ins Bebiet bes Perzens; beide aber find aufeinander angewiesen. Es ift ein Zeichen von sittlicher wie geistiger Unreife, wenn bas Berg ben Kopf ignoriren will; so ging es theilweise ber Bilbung bes vorigen Jahrhunderts; aber es ift ein Zeichen von sittlicher wie geiftiger Altereschwäche, wenn ber Ropf bas Berg ignoriren will; so geht ce vielfach ber Bildung Dieses Jahrhunderts. Borzüglich in bem beutzutage gang überwiegend untunftlerischen, weil spezialistischen und mechanischen Betrieb ber Biffenschaft außert fich bies. eine Wiedergeburt noth. "Dat ein Professor wohl ein Berg?" fragte einst Leffing; "bat ein Professor wohl einen Ropf?" mochte man jest fragen, wenn man fieht, wie ber Sinn für bas Befammtleben ber Belt fo manchen lebrhaften Größen ber Gegenwart abgeht. Die beutsche "Universität" gebort auch zu jenen Dingen, welche fich mit ber Zeit in ihr vollständiges Wegentheil vertehrt haben; von rechtswegen follte eine folche Anftalt "Spezialität" beißen; benn fie enthält nur Spezialitäten. Jeber Professor vertritt gegenwärtig eine folche; darauf ist er stolz. Aber eine Ansammlung von hundert Spezialitäten, gang außerlich neben einander geftellt, giebt noch lange feine Universität; "hundert graue Pferbe machen noch keinen Schimmel" fagt Goethe treffend; Univerfalität fann nur von innen beraus gewonnen werben; fie ift eng verbunden mit Menschlichkeit. Wenn bas Alte Teftament sich nicht zur rechten Zeit ins Neue Testament verwandelt, so wird es zum Talmud; es ift aber nicht zu wünschen, daß bie beutsche Wissenschaft zur Talmudwiffenschaft werde; einen Anflug bavon bat fie ichon. Die Universitäten werden erft wieder blüben, wenn sie ihrem Namen wieder Ehre machen; wenn die Spezialitäten fich bem "Universum" wieber guwenden und - fich ibm unterordnen. hier tommt zur geistigen Seite ber Frage eine fittliche Seite berfelben bingu. "Der Professor ift eine Berson, Gott ist feine" bat Goethe icon in vernichtender Fronie geurtheilt und sich damit als Runftler genau zu berfelben Meinung befannt, wie fie ber Kritifer Leffing in obigen Worten aussprach. Diese zwei Stimmen von früher wiegen wohl ben einen Spezialisten von beute auf; benn im Grunde giebt es nur einen einzigen Spezialisten; eben weil einer gerade wie ber andere beschaffen und also keiner je als Einzelperson zu rechnen ift. Es find Nummern; bald von boberem bald von geringerem Betrage; aber immer nur Nummern. Denn ein Mensch, ber nicht individuell ift, ift nicht eriftent. Der Spezialift bat feine Seele babingegeben; ja man barf fagen, daß ber Teufel ein Spezialist sei; wie Gott sicher ein Univer-Wer eine Seele bat, balt ju ibm. Universalismus und Inbivibualismus aber geben ftets Sand in Sand; wie Matrotosmus und Mitrofosmus; und wie die Runft mit allem Großen, mas die Menfchenbruft bewegt. Alfo weniger Brille und Mifroffop, mehr Auge und Berg braucht ber heutige Deutsche, als er bis jest besitt; er foll mehr ben Spuren seiner fünftlerischen als seiner gelehrten Landsleute folgen; und unter jenen steht Rembrandt in erster Linie. Es ift mabr, seine Malerei gleicht mitunter einem umgefturzten Farbentopf; wenigstens fur Den, welcher ben tieferen Sinn berfelben nicht erkennt; aber es ware gut, wenn die heutige beutsche Bilbung, ber man nachgerade die Rippen auf dem Leibe zählen kann, zunächst wieder etwas weniger Form und etwas mehr Farbe bekäme. Mit der Farbe würde sie auch Seele bekommen; und Seele ift es, mas fie braucht; Befpenfter find farblos und blutla, bas graue Gespenst - einer falschen Bildung - ist in biefer hinficht sogar echter als bas in Deutschland schon binlänglich befannte rothe Gefbenft. Aber es kann burch frische lebensvolle Erscheinungen beschworen werden; Rembrandt ift, als Person wie als Thpus genommen, eine folche; barum ist gerade ein Maler, wie er, das passenbste Idcal für die jezige junge beutsche Generation.

Die geschichtliche beutsche Bergangenheit, als eine Bildungsschule für Beidichtbie Butunft, will ebenfalls in biesem Sinne behandelt fein; nur so vermag foreibung. fie mahrhaft anregend und befreiend zu wirken. Die beutsche Beschichtfcreibung tann nicht fünstlerisch genug benten. Ihrer bisberigen Urt von Objektivität jehlt bäufig das fo unentbebrliche Gegengewicht einer entfprechenden ftarten Subjettivität; auch bier herrschte bis jest mehr Berftand als Seele: auch bier gilt es nunmehr bas ethische Element offen

an die Spipe zu stellen. Die logische Entwickelung der Thatsachen erschöpft die Aufgabe des Geschichtschreibers nicht; Ethik ist mehr als Logik; und fie foll barum auch mehr bebeuten. Der alte Begenfat zwischen Schloffer und Rante, welcher fo lange ju Gunften bes Letteren verfcoben war, muß fich wieber etwas ju Bunften bes Ersteren anbern, wenn bas normale geistige Gleichgewicht bergestellt werben soll. Das vielfach mißverstandene Wort von ber Goethe'schen Weltliteratur barf nicht zu weit ausgebehnt werben. Bei aller Scharfe und Rlarbeit ber Beobachtung wie Darstellung ist etwas Tonloses Farbloses, ja etwas zwar nicht sittlich aber boch geistig Charakterloses in ber Ranke'schen Geschichtschreibung, sie zeichnet weit mehr als daß sie malt; und es ist doch nicht zu leugnen, daß Letteres gerade so febr zur Aufgabe bes Geschichtschreibers gebort wie Ersteres. Die Weite bes Horizontes allein genügt nicht, um ein Bild groß erscheinen zu lassen; es bedarf auch bes entsprechenben Borbergrundes; und biefer, bas tiefe Bathos ber Befinnung, fehlt bei Rante. Er verfällt badurch theilweise bem: summum jus, summa injuria. "Gin Maler muß malen können" rief man einst mit vollem Recht Cornelius zu; und man könnte es mit nicht minberem Recht Ranke zurufen. Beider werden, trot ihrer vorhandenen großen Borzüge, nie ins Herz des Bolts einbringen, weil fie nicht aus bem Bergen bes Bolts gefloffen find. In biefem Puntte leifteten fonft gang unbeholfene altbeutiche Daler, wie Wohlgemuth, und fonft gang untritifche altbeutsche Geschichtschreiber, wie Aventinus, bedeutend mehr; und felbft in neuerer Zeit bat ber vielfach angefeindete und jest mit Unrecht fast vergessene Gervinus, in seiner Beschichte ber beutschen Dichtung, Dasselbe geleistet. Es wird die Aufgabe ber fünftigen beutichen Geschichtschreiber fein, die eble Subjektivität biefer beutsch fühlenden Manner mit ber fritischen Zuverlässigfeit Rante's ju verbinden. Man spricht nicht umsonst von Farbensattheit; und insofern biefe Gigenfcaft ber Rante'ichen Beschichtschreibung fehlt, konnte man fie eine Lungrige nennen; es bat auch feine Rehrseite, wenn man, unter Bergicht auf jedes perfonliche Urtheil, rein fachlich sein will. Dergleichen erinnert stark an römische Rechtsprinzipien; in ber That möchte man eine folde Befinnung und Beschichtschreibung mehr römisch als beutsch nennen; jebenfalls ist fie ihrem Wefen nach international. Das volle Einsetzen ber überzeugten Perfonlichkeit, die ethische Darstellungsweise eines Schlosser, muß dem gegenüber ale eine spezifisch beutsche Beifteethatigkeit bezeichnet Sie ist bem Brinzip ber Rembrandt'ichen Malerei verwandt; fie grundet fich auf innere Barme, nicht auf innere Ralte; fie wendet fich an die oberen, nicht an die unteren Rrafte bes Beiftes. Wollte die beutsche Geschichtschreibung von heute in biefem Sinne weiterarbeiten, so wurde fie wieder einen nationalen Beift gewinnen; fo wurde mafferklare Objettivität ber Darftellung nicht ihr einziges 3beal fein; so wurde fie neben Ranke noch anbere Götter kennen.

Es ift bezeichnend für die jetige beutsche "Wissenschaftlichkeit", bag man einen Forscher wie Johannes Janssen, ben gründlicher Fleiß Wahrbeiteliebe und eine burch seinen besonderen Standpunkt bedingte subjettive Beschichtsauffassung fennzeichnen, in ehrenrühriger Beise angreift. Man vermag Subjektivität nicht von mala fides ju unterscheiben; und man ift gewissenlos genug, die so gewonnenen Ansichten offen ausausprechen; freilich ift Ritterlichkeit nicht eben bie Sache beutscher Belehrter. Aber boch follte man bedenken, bag es Falle giebt, in benen Derjenige seine eigene Chre riefirt, ber sie Anderen nehmen will. Der Unparteifiche wird es als ein Berbienst Johannes Janffen's anerfennen, daß er auch einmal die Rehrseite des Reformationszeitalters aufgezeigt bat; ber Bernünftige wird seine wie ber protestantischen Beschichtschreiber Darstellung gegen einander abwägen und sich felbst ein Urtheil bilben; nur ber Trage und Boreingenommene wird bei ibm au turg tommen. Wie ber Grieche feine homerischen Rhapsoben, fo sollte ber Deutsche seine nationalen Geschichtschreiber anbören: empfangend und zugleich mitschaffenb.

Ranke bezeichnet mithin nicht ben Anfang, fonbern bas Ende einer Philotogie. großen Beriode ber beutschen Geschichtschreibung; bieselbe beginnt mit Diebubr: Schloffer und Gervinus begleiten fie als Neben- und Gegenströmungen. Die Geschichtschreibung ber Butunft wird feiner Diefer Richtungen einzeln buldigen dürfen: sie wird gleichermaßen eine Geschichtschreibung bes Geistes wie eine solche bes Charafters sein muffen. Das Waffer ber Objektivität ift gut; aber ber Bein ber Begeisterung barf auch nicht fehlen; beibes mit einander erft giebt die rechte Mischung. Die Griechen bielten es für barbarifch, Wein allein zu trinken; Die Deutschen follten es für barbarifch balten, Baffer allein zu trinken - auf geiftigem Bebiet. Done Enthufiasmus ift, nach Goethe, eine Kunft nicht bentbar; und fo auch nicht bie Runft ber Beschichtschreibung - bies Wort im weitesten Ginne genommen und auf die verschiedensten Facher ber Historie, auch auf die philologischen angewandt. Wie wenig begeisternd die letteren beutzutage in Deutschland wirken, weiß Jedermann; bier thate es vor Allem noth, bem unendlich ftromenden Baffer einmal wieder etwas Bein beizumischen; biefe Empfindung bat das deutsche Bolf icon längst. Man darf ibm jest mit Goethe gurufen:

> Die Philologen, Sie haben Dich sowie fich selbst betrogen.

Die Gesinnung eines Welcker und Boech, eine echt und nütlich philologische, ist im heutigen Deutschland selten geworden, wo nicht verschwunden. Trugphilologie ist nachgefolgt. Katalogisiren inventarisiren registriren ist zwar zuweilen nothwendig; aber sowie es in einer Bildung überwiegt, stirbt dieselbe; eine Literatur von Handbüchern, seien letztere nun gut ober schlecht, ift eine tobtgeborene. Sapiunt ex indicibus: fie haben ihre Weisheit aus ben Registern — ber Bücher nämlich und nicht aus ben Buchern felbit, bat ein bedeutender Bbilologe über eine gemiffe Battung feiner Fachgenoffen gefagt; und diefe Gattung nimmt jest febr überhand. Man gelangt allmäblich zu einer Biffenschaft ber Zettel und ber Berzettelung; fie ftebt, in Bezug auf echte Erfenntnig bes Alterthums, im Zeichen bes Shatespeare'schen "Zettel"; Dberon, ber Beift ber Onabe weilt fern. Die beutigen Philologen bleiben burchweg bei bem ersteren steben; sie vermögen sachliche und formale, produktive und kritische Gesichtspunkte nicht gleichzeitig zu beberrichen. Ihre mehr und mehr bervortretende Anficht, daß bie Erzeugnisse bes Alterthums nur gur Bethätigung von Textfritif u. f. w. ba seien, ist durftig nach innen und nach außen gefährlich; bie Schüler an ben Ghmnafien und bie Stubenten an den Universitäten baben darunter zu leiden: ja die wesentliche Wirffamteit ber beutigen beutiden Bymnafien besteht barin, ihren Schulern für zeitlebens bas Alterthum zu verleiben. Das ift eine verberbliche Thätigkeit. Denn fie führt mindeftens zur Salbbildung und vielfach zur Robbeit. Erft vor Rurgem tonftatirte in öffentlicher Rebe Brofeffor Rirchhoff, Rektor ber Universität Berlin und felbst ein hervorragender Alterthumsforscher, daß für die Studien der überwiegenden Mehrzahl aller heutigen beutschen Philologiestubirenden nicht fo fehr sacliche Ruckfichten als folche auf bas zu bestehende Examen maggebend seien; und noch bagu auf ein Eramen, bas im Sinne ber beute berrichenben Richtung gehalten ift. Ginen "ftart banausifden Charafter" foreibt biefer Sadund Fachkenner bem philologischen Studium an ben beutigen beutschen Universitäten zu; aus ben Philologen geben aber bie meisten Lehrer ber gebildeten beutschen Jugend bervor; es läßt fich benten, wie febr lettere geiftig wie sittlich unter jenem "banausischen Charafter" leiden muß. Die freie vornehme und in keiner Beise handwerksmäßige Berfonlichfeit eines Rembrandt fann auch auf diefem Bebiet, fo fern es ibr anscheinend liegt, als ein Richt- und Augenpunkt für bessere Bestrebungen bienen; Rembrandt ift so recht eine antiphilologische Erscheinung; und daber für überphilologische Ausschweifungen als ein wirtsames Korrektiv zu empfehlen. hier konnte er zum Erzieher ber Erzieher merben.

Man ruft nicht umsonst nach Schulresorm. Der überkritische Philologe von heute zeigt sich auch ihr gegenüber oft als unkritisch; zumal bezüglich der sogenannten klassischen Bildungselemente; man scheidet die griechischen nicht genug von den römischen. Eine Kunst der Römer hat es nie gegeben; der überwiegend alexandrinische Ursprung ihres Baustils ift neuerdings erwiesen worden; der geistige Werth ihrer Literatur aber ist, gegenüber demjenigen der griechischen und deutschen, ein verschwindender. Es bleibt also nur der formale Werth der lateinischen Sprache, welcher

ihre bisherige ftarte Bevorzugung teineswegs rechtfertigt. beutschen Symnafien sollte bas romische Bilbungselement gegenüber bem griechischen b. b. ber Buchftabe gegen ben Beift gurudtreten. baneben vorwiegend Deutsch Geschichte Mathematit getrieben, fo läßt ein im wefentlichen auf biefe vier Unterrichtsfächer geftütter Lehrplan bie gunftigften Erfolge hoffen. Rörperliche Spiele, nach englischer Art, und obligatorifche tägliche Baber mußten bingutommen; aller andere Ballaft aber follte einfach weggeworfen werben. Done einen fraftigen Schnitt geht es bier einmal nicht ab. Die religiöse und sittliche Unleitung bagegen wäre mit allen Unterrichtsfächern gleichmäßig zu verbinden. Endlich müßte die Schülerzahl auf eine Minorität wirklich begabter Kinder von ausschließlich beutscher Abstammung beschränkt werben; nur fo tann ber Unterricht ben Lehrern gur Freude und ben Lernenden gum Rugen gereichen; bas überschüffige Schülermaterial ware etwa an eine Ginbeitsschule, neben und unterhalb welcher bie Bolfsschule rubig weiterbesteben fonnte, abzugeben; und erstere wurde, wie bas Shmnafium, in ihren boberen Rlaffen bie Berechtigung jum Ginjährigen Dienst verleiben. Das Somnasium wird baburch wieder zu dem gemacht, was es ursprünglich in Deutschland mar, eine Minoritäteschule. Ihr und nur ihr lägt fich ein individueller Charafter aufprägen. Sie fann die Beburteftatte von Mannern fein, welche daraftervoll Geschichte machen und daraftervoll Beschichte schreiben.

Die Geschichtschreiber eines Bolfes find Die Apostel feines Belbenthums. hieraus ergeben fich weitere Anforderungen, welche man bezüglich ber Ausübung ihres Berufs an fie stellen muß. Wie jebe fo foll auch bie geschichtliche Wissenschaft nicht "umkehren", sondern sich einem freien nationalen fünftlerischen Beistesleben ein- und unterordnen.

Eine Geschichtschreibung, welche Licht und Schatten, Objektivität 3weierlei und Subjektivität mit überlegenem und überlegtem Urtheil als gleichberechtigte Mittel ber Darstellung handhabt, ift ohne Zweifel philofophischer und barum funftlerischer und barum beffer als eine folche, welche sich bezüglich ihrer Arbeitsmittel auf einen dieser beiden Faktoren Objektivität und Subjektivität find eben miffenschaftliche beschränkt. Mittel, nicht wissenschaftliche Zwede; Zwed ift in Diesem Falle nur Die Blaftit ober Deutlichkeit ber Darftellung; und "Deutlichkeit ift bie richtige Bertheilung von Licht und Schatten" hat ein weiser Mann gesagt. Licht und Schatten follen nicht nur innerhalb ber Darftellung bes Geschichtfcreibers, also fachlich richtig vertheilt fein, wie es bei Rante ber Fall ift; fie follen auch in bem Berbaltnig bes Darftellenden zu feiner Darftellung, also personlich richtig vertheilt sein, wie es bei Schlosser ber Fall ift. Der Lettere bat, als gefund empfindender Niederdeutscher, bas Richtige getroffen; und es minbert fein Berbienft nicht, daß er fritisch von Ranke weit überholt worden ift; ethisch bat er Ranke weit überholt.

Aritif ideibet, Ethif entideibet. Der Geschichtsforider barf und foll bem Sang ber Beschichte, welcher nur bas Große und wirklich Werthvolle besteben läßt, ein wenig vorgreifen; er braucht die Berantwortlichfeit nicht zu scheuen; er muß ben Muth ber Entscheidung baben. Er foll Farbo Der lettere Ausbruck ist von tief symbolischer Natur: benn aus ber Befinnung bes Menfchen beraus werben feine Werte geboren: und nur wer felbst Charafter bat, fann daraftervoll Beschichte fcreiben. Eben biefer ethische Standpunkt führt zu einem anderen binüber: bem tunftlerifden; Beschichtsforfdung ift Wiffenschaft, Beschichtscheibung ift Runft: man barf biefe beiben Thatigkeiten ja nicht mit einander verwechseln. Bloke Sichtung ber Thatsachen, worauf man sich jest so vielfach beschränkt, ift auch bier nur bie Balfte ber erforberlichen Arbeit und nicht einmal die beffere Balfte. Es giebt zweierlei Arten von Rritit: bie eine, welche bas Wahre vom Falfchen, Die andere, welche bas Wefentliche vom Unwesentlichen scheibet; jene ift negativ und reinigend, baber von niederer Art; diese ist positiv und gestaltend, daber von boberer Art. Die beutige beutsche Wissenschaft, in ihren verschiedenen historischen Sachern, befaßt fich überwiegend mit ber ersteren Art von Rritit; fie förbert unzählige Thatsachen zu Tage, ohne viel nach beren Werth zu fragen; und fie erfüllt bamit ihre große Aufgabe nur halb. Rachbem burch Darwin auch bie Naturforschung gewissermaßen in bie Geschichtswissenschaft eingegliebert worben ist, tann man sagen, bag bie gesammte beutige Wissenschaft einen historischen Charakter trägt. Sie will die Befcichte ber Welt und bie Geschichte ber Menscheit geben; fie ift alfo Weltgeschichte, noch in einem weiteren Sinne, als man bies Wort früher gebrauchte, aber fie wird bies nur fein konnen, wenn fie innerhalb jener beiden Gebiete die selbsiständige Berantwortlichkeit des Urtheils nicht scheut; wenn sie, im besten Sinne bes Wortes, wieder subjektiv wird. "Staub follst bu freffen und mit Lust" barf nicht ihre Parole sein: weber in Bezug auf ben Staub ber Dofumente noch auf ben, in welchen alles Organische zu zerfallen bestimmt ift. Staub ift eine trodene Speife. bie Belehrten follen von ihr nicht zu viel genießen; fie follten fich an ber Runft Rembrandt's, ber fcmelgenbsten und barum in gewissem Sinne feuchtesten Runft, Die es je gegeben, ein Beispiel nehmen. Gie follten ibre Kräfte nicht bem Berfall sonbern bem Bachsthum widmen; fie follten nicht nur zerlegen sonbern auch aufbauen.

Einzelauf= gaben ber Wiffenschaft. Die Philosophie ist selbst individuell; und so wird sie, insofern sie auf praktische Geschichtsforschung Einfluß gewinnt, hier schon in der Wahl des zu bearbeitenden Stoffes auf ein möglichst individuelles nationales heimathliches Borgehen dringen. Sie wird suchen, soweit es bisher noch nicht geschehen ist, die deutsche Bildung aus und auf deren eigenem Boden zu ernähren. Dem bisher höchsten deutschen Bildungsträger, Shakespeare warsen Uebelwollende bei seinen Lebzeiten vor, daß seine Wildung, small

latin, less groek" enthalte; es ware ju wunschen, bag man Cbenbaffelbe von ber beutschen Zufunftsbildung fagen konnte. Insbesondere wird bie beutsche Wiffenschaft, ihrem bisherigen Verhalten gegenüber, nationaler werben muffen; es giebt Aufgaben genug, welche ihrer in Diefer hinficht harren; und es reicht bin, bier nur auf beren wenige aufmerkfam gu machen. Nachbem man lange und fogar auf Staatstoften, wie nicht Jebermann wiffen burfte, an einem Rorpus ber romifden Inschriften gearbeitet hat, ware es wohl auch an der Zeit, an ein Korpus der deutschen Bolkslieber zu benten. Die Danen befiten ein foldes in ihren "Raempevifer" foon lange. Bielleicht wurde fich baraus für ben beutschen Beift, für ben beutschen Charafter und vor Allem für bie beutsche Musit - in Gegenwart und Zufunft — noch ungleich Werthvolleres ergeben, als jenes andere Rorpus geleistet bat ober je leiften wird. Deutschland trägt sicherlich schon fcwer genug an bem einen romifchen Korpus Juris, welches feine Rechtswissenschaft so sehr und so antinational beeinflußt hat, als bag es noch wünschenswerth fein konnte, biefen Ginfluß nach irgend einer Richtung bin Man follte ibn fcwächen. 3m alteften beutschen Bolisthum berührt fich, eigenthumlich genug, bas Dichten mit bem Richten; manche Rechtssprüche waren in poetische Form gefaßt; barin offenbart sich ein feiner und gewiffermagen musikalischer Bug bes Boltscharakters. beutsche Recht hat durchweg etwas Zartes, bas römische Recht etwas Hartes in fic. Streichmusit ift beutsch und Blechmusit ift romifch; bie beutsche Rechtswiffenschaft follte, bilblich gesprochen, mehr im Sinne jener als biefer gehandhabt werden; fie follte mehr ber feingeftimmten Boltsempfindung als einer bröhnenben Shitematit bienen.

Bon einem Ihering ist die deutsche Rechtswissenschaft mit philoso- 3bering. phischem Beiste behandelt worden; aber leider zu sehr im römischen Sinne; bier bat fich beutscher Beift, unerfreulich genug, in frembe Dienfte gestellt. Ihering felbst fagt, es fei "ben Römern gelungen, aus bem Recht einen äußeren Mecanismus zu machen, ben jeder bandhaben tonne, ber die Konstruktion beffelben kennt" und erkennt barin "ben Sieg ber Zwedmäßigkeitsidee über das subjektive Sittlickkeitsgefühl". Und allerdings wird das Rechtsleben eines Bolfes immer in einem Kompromif zwischen Zwedmäßigfeit und Sittlichfeit befteben; aber es fragt fich nur, ob ber Schwer. puntt eben biefes Rechtslebens in die erfte ober in die zweite Rategorie fallen foll: für ben Römer ficher in Die erfte, für ben Deutschen ficher in bie zweite. Wie Ihering treffend bemerit, ift Selbstfucht ber Grundzug bes römischen Charatters Beiftes Boltslebens; Selbstfucht aber ift bas Begentheil von Sittlichfeit; ein Rechtsleben auf Selbstsucht zu grunden oder ein aus Selbstfucht entsprungenes Rechtsleben für das beste au erklaren, ift beshalb falfch. "Was walfch ift, falfch ift." Jebenfalls ift bie beutsche objettive b. b. bas gesammte Bolfsbafein umfaffenbe und erfüllenbe Sittlichkeit eine gang andere als die betreffende romische; jene beißt: Treue



und diese Herrschsucht. Das deutsche Recht aber darf nur auf deutsche Treue gebaut sein. Eben jenes "römische" Berfahren, die abstrakte Zweckmäßigkeit über die subjektive Sittlickkeit zu sehen, ist undeutsch; denn es giebt Nichts, was höher zu sehen wäre als Sittlickkeit; und der deutsche volksthümliche Geist hat dies öfters ausgesprochen. Nach römischem Rechtsbegriff giebt es eine Berjährung; nach deutschem Rechtsgesühl aber nicht; "hundert Jahre Unrecht machen noch keine Stunde recht" lautet ein deutscher Bauernspruch. Wie einst Ludwig XIV sagte: es giebt keine Prenäen mehr, so möchten auch manche heutige Juristen sagen: es giebt keine Alpen mehr; aber wie im politischen so machen sich auch im geistigen Leben die natürlichen Bölkergrenzen immer wieder geltend; Ludwig XIV hat das noch selbst erfahren und auch die heutigen Juristen werden es vielleicht noch selbst erfahren.

Es ist freilich sehr fraglich, ob sich bas beutsche Rechtsleben jett noch - feinem wesentlichen Schwerpuntt nach - auf eine rein volksthumliche Basis stellen läßt; aber keineswegs fraglich ift es, bag bies zu Ende bes Mittelalters batte geschehen konnen und sollen. Frembe Kulturelemente sind, wie bereits erwähnt, innerhalb jeder Bildung nur von sekundarer Bedeutung: wer fie, wie Ibering im Recht ober Winkelmann in ber Runft oder die 1848er Demotraten in der Bolitit zu primaren Faktoren erhebt, ber irrt; und solche Irrthumer kommen bem eigenen Bolke oft theuer zu Römisches Recht und lateinische Grammatik find bilbend; aber so wenig wie biese in ber beutschen Sprache, barf jenes in ber beutschen Sittlichfeit als maggebend angeseben werben. Der entgegengesette Standpunkt ift foulerhaft und schulmeisterhaft. Lateinisch griechisch frangofisch lernt man in ber Schule; ber Mann fpricht — beutsch. Auf ben febr berechtigten Einwand, daß das deutsche Recht sich eigentlich hätte von innen heraus entwickeln muffen, erwidert freilich Ihering horribile dictu: "bie Entwickelung von innen beraus beginnt erft bei ber Leiche". Daß sich ieber pflangliche thierische menschliche geiftige Organismus von innen beraus entwickelt, icheint biefem berühmten Rechtslehrer unbekannt geblieben zu fein; es ift bezeichnend für ibn, bag er nur "Mechanismus" oder "Leiche" kennt; das Lebendige, welches inmitten liegt und auf welches es allein antommt, entgebt ibm. Er urtheilt als Professor, als "Mechaniter", als Römer; und bethätigt fo aufs ichlagenbfte bas obige Wort Bismard's "in allen biefen Fragen halte ich von ber Biffenschaft gerade so wenig, wie in ber Beurtheilung irgend welcher anderen organifchen Bildungen". Giner folden Auffassung ber Rechtswissenschaft muß ernftlich entgegengetreten werben.

Gefete.

"Los von Rom" heißt es auch hier. Der Entwurf des neuen deutsichen Civilgesetzbuches z. B. entspricht nicht in dem Maße einheimischen deutsichen Rechtsanschauungen, wie vom nationalen Standpunkt aus gewünscht werden muß. Georg Beseler hat von demselben gesagt: "er

verneint bas selbstständige beutschrechtliche Studium seit Conring und ignorirt eine weltgeschichtliche Rulturarbeit von 75 Jahren". Man bat richtig bemerkt, baf er burchweg vom Standpunkt bes Belebrten und bes Besitzenben abgefaßt ift; ber nichtgelehrte und nichtbesitzenbe, mithin ein febr großer Theil bes beutschen Bolts tommt barin zu turg; bag bei Abfassung eines Befetbuches auch bas Berg mitsprechen tonne und muffe, icheint man nicht bedacht zu baben. Gefete werden geboren, nicht ge-Unzweifelhaft murbe irgend ein juriftifcher Luther ober Stephan, wenn man ibn batte baben fonnen ober wollen, bas erwähnte Befetbuch nationaler und individueller und barum beffer entworfen haben, als es burch eine vielköpfige Kommiffion von Fachgelehrten überhaupt zu ermöglichen war. Kommissionsberathungen sind nicht immer werthvoll; viele Berftandige ergeben noch keinen Berftand; an eine bekannte Kenie Schiller's braucht besfalls nur erinnert zu werben. Un jener Arbeit vermißt man vor Allem ben Stempel einer gewaltigen ichöpferischen inbividuellen Berfonlichkeit; aber felbst wenn diese nicht zur Stelle und Befahr im Berguge mar, batte fich boch vielleicht Manches anders machen laffen. Bolfsthumliche und wissenschaftliche Rechtsanschauungen steben sich zuweilen unvereinbar gegenüber; aber in einem folden Fall follten fich eben biefe jenen unterordnen. Das Bolt vertritt auch bier bas organische und lebenbige, bie Wiffenschaft bas mechanische und abstratte Bringip; und jenes hat ftets ben Ausschlag zu geben. Indeß ift es hoffentlich noch Zeit, in biefer Sinfict Remedur eintreten zu laffen. Gine Zeit zeigt mas fie werth ist, je nachdem sie große Aufgaben, die ihr gestellt sind, löst ober nicht. Die heutige beutsche Jurisprudeng steht nicht auf der Bobe ihrer Aufgabe; gegenüber ber Lebensmittelfälschung, bem betrügerischen Bankerott und fo mandem anderen unreellen Beschäftsgebabren ber jetigen beutschen Begenwart verfagt sie vielfach; und gerade bier sollte sie die Bachterin der phyfischen wie fittlichen Gefundheit sein. Rann fie es nicht mit bem ihr jest zu Gebote stehenden wissenschaftlichen und gesetzgeberischen Apparat, so muß fie benfelben eben organisch erweitern vertiefen verschärfen. Wo bas Unrecht erfinderisch ift, muß auch bas Recht erfinderisch werden. Die Erzeugnisse ber neueren Gesetzgebung theilen offenbar bas Schickfal gemiffer gothischer Bauten von beute: fie find nach bem äußeren Formenpringip aber ohne inneres lebenbiges Stilgefühl tonftruirt; fie beruben auf "wiffenschaftlicher" Grundlage; beiben fehlt baber, trop ber großen Babl und ber Mannigfaltigkeit ihrer Gingelformen, jener Reis und jene Lebensfrifche, welche fruberen Runft- wie Befeteswerten eigen ift. So tonnen auch juriftifche Leiftungen ihren fünftlerifden Gehler haben; und zwar nicht etwa äußerlich und formal, sondern ganz sachlich und innerlich; allau juriftifch ift nicht mehr juriftifch. Der Bebeimrath, mag er nun Befete ober Bauten entwerfen, bleibt immer berfelbe; er fonftruirt mit bem Berstande, nicht mit ber Seele; und ibm fehlt ber birefte Kontakt

mit dem Boltsgefühl. Das ist der Fluch seiner Existenz. Ein authentisches Wort des Fürsten Bismarck hierüber lautet zu stark, als daß es sich hier wiedergeben ließe. Gesetzeber von heute sollten etwas von dem menschlich einsachen und schlicht volksthümlichen und echt niederbeutschen Geiste eines Möser an sich haben; vollsommene Natürlichkeit ist die erste Borbedingung jeder schöpferischen Kraft; sie sührt weiter als alle Theorie. Gesetzeskundige sind noch lange keine Gesetzeskünstler; in Deutschland giebt es deren, von Bismarck abgesehen, sehr wenige; möchten sie sich mehren.

Hunde.

Eine Berücksichtigung ber geistigen Bolksinteressen im nationalen und fünftlerischen Sinn würde, falls man fie ftaatlicherfeits beliebte, eine Menge von nothwendig zu erledigenden Einzelaufgaben vorfinden. Gine mufterhafte Gesammtausgabe ber Werte Rembrandt's ift unbedingt erforderlich, um dem deutschen Bolte das bisher vielfach noch fehlende Berftandniß für Diefem feinen größten bildenden Rünftler zu erschließen; daß fie bisber fehlt, ist fast nicht beffer als wenn es an einer Befammtausgabe Shatespeare's fehlen murbe; und es ift feltsam ober auch bezeichnend genug, bag man bies nicht längst bemerkt bat. Freilich mußte es in diesem Fall eine rein objektive b. h. mit ben besten Mitteln ber modernen Technik und auf burchaus mechanischem Wege hergestellte Ausgabe fein; bas beutsche Bolt bat ein Recht barauf, Rembrandt in seiner eigenen Gestalt, nicht in ber perfonlich gefärbten Auffassung eines Rupferftechers und ware es ber befte, tennen zu lernen. Die Auffassung eines Rupferftechers ift so wenig für Rembrandt maggebend, wie biejenige eines Schauspielers für Shatespeare es ift. Der Runftler felbst will befragt fein, nicht feine Dier liegt ber Fall vor, wo "Mechanit" berechtigt und zwar allein berechtigt ift. Aehnliches lagt fich auf bem fprachlichen Gebiet leiften; eine vollethumlich philosophische Behandlung beffelben murbe bie beften Früchte tragen; und es ift bereits ein Anfang zu folder gemacht. Die von R. Abel in feiner Schrift "Ueber ben Begenfinn ber Urworte" begonnenen Studien, welche fich auf ben Beiftesgehalt fowie auf bie burch alle Zeiten fortlaufende geiftige Geschichte einzelner Borte und Bortformen beziehen, find noch einer großen Erweiterung fähig. hat fie ber genannte Gelehrte, ein echter Bertreter ber cchten Biffenschaft, bereits begonnen. Es könnte sich baraus eine Art von geistiger ober vielmehr seelischer Grammatit ergeben, welche bie rein formale und logische Grammatit ber Sprachen in gludlichster Beise ergangt; und bie geschichtliche Entwidelung fowie die angeborenen Gigenthumlichkeiten gerabe bes beutschen Sprachgeistes murben baburch in neuer und beller Beleuchtung ericeinen. hier konnen die Deutschen sich felbst tennen lernen; benn bie beutsche Sprache ift offenbar, entsprechend ber Natur bes beutschen Beiftes, bie von allen lebenben Sprachen am meiften individuelle; wer Die Quellen bes beutschen Beistes tennt, fennt auch seine Bicle; und bie

Quellen beffelben fliegen in ber beutschen Sprache. Endlich burfte ein großes und wissenschaftlich gesichtetes Sammelwert über beutsche Bolts. sitten Bolkstrachten und förperliche Bolkstypen nicht minder nothwendig fein, wie eine gründliche und flarlegende Bearbeitung Desjenigen, mas man "beutsche Beistesgeographie" nennen konnte - nämlich eine wiffenschaftliche Burudführung ber Ginzelindividualitäten bes beutschen Beisteslebens in Religion Boesie Runft und Wiffenschaft auf bie betreffenden landschaftlichen sowie Stammebindividualitäten. Derartige miffenschaft. liche Operationen würden, mit Verstand und Verständniß ins Werf geset, das Blut im beutschen Volkstörper rascher und reiner pulsiren machen; die fritische und registrirende Thätigkeit ber Biffenschaft wurde bier im allereigentlichften Sinne fegensreich wirten. Nachdem die deutsche Wiffenschaft sich so mannigfach schon in räumliche und zeitliche Fernen verloren bat, konnte eine zeitweilige Rückfehr und eine vorzugsweise Ronzentration auf das heimathwesen ibr gut thun. Es ware eine Wiffenschaft im Sinne Rembrandt's, ber mit feiner Beimath enger verwachsen ift als irgend ein anderer Künftler. Die Wiffenschaft bleibt ihrem Wefen nach stets international; aber fie fann biefen ihren internationalen Beruf auch national anwenden. Ein Bolt, bas fich bewußtermagen zur Einheit zusammenschließt wie bas beutsche, bat es nur umfo mehr nöthig, auch bewußtermagen feine Bielbeit zu betonen.

Die beutsche Wissenschaft tann felbstverständlich ihre bisberigen Re- Runt und fultate nicht aufgeben; aber fie muß benselben weit mehr als bisher bas Wiffenicaft-Element bes Perfonlichen bingufügen; fie barf nicht mehr auf einer Seite hinken: auf ber ber sogenannten Objektivität. Erst aus ber völligen Gleichberechtigung, ber innigen Durchdringung, ber geistigen Baarung von Objektivität und Subjektivität geben lebendige Neubildungen bervor. Wenn die Runft, nach Shakespeare, ein Spiegel ift, so kann man wohl bie Wiffenschaft einer Glasscheibe vergleichen; Diefe läft bas Licht burch, jener fängt es auf; aber man barf auch nicht vergeffen, bag eine Glasscheibe gerade erst burch ben bunklen Untergrund, ben man ihr giebt, jum Spiegel wird; fo tann auch die Wiffenschaft, wenn und insoweit fie fich ber Runft nabern foll, eines gewiffen buntlen Untergrundes nicht entbebren. Das Fenfter ift ein fpezififch beutscher und moberner Bautheil; es ift eine Glasscheibe, welche von außen gefeben fpiegelt, von innen gefeben aber bas Licht burchläßt; ibm fann man bas beutiche Beistesleben vergleichen. Dieses wie jenes empfängt seinen bunklen Untergrund burch bie Geschehnisse und Bestandtheile bes privaten häuslichen perfonlichen Lebens; biefes wie jenes empfängt fein Licht aus ben weiten lebensvollen Räumen ber Natur; bier wie bort giebt ce nur ein lichtempfängliches Medium; aber je nachdem man ju ibm Stellung nimmt, wirft es burchaus verschieben. Damit ift bas normale Berhältnig zwischen Runft und Wiffenschaft ebenfo einfach wie beutlich umschrieben. Es Rembranbt ale Ergieber.

Mbftit.

bedarf nur noch eines besonderen Nachweises über die Art ber Bethätigung einer solden Wechselwirkung; und dieser ist nicht schwer zu führen; man kann nämlich jebe Thatsache gerade so wie jedes Fenster von außen und von innen betrachten. Es ist langft anerkannt, bag bas, mas man Intuition nennt, für die bochften wiffenschaftlichen Leiftungen nicht nur förberlich sondern sogar unentbehrlich ist; Intuition aber ist ein mbstisches Element; und es ware gut, wenn man bies mbstische Element ber Biffenschaft etwas mehr betonen und etwas weiter ausbehnen wollte, als es bisber geschehen ift. Mbstigismus beißt ber bunkle Untergrund, welcher bie Wissenschaft in Runft verwandelt; und da die bevorstebende Bandlung und Umwandlung ber beutschen Kultur eben von jener zu biefer binüberführt, fo muß nothwendigerweise in ihr bem Dhftizismus eine bervorragende Rolle zufallen. Man braucht vor diesem Wort nicht zu erschreden. Bas ber Spezialismus getrennt bat, bas tann ber Mystigis-Aber freilich barf er nicht zur Mbstifikation mus wieber verbinden. ausarten; freilich ist er nur Sache bes Meisters; benn man kennt bas Schicksal bes Zauberlehrlings. Instruktion ist für ben Schüler, Intuition ist für ben Meister. Es verhält sich bamit gerade wie mit ber Philosophie; eine Mystit ins Blaue hinein taugt so wenig wie eine Philosophie ins Blaue hinein; beibe konnen nur auf historischer Unterlage, im weitesten Sinn bes Worts, gebeiben: von bem Gegentbeil weist bie beutsche Beistesgeschichte beiberfeits Beispiele genug auf. Steptizismus wie Mbstigismus bedürfen beibe, um nicht migbraucht und migverstanben zu werben, einer leitenden Meisterhand; aber jener tann berfelben immerhin noch eber entbehren als dieser; und eben dadurch zeigt sich die lettere als bie vornehmere Beistesrichtung. Es macht weit mehr Einbruck auf bie große Masse, wenn Jemand in Steptizismus als wenn er in Mbftizismus ftumpert; ber Spruch Salomo's "Alles ift eitel" wird ftets ein größeres Bublitum finden als berjenige Solberlin's "Alles ift gut"; es ist leichter und weit bantbarer, die Runstweise eines Rafael als biejenige eines Rembrandt außerlich zu topiren. Leo X und Rafael find Steptifer, Thomas a Rempis und Rembrandt sind Mystiker; nicht nur burch Stammes. sondern auch burch Sinnesverwandtschaft steben Diefe bem Deutschen näher ale Jene; halte er fich also auch für bie Butunft an fie und bamit an ben Beift ber beutschen Erbe; biefer ift mbstisch und thatfachlich zugleich und also positiv im bochften Ginne. Nur Derjenige hat das reiche Rapital der Mystik zu seiner Berfügung, welcher ihm ein gleich reiches Rapital von Realistit entgegenzuseten weiß; er schlägt bann sowohl ben Muftifer, ber die Biffenschaft wie ben Biffenschaftler. ber bie Mhftit nicht fennt; in medio salus.

Mpstik ist Gefühlssache; sie läßt sich nicht erlernen; sie ist eine Gabe von oben her; "und wer's nicht hat, Der wird es nicht erjagen." Der Berstand, das männliche und das Gefühl, das weibliche Element

Digitized by Google

follten fich im Menschen gegenseitig burchbringen; bas Rommensurable und das Intommensurable find stets auf einander angewiesen. Gerabe biefer Bund bes Unbewußten mit bem Bewußten im menschlichen Beifte, also eine Berobjektivirung bes eigenen 3ch und eine Bersubjektivirung ber Welt, fann außerorbentlich belebend wirken und bem ersteren unter Umftanben Siebenmeilenftiefel ber Erfenntnig verleihen; "ichwarz auf weiß ift bei weitem nicht die größte Sicherheit ber Welt; es giebt nichts Bewisses als Empfundenes ober Beglaubtes" fagte ein verftändiger Rünftler und Menfc, Felix Mendelsfohn. Es tommt viel weniger barauf an, die "tonventionellen Lugen", als die ewigen Wahrheiten der Rulturmenschbeit zu betonen. Wie jeber Nationalcharafter fo ift auch ber Deutsche, in seiner reinen Geftalt, ftart mit mbstifden Elementen burchfest; biefer ursprünglich gegebenen Charaftermischung muß bemnach bie Bilbung ber Deutschen entsprechen; Berftanbesthätigkeit und innere Unschauung muffen beibe, aber bie lettere überwiegend in ibr gur Bel-Sie liegt sowohl aller Runft überhaupt wie im Betung gelangen. sonderen ber Philosophie zu Grunde; aber sie kann auch noch in ganz anderer Beife belfend eingreifen. Wie die Scholaftifer bie feindlichen und die Mhstifer die freundlichen Borganger ber beutschen religiösen Reformation waren, fo find auch die Spezialisten von beute die feind= lichen und vereinzelte im jetigen Deutschland auftretende muftische Beftrebungen die freundlichen Borganger einer zu wünschenden und hoffentlich auch tommenden Reform bes deutschen Beifteslebens. ber ftarte Sauch bes Myftizismus, vereint mit bem Feuer bes Beiftes, in die burren Reifer ber fpezialiftifchen Beobachtung fabrt, fann eine neue gewaltige Flamme bes inneren nationalen Lebens emporloben.

Bene halb mbstischen halb fünstlerischen, immer aber auf bem Bebiet Boetbe's Des Subjektiven fich bewegenden Beftrebungen geben febr weit, wenn man Farbenfebre. will icon bis Goethe gurud. Die Bergensangelegenheit bes alternben und auf ber Bobe bes Welturtheils stebenben Dichters, seine subjektive Farbenlehre gegenüber ber Newton'schen objektiven, stellt ihn in einen offenen und unverföhnlichen Gegensat zur heutigen Wissenschaft und zwar auf beren eigenstem Gebiet. Es ift weber fachlich richtig noch entspricht es ber Bietat, diese Ansicht bes großen Weimarers als eine bloße Marotte von ibm zu behandeln; bas Problem liegt weit tiefer; es handelt fich bier um prinzipielle Strömungen und Gegenströmungen. Gerabe in biefer Sache mar Goethe nicht ohne Grund fo überaus hartnädig; benn er tampfte für feinen Standpuntt, für fein Leben, für die Burgel feines gefammten geistigen Daseins. Als Rünftler, ber er burch und burch mar, nahm er stets und überall bas Recht ber Subjektivität für sich in Unfbruch; daß er sich dabei ber Grenzen und ber sich zuweilen ergebenden Grenzverschiebungen gegenüber einer rein objettiv aufgefagten Wiffenschaftslebre nicht bewußt war, ist weniger ihm als seiner Zeit und seiner

besonders gearteten Bildung auguschreiben. Er fühlte und beobachtete immer richtig, aber er bachte und schloß zuweilen falsch. Wirklich ist nicht zu leugnen, daß es neben sowie gegenüber ber objektiven Farbenlehre noch eine subjektive Farbenlehre geben kann und daß Goethe dieselbe in vielen Fällen richtig erkannt und gelehrt bat. Er formulirte nur seine Meinung falsch, indem er sie der Newton'schen als ein Entweder — Oder gegenüberftellte; beide können febr gut nebeneinander besteben; daß auch Goethe's Gegner in dieser Sache letteres nicht zugaben und nicht zugeben, barin besteht ihrerseits ihr Unrecht. Freilich ist es historisch und logisch erklarlich, vielleicht fogar nothwendig, daß auch diesmal — wie innerhalb ber beutschen Bildung überhaupt — bas Pendel zunächst nach rechts und bann nach links schwankte, ebe es in ber Mitte steben blieb. Naturgefetze und Geschichtsgesetze, ja alle Gesetze ber Welt geben sich parallel; wie jebe Strömung, fo vollzieht fich auch die bes Lebens burch einen stetigen gleichmäßigen Soub ber Kräfte und Massen; barauf beruht die Einheit ber Welt. Jene beiden Farbenlehren laufen einander auch parallel, aber nach entgegengesetzer Richtung bin; sie bilden badurch einen kleinen Wirbel im Strom bes geiftigen Dafeins. Newton fab bie Natur, Goethe batte fie. Dics Berhältniß ber beiben Manner zur Natur ift zugleich ein folches jum Bolk; Goethe steht im Bolk, Newton ibm gegenüber; wie ber echte Rünftler immer im Bolfe, ber Gelehrte, auch wenn er echt ift, ihm immer gegenüber steht. Diefer bat vom Baum ber Erkenntnig gegeffen, Jener nicht; Jenem ift bas Paradies zugänglich, Diefem nicht; und wo Sublektivität ist, da ist Paradies. Ober um bei dem oben gebrauchten Bilde zu bleiben: Goethe blickte von ber freien Natur, Newton bagegen vom Innern bes Haufes aus auf bas Fenfter; fein Wunder, bag beibe Berschiedenes saben; und doch war es nur eine und diefelbe Glasscheibe, auf welche beide ihren Blid richteten. Goethe felbst hat einmal hervorgehoben, ein wie großer Unterschied es sei, "ob man eine Kirche von außen ober von innen betrachte"; dieser Unterschied ist es, ber im geistigen und religiösen Sinn überhaupt erst eine Kirche konstituirt: auch hier läuft, wie sonst öfters, die physische mit der geistigen Thatsache parallel. Goethe unterließ es, die Nuganwendung biefer Babrheit, in Sachen ber Farbenlehre, auf sich selbst zu machen; er hätte sich dadurch manchen Aerger ersparen können. Sicherlich hätte er in diesem Punkte nicht nachgeben können, ohne sich selbst und das Beste seiner Natur zu verrathen; aber er brauchte auch gar nicht nachzugeben; und ebensowenig brauchten seine Wegner nach-Beide hatten nicht fagen sollen "entweder - ober", sonbern "je augeben. - nachdem". Auf Goethe's Seiten waren bie Konklusionen, auf Seiten seiner Gegner die Prämissen falsch — ober vielmehr unvollständig; ber Eine ignorirte theilweise ben objektiv sinulicen Thatbestand, die Anderen ignorirten ganz den subjektiv geistigen Eindruck; Jener sah die Welt und in diesem besonderen Fall die Farbenphänomene zentral, Diese saben sie

١

veripher an. Beibe vergagen aber, daß ein richtiger Rreis sowohl eine Peripherie wie ein Zentrum bat.

Grenzen find bagu ba, bag fie respettirt werben; und gang besonbers auf geistigem Bebiet. Es ift bemnach richtig, wenn man ben fonft fast unbegrenzten Horizont Goethe's in diefer einen Frage als einen begrenzten ober beschränkten bezeichnet; benn ber Menfch überschreitet feine Grengen nur, wenn und soweit er sie nicht kennt; und je enger sie find, besto weniger fennt er fie. Das ift fein Berhangnig. Diefem Berhangnig find bie Begner Goethe's noch weniger entgangen als er; eben weil ibr geiftiger Horizont, im Allgemeinen, so unendlich viel enger war als ber feinige; Goethe ichof etwas über's Ziel hinaus und fie blieben febr weit binter bemfelben gurud. Dice Biel ift die einheitliche gerechte obiektiv-fubjektive Auffassung ber Natur. Auch die Sonne bat Fleden, und auch burch bie Nacht schimmern oft viele Lichter; aber barum ift bie Sonne boch ftets heller als die Nacht. Ja ein neuerer Naturforscher hat die Hypothese aufgestellt, daß eben die Fleden ber Sonne uns nur baburch als folche erscheinen, daß sie Lichtschwingungen von einer ganz außerordentlichen und beshalb bem menschlichen Auge als Finfterniß erscheinenden Sobe enthalten; daß fie den Durchblic auf den inneren, in unendlich hoben Temperaturgraden glübenden Rern ber Sonne barftellen; mabrend bas, mas wir Sonne nennen, eigentlich nur bie außere fcmache Photosphare berfelben ift. Bielleicht find auch die Sonnenfleden Goethe's von folcher Art; boch mag biese Frage unentschieden bleiben: ist sie boch auch für bie Sonne felbst noch nicht entschieden. Bon den tieferen Bezügen der Natur ist noch wenig bekannt; bes Forschens ist kein Ende; aber "bas Unerforschliche rubig zu verehren" ift nach Goethe selbst die bochfte Aufgabe bes Menschen. Und bies ift eine Aufgabe, Die ins Gebiet ber Muftit fällt.

Immerhin barf man fagen, daß es nicht nur eine Wiffenschaft ber Wiffenschaft Erscheinungen giebt, welcher sich die heutigen Naturforscher überwiegend Ginbride. zuwenden, sondern auch eine Wiffenschaft ber Gindrude, welcher fich Goethe vorzugsweise widmete. Freilich ist die letztere mehr von psychologischer als physikalischer, mehr von mustischer als spezialistischer Art; und es ist flar, daß fie fich badurch febr nabe mit der Runft berührt. Aber Wiffenschaft bleibt fie barum boch und kann als folche ausgebilbet werben. Es könnte g. B. eine Wiffenschaft ber Berüche geben; und biefe murbe fich gur Chemie etwa verhalten, wie die Goethe'sche Farbenlehre gur Newton'schen; man bat fie fogar icon vorbereitet. Die bekannte Jäger'iche Seelendufttheorie ist durchaus nicht so sinnlos, wie man annimmt; sie ist nur die faliche Anwendung eines gang richtigen Gebankens: daß nämlich jeder Mensch eine besondere und in sich geschlossene Individualität bilde, welche fich nicht nur geiftig, sonbern auch finnlich in jeber feiner Sandlungen Erfahrungen Aeugerungen bethätigt. Es ift Richts sicherer als bag jeber Menich einen individuellen Geruch bat, so wie er eine individuelle Stimme

hat; jeber hund weiß es. Dag unfere Wertzeuge und Studiengewohnbeiten noch nicht fein genug find, um biefen mannigfachen und unglaublich zart nüancirten Beränderungen im Befen ber Ginzelmenschen zu folgen, bebt biefe Thatsache nicht auf. Alle Geschenisse im Reiche ber Natur fonnen und follen Gegenstand ber Forfdung ber Bergleichung ber Besebestonstatirung fein; es wurde febr willturlich und nichts weniger als "objektiv" fein, wollte man ein ganges und weites und vielversprechendes Gebiet von natürlichen Borgangen dabei völlig übergeben. ftand, daß diese Beobachtungen nicht leicht anzustellen find, wird ben echten Belehrten nicht abschrecken sondern anziehen. Es ist die fo überaus wichtige Lebre von der Einheit der Menschennatur, welche bier wieder einmal, allerbings in einem etwas unverständlichen Jargon, gepredigt wird; es ift nun zwar nicht Jebermanns Sache, sich in letteren zu finden; aber es ist Jebermanns Bflicht, fich erftere ftets gegenwärtig zu halten. wechselt nur die Somptome oder vielmehr ein einzelnes Somptom bes gesammten und einheitlichen Seelenlebens mit biesem felbft; bies ift ein rein logischer Irrthum, ben man zwar nicht billigen aber boch bem beute überall so start fühlbaren Mangel an philosophischer Schulung zu Gute haben follte; bem landläufigen Materialismus von beute find nicht minder arge Denfichniter begegnet. Iliacos muros intra peccatur et extra. Durch berartigen Borfput funden fich ftets gewiffe neue Zeiten an; wenn bie Sonne aufgeben will, so wallt ber Nebel. In keiner Weise aber ift abzuseben, weshalb subjektive Eindrücke ber Menschennatur nicht auch auf finnlichem Gebiet, wie dies auf geiftigem Gebiet innerhalb ber Bipchologie icon längft üblich ift, ein Gegenstand ber miffenschaftlichen Forschung fein follen; follen fie aber Gegenstand biefer Forschung fein, so ift man auch verpflichtet, fie in ben gefammten Bau bes menschlichen Organismus und feiner Aeugerungen einzureiben; und bies wurde wieder zur aufbauenben Naturwiffenschaft, jur "Tektonik ber Natur" gurudführen.

Hus.

Das ganze große Gebiet des Hypnotismus und der rein geistigen Suggestion mit rein körperlicher Folgewirkung, wie es besonders der neueren französischen ärztlichen Schule zum Studium dient, gehört hierher; bei solchen Borgängen begegnet sich das Naturleben mit dem Menschenleben, das undewußte mit dem bewußten Dasein; und an einem solchen Kreuzungspunkte zweier Weltkräste läßt sich jede einzelne von ihnen besser beobachten kontrolliren erkennen, als es sonst möglich ist. Einzelne hervorragende Forscher haben dies bereits anerkannt; "der Hypnotismus ist die Medizin der Zukunst" erklärte Prosesson Rußbaum in München; und andere ärztliche Autoritäten ersten Kanges, so Prosessor von Krafft-Ebing zu Wien sind darin gesolgt. Hypnotismus ist Zauber; beide Worte sind viel mißbraucht worden und beide bezeichnen sachlich genommen nur eine Gruppe von tieseren und den Menschen bisher unerklärt gebliebenen Naturgesetzen, sozusagen ein summarisches Versahren der Natur; ohne Zweisel

wird bem Zauber in ber tommenben Bilbungsepoche eine weit größere Rolle beschieden sein, als in der jetigen. Was eigentlich "Rraft" sei, weiß noch beute fein Phhister zu fagen; aber bie beutsche Sprache weiß es zu fagen: craft beißt im Englischen "Bauber". Wie gut wurbe es um die deutsche Wiffenschaft steben, wenn die Physiker als folde etwas Philologen und die Philologen als folche etwas Bhyfiter fein wollten: wenn man ber Ginfeitigkeit entfagen wurde; wenn man benten wurde. Novalis, nach seinem Beruf ein naturmissenschaftlicher Techniker, ist bier mit gutem Beispiel vorangegangen; er hat den Sppnotismus vorausgesehen und über ibn binausgesehen; ibm bat ber beutige Gelehrte, wenn auch nicht in ben Leistungen so boch in ber Tenbeng zu folgen. geistigen und materiellen Borgange follten womöglich zu ben tiefften Befegen bes Welt- und Naturlebens in Beziehung gebracht werben; jene obenerwähnten Entbedungen innerhalb ber Seelenfunde find nur ein weiterer Schritt zu folder Auffassung. Auch bie fogenannte Sanbidriften. funde hat sich zum Theil bereits in wissenschaftliche Regeln bringen lassen, wenn biefe auch noch febr ber Beiterentwickelung und ber Berichtigung bedürfen; biefer individualiftischen und halbmbftischen Lehre hat ein Goethe bas Wort gerebet; sie wird sich nicht burch bloges Ableugnen aus ber Welt ichaffen laffen. Was jest unbefannt ift, ift barum nicht für immer unbekannt.

Schädellehre Physiognomit u. f. w. find bunkle Tastversuche nach ber Boographie. felben Richtung; und es ware ebenfo falfch, ihre bisherigen Resultate unbefeben anzunehmen, als ihnen jebe wiffenschaftliche Weiterentwickelung absprechen zu wollen. Man bat gegen bie Schädellehre eingewandt, bag Die Form bes Schabels von ber bes Behirns in ben meisten Fallen gar nicht abbängig fei; und diefer Einwand trifft zu, soweit es sich um einen biretten Rudichluß aus ber form bes Schabels auf Die Eigenschaften bes Bebirns banbelt, aber auf lettere fommt es bier junachft nicht an fonbern vor Allem, wie in bem früher erwähnten Fall Rafael's und Beethoven's, auf die Beftalt des Schadels felbit. Diese gehört so gut wie die ber Sand bes Fufes ber Babne u. f. w. jur forperlichen Physiognomit; und für lettere ist das Wesentliche gerade die jeweilige gleichartige und übereinstimmende, ben Befammtcharafter ber betreffenden Berfonlichkeit in leiblicher wie geiftiger Beziehung widerspiegelnde Formation aller einzelnen Gliedmaßen. Dit berartigen mathematisch-tektonischen Formverhältnissen bes thierischen pflanzlichen u. f. w. Gingelindividuums bat fich bie Wiffenschaft als folche bisber überhaupt noch nicht beschäftigt. Wenn fie bies will, so wird fie freilich theilweise tunftgeschichtlich vorgeben muffen; benn die Runftgeschichte bat es stets mit Einzelindividuen zu thun; nur daß die Angabl ber fünftlerisch schöpferischen weit geringer ift, als bie ber natürlich geschaffenen Individuen. Aber auch von diesen will jedes einzelne in feiner Einzigart erkannt fein; und nicht nur, wie nach ber bisherigen

wiffenschaftlichen Methode üblich, als ein Gattungsthpus; bie Wiffenschaft fann nie genug individualifiren. In ber natur giebt ce feinen Bufall fonbern nur Gefet; und bies Gefet gilt es, überall aufzubeden. Auch ber ficher vorbandene, aber uns bis jest nicht befannte innere Farben- und Formenzusammenhang z. B. zwischen ben Samenkörnern und ben jeweils aus ihnen entspringenden Pflangen, zwischen bem Gi und ber jeweils aus ibm entstehenden Bogelgattung - furz jene Art von wissenschaftlicher Unterfuchung, welche die innere Ginbeit einer einzelnen organischen Entwidelung gerade in und burch die Berschiedenheit ihrer betreffenden zeitlichen Entwidelungsphafen nachweist und welche Goethe durch seine Metamorphofe ber Pflangen begründet bat, tann und muß viel weiter ausgebehnt werben. als es bisher geschehen ift. Faßt man die Symptome ber Stetigkeit innerhalb ber Entwicklung organischer Gebilde etwa als die genetischen Längslinien berfelben auf, fo tann man bie Symptome ber Berfchiebenbeit innerbalb eben dieser Entwickelung als die genetischen Querlinien berfelben betrachten. Lamarc und Darwin haben mehr jene, Goethe und v. Baer mehr biese Beziehungen bes Naturlebens im Auge gehabt. Und ba es fich in bem erfteren Forschungsgebiet mehr um Raum- und Bewegungsverbaltniffe, in bem letteren mehr um Linien- und Schattirungeverhaltniffe bandelt, fo bedarf eben biefes auch eines besonderen Namens; man könnte es "Zoographie" nennen. Dieselbe ift nicht minder umfangreich und bebeutsam, in ihren Mitteln und Zielen, wie die Geographie; und wie man biefe erft fpat als eine besondere Biffenschaft anerkannt und bann wieberum die Geologie an sie angeschlossen bat: so wird sich umgekehrt die Zoographie an die Zoologie, die icon längst als Wiffenschaft anerkannt ift, anzugliedern Diese neue Wiffenschaft wird, wie ihre Begründer Goethe und v. Baer, einen gewissen fünstlerischen Charafter nicht verleugnen können.

Boo- und Geographie beschäftigen sich mit ber Gegenwart, Boo- und Geologie mit ber Bergangenheit bes Erbenlebens; icon barum haftet jenen Wiffenschaften nothwendig ein lebendigerer und anschaulicherer Bug an als diefen. Graphik, als sinnliche Darstellung, ist ber Ursprung aller Rünfte, und Logit, als geistige Erkenntnig, ift bie Quelle aller Wiffenschaften; fo find benn auch jene Ramen, in ihrer Busammensetzung, richtig gewählt; bie Runft giebt bas Werbenbe, bie Wiffenschaft bas Geworbene; jene schildert, diese begründet. Mit dem Borte ζωγραφία bezeichneten Die alten Griechen Die bilbenbe Runft, im weitesten Sinne, als Darftellung bes Lebenben: ζωον; und mit bem Worte "Boologie" fonnte man, im weiteften Sinne, die gefammte gegenwärtige Biffenschaft bezeichnen; benn fie beschäftigt sich mit ber Erkenntnig bes Lebenden: in Natur wie Befcichte. Go begegnen und überfreugen fich, im tiefften Grunde ihrer Beftrebungen, Alterthum und Reuzeit, Runft und Biffenschaft. Gine richtige Begriffsunterscheidung läßt sich in ihrer vollen Ausbehnung taum ericopfen; fie giebt, wie ber ins Waffer geworfene Stein immer weitere

Areise. Die organische Einheit ber Welt zu bemonstriren, ist das höchste Ziel aller wissenschaftlichen Forschung; und die organische Bielheit der Welt wiederzugeben, ist die höchste Aufgabe aller künstlerischen Darstellung. Die "Tektonik der Natur" verhält sich zur Zoographie, wie die Mathematik zur Phhik. Iedes Gewebe besteht aus Kette und Einschlag; nicht nur die Wissenschaft überhaupt sondern sede einzelne Wissenschaft hat ihre objektive wie subjektive Seite; aber ihr Schwerpunkt liegt entweder mehr hier oder mehr dort. Und der Schwerpunkt entscheibet über die Lage eines Körpers; Das gilt phhisisch wie geistig; daraus erhellt schon von selbst die Stellung derzenigen Wissenschaften, welche sich theilweise mit der Kunst berühren und welche man demgemäß die subjektiven nennen kann.

Bu ihnen gehört ferner noch die Thierpspchologie sowie die Erforschung alles Desjenigen, was man bisher aushilfsweise mit bem Namen Inftinkt belegt bat; diese feelischen Regungen irgendwie objektiv klar- und barzustellen, ift bisber nicht gelungen. Und boch steben sie bem menschlichen Seelenleben, nach feiner tiefften und urfprünglichften Seite, febr Bilbung muß Instinkt werben; fie kann es nur werben, wenn sie ihren Schwerpunkt in ben angeborenen beimischen individuellen Eigenschaften bes Menschen sucht, also in feinen inftinktiven Eigenschaften. Dort treffen fich alle Reime feines Lebens, nur von bort tann Bachs. thum ausgeben, nur von bort fann Schöpfung ausgeben. Und die bochste Aufgabe ber Wiffenschaft ift, wie gesagt: Schöpfung zu versteben. fie hierauf ernstlich aus, so wird es ihr vielleicht auch einmal gelingen, bie täglich sich wiederholende physische Schöpfung zu versteben, bas Wesen ber organischen Fortpflanzung zu erkennen; damit würde das bochste Broblem aller Naturforschung gelöft fein. Andere wiffenschaftliche Studien, von vorwiegend subjektivem Charakter, führen fogar geradeswegs gur Runft binüber. Die Afuftit gebort ju benjenigen Forschungsgebieten, welche noch einer bedeutenden Erweiterung fähig find, besonders insofern fie sich mit ber Architektur berührt. Auch bier macht fich ber obige Unterfcied in bezeichnender Beise geltend. Die objektive Akustik ift von helmbolt mit glanzendem Erfolge behandelt worden; mit der fubjektiven Akuftik beschäftigt fich fast Niemand. Immerhin besagen bereits die Griechen eine bebeutenbe, jest leiber für uns verlorene Renntnig berfelben; fie wußten, daß und wie durch die Forderungen der Atustit die fünstlerische Form eines Gebäudes und biefe burch jene beeinfluft murbe. Wie bie subjektive Farbenlehre die Eindrücke des Auges, soll die subjektive Tonlehre bie Eindrücke bes Ohres gufammenfassen erläutern anwenden. Zwischen biefen beiben einander polar entgegengesetten Bebieten ber Sinnesthätigkeit — zwischen Auge und Ohr, Farbe und Form — bewegt fich noch eine Welt von Sinneseindrücken, welche erft theilweise bekannt ift und mehr als einem wissenschaftlichen Rolumbus zu thun geben konnte. Spezielle Fragen zu universalisiren und universelle Fragen zu spezialisiren,

Afustit.

barauf wird es zunächst ankommen. Es ließe sich wohl eine Aesthetit des Schmetterlingssluges benken; und möglicherweise würde man, wenn man die Schönheitslehre so in einem einzelnen Falle individualisirt spezialisirt isolirt, weiter kommen, als wenn man sie wie gewöhnlich ex abstracto behandelt; es wäre angewandte Aesthetik. Die Methode des Kopernikus, den gewohnten Standpunkt umzukehren, würde sich vielleicht auch hier bewähren; es könnte sein, daß sich die Gesetze des Planetenumlauses in den Farbenschattrungen des Insektenssügels und diese in jenen wiederfänden. Derartige geistige Verdindungslinien nicht etwa spielend, sondern real benkend zu ziehen und sie danach zum geschlossenen Vilde zu vereinigen, ist eine der lohnendsten Thätigkeiten, welche dem Forscher überhaupt beschieden sein kann. Es ist eine makroskopische Thätigkeit.

Lehre vom Runftichaffen.

Es zeigt sich mithin, daß nicht nur speziell, sondern auch prinzipiell bie Beftrebungen ber heutigen Biffenschaft noch in hohem Dage einer bebeutenden Erweiterung sowie Korrektur fähig find. Die wissenschaftliche Obiektivität kann, wenn fie ihren Bortheil recht versteht, gerabe auf bem Gebiete ber miffenschaftlichen Subjektivität noch die weitgebenosten Eroberungen machen. Natur Beift Leben bilben und bewegen sich ftets in Uebergängen; biefe pflegen nun zwar, wie fich auch bei Goethe's Farbenlebre gezeigt hat, bem flachen Berftand und ber nieberen Rritif recht unbequem zu sein: aber man barf fie barum nicht in ihrem Werthe berab-Jebenfalls tann man ben beutschen Dichterfürsten felbft als einen Bertreter bes Uebergangs von ber Kunft zur Wiffenschaft bin, in feinen Naturftudien überhaupt, und von ber Wiffenschaft zur Kunft wiederum weg, in seinen Farbenstudien insbesondere, anseben. Er offenbart bier einen myftischen Bug, ber ihm als Runftler nicht übel ftebt, aber auch ben beutigen Forscher, wenn und soweit er funstlerisch benten will, gut Ja noch mehr als bas; jene Beiftesrichtung wird ibm, verständnigvoll gehandhabt, von hohem positivem Nugen sein. Mantel ber Philosophie sieht nicht nur ftattlich aus, er warmt auch Je subjektiver und perfonlicher eine Beiftesthätigkeit ift, besto mehr wird fie fich immer ber Runft zuneigen; auf die Aehnlichkeit zwifchen Traum und Runstthätigkeit ist man feit langem aufmerksam geworben; ebenso auf biejenige zwischen Traum und Hopnose; so ergiebt sich auch awischen ber letteren und ber Runft eine gewisse Berwandtschaft. beruht auf bem beiberseitigen inneren Schauen, und bieses leitet wiederum zur subjektiven Beistesthätigkeit und Wiffenschaft binüber. liche Runftfraft im Menschen b. b. die Urt und Fähigkeit seiner kunstlerisch produktiven Kräfte harrt noch ihrer genaueren Untersuchung und wissenschaftlichen Ausbeutung; außer einigen gelegentlichen Aeußerungen großer Künstler, so Rafael's Mozart's und Otto Ludwig's über die Art ibrer schaffenden Thätigkeit, ift hierüber so gut wie Nichts bekannt. wisse Bertreter ber "objektiven" Wissenschaften sowohl Beethoven wie

i

Bagner allen Ernstes für wahnsinnig erklärt haben, beweist nur, wie febr folche Forfcher unter Umftanden bie Grenzen ihres Machtbereiches verkennen konnten. Und boch eröffnet sich gerade bier ein hochwichtiges Gelb ber wiffenschaftlichen Forschung, auf welchem man, im Bunde mit Runftgeschichte und Bolferpspologie, zu ben bedeutenbften geistigen Ergebniffen gelangen konnte. Gine folde "Lehre vom Runftichaffen" ware bemnach ben subjektiven Wiffenschaften zuzuzählen und so noch manche andere; in ihnen allen wurde Benialität und Rongenialität eine große Rolle spielen. Was fie alle verbindet, ift der mehr oder minder fünstlerische Bug, ber fie erfüllt; fie steben gewissermaßen auf bem äußerften linken Flügel ber Wiffenschaft; auf bemjenigen, welcher zur Runft binüberführt. Und ein Schatten bes Dhiftigismus fällt gleichmäßig auf fie alle. Tropbem barf man die Hoffnung begen, bag noch einmal die objektive Wiffenschaft fich bazu verftebt, ihre fubjektive namensschwester als ebenburtig anzuerkennen. Die objektive Wiffenschaft ift Berftanbessache, fie will bie Naturerscheinungen versteben; Berftand fommt von versteben; Die subjektive Wissenschaft ift Bernunftsache, sie will die Naturerscheinungen anschauen aufnehmen vernehmen; Bernunft tommt von vernehmen. Bernunftaber ift anerkanntermaßen und von jeber mehr als Berftand; folglich ftebt auch bie Bernunftwiffenschaft bober als bie Berftandswiffenschaft. Niemand fann in bie Butunft feben, und es konnte vielleicht eine Beit kommen. zu welcher fich die beutige Wiffenschaft verhalt, wie die mittelalterliche Scholaftit zur Gegenwart; benn Spezialismus ift eben nur bas Rehrbild von Scholaftizismus. Bielleicht wird in jener Zeit die subjektive lebendige fcopferifche fünftlerische Seite ber Wiffenschaft mehr als jest betont werben; vielleicht wird biefe bann fogar auch von Seiten ber objektiven Wiffenschaft als ihr überlegen anerkannt werben; gerabe bie Bertreter ber Anficht von einem ftetigen entschiedenen Fortschreiten bes geiftigen Lebens ber Menscheit burfen eine folde Möglichkeit nicht ausschließen.

Das Märchen vom Afchenbröbel ift ein ausgeprägtes beutsches Objettive Märchen; und es hat sich gerade im beutschen Geiftesleben schon vielfach und subjetbewährt; auf alle fälle ift in ber "Wiffenschaft ber Gindrude" eine bedeutfame Gebietserweiterung ber bisberigen Biffenschaft im Allgemeinen und ber Naturwissenschaft im Besonderen gegeben. Sandelt es sich in ber "Tektonik ber Natur" um ein einheitliches Zusammenfassen ber Magverhältniffe, also ber inneren Symmetrie bes Naturlebens, so handelt es sich bier um ein einheitliches Busammenfassen ber Gefühlsverhaltnisse, also bes inneren Rhythmus bes Menschenlebens. Alles Leben aber schreitet ftets in ber Richtung von ber Symmetrie jum Rhythmus fort, nicht umgekehrt; und insofern wurde auch eine Entwidelung ber Wiffenschaft, wie sie durch eine Wendung zu mehr subjektiven Gebieten ber Forschung fich vollzieht, nur eine natürliche fein. Wenn Goethe in feinen unter ber Ueberfdrift "Urworte, orphisch" veröffentlichten Gebichten biefer Art von



Mostizismus bulbigt; und wenn er babei auf ben rhothmischen musikalischen aufbauenden Beift bes angeblichen Orpheus fich bezieht; fo kann man wohl zwischen ber tief musikalischen Anlage bes beutschen Bolkes und seiner tief muftischen Anlage einen gewissen Busammenbang finden. Denn ba bie Muftit ben Rhythmus, die Logit aber die Symmetrie bes Dentens barftellt, fo gehören beibe, nach bem unabanderlichen Gefet bes fünftlerischen Ausgleichs, nothwendig jusammen. Die Mufit bes Orpheus wußte Steine in ein harmonisches Gange zusammenzufügen; die Mostit ber Deutschen konnte möglicherweise baffelbe für die spezialistischen Bruchftude und Bruchfteine ber beutigen wissenschaftlichen Welt in Deutschland leiften: und bie "Biffenschaft ber Eindrücke" konnte babei als Bermittlerin bienen. länge bas, fo gelänge Großes. Die Wiffenschaft ber Erscheinungen und bie Wiffenschaft ber Eindrucke erganzen fich gegenseitig, wie Strömung und Gegenströmung bes elettrischen Fluidums. Wenn bie Mathematik. Die bochfte objektive Wiffenschaft, im Wefentlichen eine Wiffenschaft ber Form ift, so ist jene andere, die bochfte subjektive Biffenschaft, im Befentlichen eine Wissenschaft ber Farben. Die Form vertritt bas abstrakte, die Farbe das konkrete Element im Dasein ber Welt; was aber konkret ift, das ift auch subjektiv individuell perfonlich. Nicht minder als für bie Geschichtswissenschaft barf bemnach auch für bie Naturwissenschaft Rembrandt, ber Beberricher ber Farbe, im geistigen Sinn als ein Führer jum Rechten gelten; unter feiner Leitung wird man fich von Ginseitigkeiten jeder Art fern halten. Der beutschen Plaftit, welche allmählich anfängt fich farbig zu gestalten, burfte nun bas gesammte geistige Streben ber Deutschen folgen; benn Farbe ift Leben; und hier wie bort greift man bamit nur auf alte und volksthumliche Anschauungen zurud.

Epiritis. mus.

Die heutige Wiffenschaft, welche fo gern rudwärts und erdwärts blickt, follte endlich wieder anfangen, vorwärts und aufwärts zu blicken; und es ist nicht ausgeschlossen, daß es wirklich bazu kommt. wisse Berirrungen im geistigen Leben ber Gegenwart sind für die fernere Entwidelung beffelben, nach ber angegebenen Richtung bin, überaus bezeichnend; so ber Spiritismus. Bielleicht bauert es gar nicht lange, bis unsere Zeit bes Materialismus sich in eine folde zwar nicht bes Spiritismus, aber boch bes Spiritualismus verwandelt. Sie bat im Ganzen eine auffallende Aehnlichkeit mit ber römischen Raiserzeit; auch auf biese Orgie bes Materialismus und ber Trivialität folgte einft ein spiritualistisches Erwachen: das Christenthum. Auch damals trieb man Spiritismus; auch bamals gingen bie Beifter bem Beifte voraus; gerabe wie jest und vor der großen Katastrophe des 18. Jahrhunderts. Bielleicht ift es in gleicher Weise auch unserer Spoche beschieden, noch einmal wieder aufzuathmen; verkundet der Spiritismus dieses, so verkundet er ein gutes Orafel: man barf ibn bann als unbewußten und unfreiwilligen Bropbeten schäten — und ihn im Uebrigen feinem Schickfal überlaffen.

geistige Bewegungen, die anderen nur jum Uebergang bestimmt find; kommt ihnen nicht ein absoluter, so tommt ihnen boch ein relativer Werth gu; der Spiritismus ist von dieser Art. Auch im Irrthum liegt Wahrheit; es giebt Beifter; aber ba mo man fie fucht, pflegen fie nicht zu fein. Gie neden gern; und Riemanden lieber, als ben berufsmägigen Beifterfeber; sie vertheidigen gegen ibn ibre Unabhängigkeit; sie spotten ber menschlichen Neugier. Den forschenden Berftand, wenn er fich ihnen nabern will, verfebren fie in Unverstand; man muß ihnen baber auf Umwegen beitommen; man muß fie nach ihren eigenen Besethen richten. Beifter geborchen nur einem Beifte, ber mächtiger ift als fie. Wiffenschaftlich fann man ihnen nicht beitommen; aber man fann ihnen wohl fünstlerisch beitommen; und eben badurch schließlich auch wiffenschaftlich. Beffer als Rembrandt hat Niemand Beifter zu feben ober barzustellen gewußt; feine Engelsbilber find an innerer und man möchte fagen fputhafter Bahrheit ber Erscheinung nie erreicht worben. Der fühlbare Sauch bes Ewigen umweht fie; fie find Erzeugnisse bes boppelten Gesichts; bas ist Spiritismus und Spiritualismus, wie er fein foll. Diefer Rünftler bat bamit ein Wiffen und eine Wiffenschaft bes Jenfeits ftatuirt, welches fogar von rein hiftorifder Urt zu nennen ift - insofern er es nämlich verstanden bat, Die Borstellungen bes beutschen Bolts vom Reiche bes Jenseits, in ihrer echten und unverfälschten Geftalt, auf die Leinwand zu bringen. Das ift auch Bauber und Beschwörung, wiewohl nicht im spiritiftischen Sinne; er hat jene Beifter nicht geschaffen, er bat fie nur geseben. Er citirte fie. Menfchlicher Beift gegenüber bimmlifchen Beiftern ift nie ichoner bargeftellt worben, als in bem ju Betersburg befindlichen Bilbe Rembrandt's, welches Abraham gegenüber ben brei ibn besuchenden Engeln zeigt, es ift vielleicht bas religiöseste Bild, bas je gemalt worben ist; und die treffliche Braun'sche Photographie besselben, mit bem Ropf Abraham's in Originalgröße, ift Jebermann juganglich. Diefe Geftalt bes Erzvatere ift bie einzige im gesammten Bereich ber Runftgeschichte, welche bem Zeus bes Phibias ebenbürtig gegenüber ftebt; ift bier ber Gott gang vermenschlicht, fo ift bort ber Menfch gang vergöttlicht; jener winkt Bemabrung, biefem wird Gewährung. Das, was man philosophisch "Bejahung des Lebens" genannt bat, ift bamit nach feinen zwei bochften Seiten bargeftellt. Die Runft bat wieder ein Bunder vollbracht; inneres Leben ift zu äußerem Leben geworben; Bedanke bat fich in Geschichte verwandelt; und was ber Befchichte, bas gebort auch ber Wiffenschaft an. Indem Rembrandt Beiftergeschichte giebt, giebt er Beiftesgeschichte.

Wo Hell und Dunkel auf einander treffen, da halten sich die Geister gern auf; sie lieben die Dämmerstunde. Hell und Dunkel treffen sich aber, geistig wie technisch genommen, nirgends näher als in Rembrandt's Bilbern; diese geben demnach in nuce ein Abbild des beutschen und, wenn man will, des modernen Geistes überhaupt. Er neigt sich zum Pessimismus,

zur dunklen Auffassung der Welt; soweit diese nicht auf moralischer ober geistiger Schwäche beruht, birgt sie sicher immer einen großen Bug; Die altteftamentlichen Propheten, Beraklit, Bubbba, Schopenhauer verleugnen ibn nicht. Aber ihren wahren Werth erhalt fie erft, wenn ber golbene Lichtstrahl eines unverwüstlichen Optimismus, wie er stets in ber unverfälschten Bolksnatur lebt, sich ihr zugesellt. Beibe zusammen ergeben, für ben unparteiischen und fünstlerischen Blid, erft bie Ginbeit bes Weltbildes; sie baut sich aus Lichtkontraften auf und gleicht barin ber Ginbeit eines Rembranbt'ichen Bilbes. Die aus Bell und Dunkel, aus Berftand und Mystizismus gemischte Natur biefes echt nieberbeutschen Meisters läßt ibn mithin besonders geeignet erscheinen, bei ber Ueberführung ber beutschen Rultur aus bem Reich bes Rlaren Durchsichtigen Kritischen — ber Wissenschaft — in bas bes Halbklaren Spiegelnben Schöpferischen - ber Runft - einen maggebenben Ginflug au üben. Er vermählt Begenfäte, bie fich auch fonft im beutschen Beiftesleben nab und boch feindlich gegenüberfteben. Der hellfte und ber bunkelfte beutsche Ropf, Leffing und Böhme, stammen beibe aus einem und bemfelben kleinen Bezirk Deutschlands, ber Oberlaufit; Repler und Rerner find beibe Schwaben; daß neben bem bellften Licht fich ftets ber buntelfte Schatten findet, gilt wie im physischen und moralischen so auch im geistigen Sinn. Die Wage ber Welt tann fich nirgends fenten, ohne fich gleichzeitig anderswo zu heben. Mag man die Schale mit bem bunklen ober die mit bem bellen Gewicht bewegen, immer findet eine beiberseitige Berschiebung ber Rrafte ftatt; und eine besto startere Berichiebung, je starter jene Bewegung war; man nennt bies Epoche machen. Dazu schickt fich jest wieber einmal ber Deutsche an.

Evetenborg.

Farben find bunte Schatten, Kinder des Tages und ber Nacht; sie und Samlet. schweben zwischen Bell und Dunkel; und eben hier ift es, wo ber Prozeß bes Lebens sich abspielt. Wie von einer Götterbämmerung konnte man auch von einer Weltbammerung reben; nur dag diese eine Morgen- und jene eine Abenddammerung bes großen Tages ber Menschheit barftellt. Auch die lettere schwebt, in ihrem ganzen Sein, zwischen Bell und Dunkel; in ihrem Bilbungsgang oszillirt fie balb nach bem einen balb nach bem anderen Bol; jest icheint fie wieder in einer Bewegung vom Bellen gum Dunklen begriffen; ober wenigstens icheint eine folche Bewegung wünschenswerth, um ben mehr ftechenben als leuchtenben Glang ber heutigen Bilbung etwas zu milbern. Denn nur biejenigen Dinge haben wirklichen Werth, in welchen das Element des Ewigen — das unendlich Helle — und das Element bes Perfonlichen — bas unendlich Dunkle — fich bas Gleichgewicht halten, sich vollkommen versteben, sich gegenseitig befeelen. Rebensarten eines Liebesbriefes find, für ben Unbetheiligten, nichts als wefenlose Allgemeinheiten; für den Betheiligten, der fie individuell beleuchtet, find fie ber Rern ber Welt. Chemifer baben die Soffnung ausgesprochen, daß es noch gelingen werde, alle bisher bekannten materiellen Elemente auf ein einziges zurüchzuführen, von bem jene anderen sämmtlich nur Modifikationen seien; auf geistigem Gebiet ist dieses Grundelement bereits gefunden, es heißt Individualität; und je nachdem es sich in die Weite ober in die Enge wendet, erscheint es uns als Ewigkeit ober als Einzelleben. Das Perfonliche ift nur eine umgekehrte und, vom menfchlichen Bewußtsein aus gefeben, nach innen gewendete Ewigkeit; Die Emigfeit ift nur eine, vom menschlichen Bewuftsein aus gesehen, nach außen und in ber Unendlichkeit fich bethätigende Berfonlichkeit. Gott Menfc Welt find Begriffe, welche sich im Grunde beden; Svedenborg, ber ber Welt bie Geftalt eines Menschen giebt, bat alfo nur ju febr Recht; ja ein anderer echt beutscher und echt volksthumlicher Denker, ber ichon ermabnte mittelalterliche Depftiter Echard bat biefen Bufammenbang noch schärfer formulirt: "wäre ich nicht, so wäre Gott nicht" sagt er ebenso tiefsinnig wie einfach. Dieselbe Wahrheit gilt auch auf nationalem Be-Man hat es gelegentlich fehr lächerlich gefunden, daß Svedenborg bebauptete, Die Englander Sollander u. f. w. batten je einen Simmel für fich; und boch ist bies nur die kindliche und poetische Ausbrucksweise für eine an sich gang richtige Beobachtung: daß es nämlich einerseits geschlossene nationale Individualitäten giebt und daß diese andererseits gerabe als folche nur Reflexe bes Ewigen, Ungerftörbaren, unenblich Lebenbigen find. Jebe Perfonlichkeit, die einzelmenschliche wie die nationale, ift ein Mitrotosmus b. b. eine Welt ober ein himmel für fich; und infofern bat der so oft migverstandene und so leicht migverstebbare kosmische Denker aus bem Norden mit jener feiner Meinung burchaus Recht gehabt; auch bei ihm wie bei manchen anderen buntelschimmernben Beifteggrößen ist es nöthig, ben eigentlichen inneren Denkprozes von der bloßen facon Dann wird sich anscheinende Unvernunft in de parler zu scheiben. wirkliche Vernunft verwandeln.

Bon welcher weitgreisenden Bedeutung übrigens der tiefblickende und gigantisch tonstruirende Geist Svedenborg's war, läßt sich aus der einzigen Thatsache entnehmen, daß Kant sich in einem seiner gedruckten Briese dar- über bestagt, Svedenborg habe ihm seine ganze Philosophie vorweggenommen; der Mystister hatte hier den Kritister überholt; und vielleicht würde eine Mystist der reinen Bernunft noch mehr bedeuten als eine Kritist der reinen Bernunft. Einen Svedenborg nach seinem vollen Werthe zu schäken, würde demnach auch zu den Aufgaben echt philosophischer Wissenschaft gebören; aber einen vereinzelten Anlauf Emerson's abgerechnet, ist im deutschen oder überhaupt im modernen wissenschaftlichen Leben davon noch wenig zu spüren gewesen. Wie die deutsche Wissenschaft diesen Bertreter des inneren Schauens, so hat sie das innere Schauen selbst zu sehr vernachlässigt; sie muß sich demselben wieder nähern. Svedenborg leidet etwas an geistiger Weitsickigkeit, wie die meisten heutigen Gelehrten an geistiger

Rurzsichtigkeit leiben; eben barum konnte er ihnen zur Rur bienen. fteht barin, so verschieden auch sonst bas Gebiet ber beiberseitigen Thätigfeit ist, bem die Welt makrostopisch betrachtenden und makrostopisch schilbernben Rembrandt febr nabe; beibe find norbisch germanisch nebelhaft formlos — aber auch voll Geiftes. Geiftig fteht Rembrandt in ber Mitte zwischen dem Mystiker Svedenborg und dem Dogmatiker Spinoza; er, ber Sohn ber gemäßigten Zone, berührt sich mit bem Sohne bes Norbens wie mit bem bes Subens; aber fein Berg gebort bem Norben. Es ift bezeichnend, daß Svedenborg einen großen Theil seines Lebens in Holland verbrachte und seine sammtlichen Werke auch bort erscheinen ließ; verwandter Geist sucht eben verwandten Boben. Diese Uebereinstimmung zwischen beiben Mannern geht fogar bis zu Aeußerlichkeiten; ber volle sonore germanische Rlang ihrer blogen Namen enthält schon etwas Gemeinsames Männliches Ansprechendes — für Den, ber bie feineren und feinsten Beziehungen zwischen Innen und Außen zu schähen weiß; benn Die Mittel, mit welchen Natur wie Geschichte arbeiten, sind immer ungemein beutlich; und oft ungemein subtil.

Svedenborg ist babei innerlich nicht minder vornehm als Rembrandt; er ist in vieler hinsicht ein germanischer Idealtypus; die tiefsten Seiten bes Bolfsgemuths klingen in ihm an. Die Einigung von "Schwärmer's Ernst mit Weltmann's Blid", welche Schiller für ben Deutschen forbert, findet fich bier verwirklicht. Svedenborg war ein feingebildeter und welterfahrener hofmann, beffen Stimme von ben ibm gleichzeitigen ichwedifden Königen in inneren Saatsangelegenheiten gern und oft gebort wurde; er steht somit bem ebenfalls zugleich bofmannischen und tieffinnigen, weltklugen und nebelhaften Charafter Damlet's überraschend nabe; ja gewisse Jugendbriefe bes Ersteren, aus seiner Studienzeit in Deutschland, lefen fich genau wie etwaige Briefe Samlet's aus Wittenberg. Runft und Wirklichkeit begegnen fich hier von mehr als einer Seite. Rembrandt malte und Svebenborg lebte im Charafter Hamlet's; für bie beutsche Wissenschaft von beute konnte fich nichts Befferes ereignen, als wenn fie gleichfalls ctwas von bem feinen und tiefen Beifte Bamlet's in fich aufnahme. Er ist uns gemissermaßen in Svedenborg verkörpert und baburch historisch nabe gebracht. Ein Prinz war ber Lettere zwar nicht, aber boch von bochstebenber Hertunft; er war Mitglied ber schwedischen Abelstammer; Erzbischöfe und Bischöfe gehörten zu seinen nächsten Berwandten. Svebenborg's Geburtsort ift nicht weit von bem bes muthischen Samlet entfernt: feine Beimath Westgothland liegt ber Terrasse von Belfingor gegenüber; Menfc und Ort finden fich bier zusammen; und in bedeutsamfter Weise. England Holland und Schweben, Shakespeare Rembrandt und Svedenborg, Dichter Maler und Denker — brei Nordseegeister treffen fich am Sunde, auf ber Samletsftatte! In Samlet ift mehr als in irgend einem anderen Charafter jener ichon erwähnte Unterschied zwischen bem inneren

Denken und ber façon de parler ausgebilbet; ja biefer Unterfcied wird bei ihm oft jum Begenfat; und giebt feinem Wefen jene Beimischung eines vornehmen und weltverachtenden Sarfasmus, die ibm fo gut steht. Die Welle ber iconen Empfindung bricht fich an bem barten Felfen ber Birklichkeit und leuchtet auf in bem Farbenspiele einer beiteren und bennoch bitteren Ironie. Svedenborg's Charafter abnelt vor Allem barin bemjenigen Samlet's, bag er fich in Kontraften bewegt; beibe find Naturen, in benen Bell und Dunkel bicht bei einander liegt; und eben baburch erscheint das Selle in ihnen noch beller, bas Dunkle in ihnen noch bunkler. hierauf beruht größtentheils die eigenthumliche Anziehungefraft, welche ber hamletscharafter auf Jebermann ausübt. Schwarz und weiß ift eine vornehme Farbenzusammenstellung; und Trauer kleidet nicht nur die Frauen gut; etwas von biefer Anziehungstraft und biefer melancholischen Bornehmbeit ift auch bem schwedischen Samlet zu Theil geworben. Gin tief, fast zu tief angelegtes Bemuth und ein boch, fast zu boch ftrebenber Beift vereinigen sich in ibm zu einer gewissen ergreifenden Noblesse ber Gefinnung. Er war trot feiner Dhiftit einer ber bervorragenoften Dechaniter seiner Zeit; sein eigentlicher Beruf sogar mar ber eines Mechaniters und Kriegeingenieure; aber feine Weltanschauung war nichts weniger als eine "mechanische" im beutigen Sinne bes Worts; fo wenig wie biejenige eines anderen Mechaniters Kriegeingenieurs und intuitiven Beiftes von weltumfassendem Blid: Leonardo da Binci's. Gine Personlichteit, wie diejenige Svedenborg's, welche ben Scharfblid bes Weltmanns mit ber Naivität eines Rindes, ben Tiefblick bes Mpftikers mit bem Erfindungsgeift bes erfahrenen Braftifers verband, erscheint wohl geeignet, bem einseitigen Spezialistenthum ber beutigen Gelehrten als ein Begenibeal zu bienen. Doch ift hier ein Migverständnig abzuwehren, welches bei bem einseitig literarischen Bestreben und Urtheilen ber Gegenwart nabe liegt. bas Schriftenthum sondern bie gesammte Personlichkeit Svebenborg's von der jenes nur einen untergeordneten Theil bildet - fann und foll ben beutschen Belehrten förbern; ber Mann, nicht ber Schriftsteller ift bier maggebend; und wenn man will, mag man biefen Ginflug einen mbstifchen nennen. Gine Wiffenschaft in biefem, aber nicht in bem beute gangbaren Sinn ift ber Runft gleichberechtigt; benn fie wird felbst gur Lebenstunft; fie tann und barf in feiner Rultur entbehrt werben. Runft und Wiffenschaft find die bellen Augen eines Boltes; in ber Dhftit schlägt sein Herz.

Ein tektonischer Aufbau ber Naturwissenschaft, eine ethische Auffassung madbia. ber Gefdichtschreibung, eine nationale Sandhabung ber Rritit, eine fubjektive Ausgestaltung bes Wiffens vom Menschen und eine philosophische Berwerthung bes Wiffens von ber Welt - alle biefe Faktoren muffen aufammenwirten, um ber beutiden Wiffenschaft ein neues Beficht und eine neue Geschichte zu geben; um fie zu individualifiren. Dann wird fie fich

Rembranot als Ergieber.

ber Runft nähern, ohne irgend Etwas von ihrem bisberigen Werthe einzubüßen. Das baburch gewonnene und gegen früher bedeutend bereicherte Weltbild bat alsbann jeder einzelne Philosophirende, je nach seiner besonberen Berfonlichkeit, weiterhin subjektiv auszugestalten und zu vertiefen. Die Folge einer Befruchtung ber Biffenschaft burch einen solchen im bochften Sinne subjektiven - und wenn man auch bier an ein bestimmtes Subjekt anknupfen will, Rembrandt'ichen - Beift wird fein, daß fie bem Bergen ber Welt einerseits und bem Bergen bes eigenen Bolfes andererseits naber rückt als bisher. Und bamit ift viel erreicht; damit ift bas tobte Wiffen zu lebendigem Schauen geworben; bie Wiffenschaft bat wieder einen Salt gewonnen, indem fie gur Philosophie gurudgefehrt ift. In ber Runft ift Individualität der Leiftung das oberfte aller Gebote; warum follte fie es nicht auch in ber Biffenschaft fein, soweit fünftlerische Tenbengen in ibr aur Geltung tommen? Das wurde eine echt germanische Entwickelung ber Wiffenschaft fein. "Etwas weniger Sohn und etwas mehr Neffe ware mir lieber" erklarte Samlet gegenüber seinem Obeim, der ben ibm gebührenden Thron offupirte; "etwas weniger Objektivität und etwas mehr Subjektivität mare mir lieber" konnte ber beutsche Beift zu ben Bertretern ber heutigen Biffenschaft fagen, welche ben ihm gebührenden Thron offu-Schon Goethe war der gleichen Meinung: "In New-Port find neunzig verschiedene driftliche Ronfessionen, von welchen jede auf ihre Art Gott und ben herrn bekennt, ohne weiter an einander irre zu werben; in ber Naturforschung, ja in jeder Forschung muffen wir es soweit bringen" fagt er in febr verständiger Beife. Natürlich ift bies eine Auffassung, welche jeder heutige Durchschnittsgelehrte weit von der Sand weist; aber Die Schwäche ber Leute liegt gewöhnlich in ben Buntten, bezüglich beren fie iebe Diskuffion ablehnen. Das wiffenschaftliche Cliquenwefen im beutigen Deutschland farifirt jene Forberung und rechtfertigt fie zugleich; benn man fieht so, daß dieselbe, wenn sie auf rechtmäßigem Wege vernachlässigt wirb, sich auf unrechtmäßigem Wege einbrängt. Goethe plaibirt bier für Weite bes Horizonts; er spricht matroftopisch; er spricht im Sinne Rembrandt's.

Die wissen= schaftliche Sputhese. So subjektiv und individuell und frei, wie dieser Künstler als Maler ist, soll auch der deutsche Forscher sein, insosern er Philosoph ist oder es sein will; Philosoph soll er stets sein und bleiben; dem Maler wie dem Forscher, dem Künstler wie dem Philosophen aber gemeinsam ist selbstverständlich das sorgfältigste Studium der Natur und das gewissenhafteste Streben nach sachlicher Wahrheit, welches ihren schließlichen Leistungen stets vorausgehen muß. Für beide Theile gilt der gleiche Kodex, nur seine Anwendung ist verschieden; Kunst und Wissenschaft streben also demselben Ziele zu; es heißt: Synthese des Geistes. Die dringendste Aufgabe der heutigen deutschen Bildung ist es, sich einer solchen inneren Anschauungsform wieder zuzuwenden. Synthese ist Erkenntniß aus erster Hand,

Induktion ist Erkenntnig aus zweiter Hand; Religion Runft Baterlandsliebe Naturempfinden — Alles, was bem Menichen theuer ift, was ibn eigentlich erft zum Menschen macht, tommt ihm burch Synthefe zu. Dem gegenüber soll die Induktion zwar nicht aus dem Bereiche seines Daseins verschwinden, aber sie soll immerhin sich bescheiben. schafft bem Menschen Das, was ihm beilig ift; Induktion verschafft ihm Das, mas ihm nütlich ift; beshalb ift jene Beiftesthätigkeit von boberem Werthe als diese. Kultus ist mehr als Kultur — vorausgesett, daß beibe ernst gemeint sind und sich auf richtigen Wegen befinden; benn bas Göttliche ift ftets und unter allen Umftanben mehr als bas Menschliche; ja bie Aufgabe jeber echten Rultur ift es, jene lleberlegenheit bes Rultus anquerfennen und qu bethätigen. Religionsfultus Beiftesfultus Beroenfultus find in ihrem innersten Wesen ibentisch; fie alle find ein Appell an die bobere Natur bes Menschen; sie alle führen zu einer aristokratischen Weltauffassung: wie und wo sich dieselbe in einem jener drei Gebiete bethätigen foll, bleibt ber angeborenen Eigenart bes sie bekennenden eingelnen Menschen überlaffen. So fremb auch Rembrandt's Berfönlichkeit scheinbar ber Wiffenschaft an sich gegenüber ftebt, tann sich also boch ein befructenber Regen fünstlerischer Anschauungen und Anregungen gerade von ibm aus über bicfes allmählich etwas troden geworbene gelb ergießen. Erft wenn bas Sonnenlicht ber Bernunft fich mit ber feuchten Barme subjektiven Fühlens gattet, entsteht nach bekannten physischen wie physiologischen Gesetzen: das Organische.

Wenn in Rembrandt'ichem Geifte und aus Rembrandt'icher Befinnung beraus eine Erneuerung ber beutschen Bilbung bor fich geben foll, so wird fich bies also vor Allem auf bem Gebiete ber Wiffenschaft bethätigen muffen. "Die Grenzen ber Runft verengern fich, je mehr bie Wiffenschaft ihre Grenzen erweitert" tonftatirte Schiller; aber biefer Sat läßt fich auch umtehren; und es scheint jest die Zeit bazu getommen. Beutzutage ist noch die Wissenschaft bas Zentrum ber beutschen Bilbung; foll eine Bericiebung biefes Bentrums ju Bunften ber Runft ftattfinben, fo ergiebt fich baraus eine etwas veranderte — außere und innere — Machtstellung jenes früheren Faktors; Diesem gemäß bat sich die neue Rangordnung, eine ariftofratische Rangordnung, im geiftigen Leben ber Deutschen zu entwickeln. Gin Darwin wiegt einen Shakesvegre, ber Beift bes Beobachtens ben Beift bes Schaffens nicht auf. Auch bie burch Shakespeare ins Leben gerufene Welt bat ihre Befete; auch fie beruht auf bem Thatfaclichen; und mancher Professor bat sich schon gewundert, ja Abbandlungen geschrieben über bas Wiffen Shakespeare's auf bem Bebiete bes Staats- und Rechtslebens, ber Pferbe- und Schifffahrtsfunde. Bur Runft gebort eben Wiffen, aber gum Wiffen gebort nicht Runft; mobl freilich gebort Runft gur Wiffenschaft, wenn lettere recht verftanden und geübt werben foll. In Diefer Rudficht muß man felbft ben geistigen Standpunkt eines Darwin als mangelhaft lüdenhaft unwissenschaftlich bezeichnen; der oben erwähnte Standpunkt v. Baer's ist ihm gegenüber der überlegene; weil er von künstlerischer Art ist. Denn der Kunst gebührt der erste, der herrschende, der entscheidende Plat innerhalb des gesammten Geisteslebens. "Genie ist ein König, Talent nur ein großer Herr oder auch ein kleiner" sagt Rahel; Shakespeare ist ein "König", Darwin ist "nur ein großer Herr"; darum soll der Letztere dem Ersteren dienen.

Der beutiche Brofeffor.

Die heutigen Deutschen haben vielfach ben richtigen Dagftab für geiftige Werthe verloren. Bismard, ber geflügelte Worte fpricht und Buchmann, ber fie brudt, geboren zwar zusammen; aber bas Bild ift viel, ohne Rahmen; und ber Rahmen ist nichts, ohne Bilb. Schwall des Geschriebenen gegenüber entbehrt der Einzelne leicht des flaren, Blids; und bennoch: wenn Jemand die Bahl batte, ein eigenbandiges Gemalde Rafael's ober Alles zu besitzen, was je über Rafael's Gemalbe geschrieben murbe; wer wurde bei solcher Bahl zweifeln? Diesen Unterschied gilt es, stets im Auge zu behalten; Dichtungen nicht Kommentare. Bilber nicht Bucher, Menschen nicht Gelehrte foll ber heutige Deutsche fcaben und ftudiren; "ein Loth Praxis ift mehr werth als ein Zentner Theorie" verkündigt ein altbewährtes Sprichwort. Dan tann ein sehr guter Tänzer sein, ohne bas geringste von Mustellebre zu missen; ja bie lettere wird bem Tanger eber ichaben wie nüten; und barum follten auch die jetigen Landsleute Rembrandt's und Goethe's sich geistig eber dem Tanze als der Muskellehre widmen. Die Musen tanzen, ber Brofessor bogirt. Am Dogiren bat die deutsche Bildung von jeber gelitten; benn ber Deutsche ift nun einmal zum Uebertreiben geneigt, sei es aus Bewissenhaftigkeit sei es aus Mangel an Selbstbeschräntung; und dies ist der barbarische Zug in seinem Charafter. Er hat ihn neuerdings sowohl auf miffenschaftlichem wie auf funftlerischem Bebiet bethätigt; bier fist bas Uebel; und von bier muß auch die Beilung ausgeben.

Das eigentlich Dauernde im Leben eines Bolkes sind nur die festen wiederkehrenden Züge seiner Individualität; auf sie zurückzugreisen und sie besonders zu betonen, wo und wann und wie sie hervortreten, ist die Ausgabe der echten Historit; 'und diese wird am ehesten dann auf das Bolk erziehlich einwirken, wenn sie ihm die einzelnen Züge seiner Individualität selbst, die lebendigen Gestalten seiner Geistesherven, ins Gedächtnis zurückruft. In diesem Sinne erscheint es vollauf berechtigt, Rembrandt auch als einen Schutzpatron der deutschen Wissenschaft anzusehen und anzurusen. Er ist gewissermaßen ihr Gegenpol; aber Gegenpole sind immer durch eine Achse unter einander verbunden; und diese Achse heißt im vorliegenden Fall: die Philosophie als Kunst. Hier liegt das Palliativ gegen die zersetzende Wirkung des jetzt allgemein üblichen wissenschaftlichen Betriebs; lange genug hat man das deutsche Geistesleben gelöst und ausgelöst; es ist

nunmehr Zeit, es wieder zu binden und zu verbinden. Der hellleuchtende aber im beutigen Bilbungenebel fo gut wie garnicht beachtete Geift eines geborenen Oberbeutichen aber afflimatifirten Nieberbeutichen, Lichtenberg's hat auch bier vorlängst bas Richtige getroffen: "ber Deutsche vernachläffigt biejenigen Biffenschaften, wozu ibn bie Natur hauptfachlich bestimmt zu haben scheint, bas Rlarmachen in ber Philosophie und höheren Geschichte." Und "bewahre Gott, daß ber Menfc, beffen Lehrmeisterin bie ganze Natur ift, ein Bacheklumpen werben foll, worin ein Professor sein erhabenes Bilbnig abbructt" fagt er bei einer anderen Belegenheit. Der Professor ist die deutsche Nationalkrankheit; die jetige deutsche Jugenderziehung ist eine Art von bethlebemitischem Kindermord; biefe zwei Wahrheiten können nicht oft genug wiederholt werben. Beutzutage sieht thatsachlich ber Brofessor auf das beutsche Bolt berab und das deutsche Bolt jum Brofessor binauf; es follte aber umgekehrt fein. Damit bas Bolt biefe Chre verbiene, muß es sich eine beutsche und eine vornehme Besinnung aneignen; ober wenigstens muß es im beutschen Bolf eine Minderheit geben, welche folde Biele anstrebt; und welche baburch einer falfchen Bilbung ben Krieg erklart. Der Individulismus soll fich nicht der Wiffenschaft, sondern biefe Echte Bilbung ift biejenige, welche ftets bie gange jenem unterordnen. Individualität eines Boltes ins Auge faßt; falfche Bildung ift biejenige, welche fie garnicht ober nur theilweise berücksichtigt; von biefer Art ift die jett allgemein gangbare deutsche Bildung. Wie Luther einst von bem schlecht unterrichteten an ben besser zu unterrichtenben Bapft, fo muß man jest von bem - in mehr als einem Sinne - folecht unterrichteten beutschen Bolt an bas beffer ju unterrichtenbe beutsche Bolt appelliren. Und diefer Appell ift zugleich ein folder an feine innerften Gefühle.

Es wird gut fein, fich gelegentlich an einem einzelnen Beifpiel gu verbeutlichen, wohin jene falsche Bilbung führt. Wie eine absterbende Flamme bor bem Erlöschen noch einmal bell aufzufladern pflegt, fo hat bas heutige beutsche Beiftesleben in Dubois-Rehmond einen feiner hervorragenoften und jedenfalls feinen bezeichnenbsten Bertreter gefunden. Tüchtig und sogar ausgezeichnet als Spezialift, in bem von ihm bearbeiteten Gingelfach ber Naturwiffenschaft, stolpert und strauchelt er in bebenklichster Beife. sowie er sich in bobere Regionen wagt. Sein vor einigen Jahren gehaltener Bortrag über Fauft, worin er zu Gunften einer überaus platten und trivialen Weltauffaffung Goethe felbft zu forrigiren versucht, muß im schlimmsten Sinne als ein Bortrag bes — Famulus Wagner über ben Dr. Fauft bezeichnet werben. Goethe wird barin allen Ernstes getabelt, bag er nicht Fauft folieglich jum beutschen Universitätsprofeffor und Gretchen ju feiner Frau gemacht habe; fo urtheilt ber Bunftgelehrte über ben freien Beift, ber Routinier über bas Genie, Nicolai über Goethe. artige Dentweise ist undeutsch und antideutsch. Wie weit ber Rik nicht nur

Dubois-Rebmonb. zwischen Leben und Wissenschaft, sondern auch zwischen Wissenschaft und Wissenschaft heutzutage klafft, ersieht man aus einer anderen gelegentlichen Meußerung ebendeffelben Belehrten: "bie alte Rultur ging unter, weil fie auf bem Flugsand ber Aesthetit und Spekulation rubte" fagte er in einem feinerzeit zu Röln gehaltenen Bortrage. Es ist taum möglich, etwas Schieferes und Wahrheitswidrigeres über bas Alterthum zu fagen, als in biesen wenigen Worten ausgesprochen wird; sie sind bes windigften frandösischen Causeurs würdig; und sie wurden öffentlich verkundet von Jemand, ben man au ben anscheinenben Grundfäulen ber heutigen beutschen Bilbung rechnet; und ber bas Publikum über zwei wichtigfte Elemente eben biefer Bilbung, Goethe und bas Alterthum, aufklaren will. Die fo außerorbentlich oberfläckliche und durch die neuere Geschichtschreibung längst verurtheilte Phrase von bem "in Nacht und Finsterniß versunkenen Mittelalter" führt berselbe Orator bei jeder Gelegenheit im Munde. Man hat bezüglich mancher Studienfächer z. B. ber Theologie, in neuerer Zeit vielfach einen Mangel an allgemeiner Bilbung behauptet; sollte biefer Mangel, nach ben obigen Bortommnissen, nicht auch im Fache ber Naturwissenschaften au finden fein? Leibnit bat es für ben Endawed aller Wiffenschaft erklart, "bie Frommigkeit zu ehren und uns zu Gott zu erheben"; bie neuere Wiffenschaft bentt recht wenig leibnitisch. Dat man vorgefclagen, die Theologen in den Naturwissenschaften zu prüfen, so könnte man vielleicht mit bemselben Rechte vorschlagen, die Naturwissenschaftler in ber, recht verstandenen, Theologie zu prüfen. Wer bas Göttliche in ber Natur nicht erkennt, erkennt auch bie Natur nicht richtig. Jedenfalls fieht man, wohin es führt, wenn solche Leute mit ihrer sogenannten bochmobernen Bildung einmal aus bem engen Kreife ber Fachthätigkeit und Fachfähigfeit beraus- und wirklich bebeutenben Aeugerungen bes menschlichen Beiftes gegenübertreten; fie fällen bann ebenso unbescheibene wie unbegründete Urtheile. Die Sicherheit, mit welcher die letteren tropbem gefällt werben, gestattet teinen gunftigen Ruckschluß auf ben Charafter ber Be-Sie mögen etwa einer speziell um fie geschaarten Gruppe bes Publikums imponiren; bem beutschen Bolke werben fie nicht imponiren; bas ist bessere Kost gewöhnt, als solche Erzeugnisse einer falschen Rhetorik. Dubois-Reymond vergift, daß nicht nur er gegenüber Goethe, sondern auch fein prinzipieller Standpunkt gegenüber bemjenigen Goethe's und man kann hinzuseten aller künstlerischen Geister subaltern ist; aber "sich über bas Sobere alles Urtheils zu enthalten, ift eine zu eble Eigenschaft als baf fie baufig fein konnte" fagt 28. von humboldt. Wirklich muß man gegen solche geflissentliche Herabsetzung ber idealen Instinkte bes beutschen Bolkes ernstliche Verwahrung einlegen; bergleichen ist Mikhrauch bes Kathebers. Und berfelbe beschränkt sich nicht einmal auf allgemeine Bildungsfaktoren; sondern er erstreckt sich noch auf anderweitige Beistesgebiete. welche bem Spezialfach jener Leute besonders nabe liegen; auch bierfür

bietet ber bereits genannte Berliner Gelehrte ein schlagenbes Beispiel. Gin "Professor" glaubt in ber Regel an Nichts; unter Umftanben freilich auch an Alles; unter keinen Umftanden aber an feine eigene Inferiorität. Diese Charafterdiagnose gilt von Gottsched bis zu Dubois-Reymond.

Letterer bat, gleichsam als ein neuer Sofrates auftretend, feine und Die mechaber heutigen Naturwiffenschaft Unwiffenbeit bezüglich ber eigentlichen inneren nifde Belt-Lebensvorgange ber Ratur mit einer ibn bezeichnenben Selbstgefälligkeit in das Wort "ignorabimus" zusammengefaßt. Für sich und seine Benoffen, die Bertreter einer mechanischen Weltauffassung, bat Dubois-Rehmond damit unzweifelhaft die Wahrheit gesprochen; ihnen find jene großen und schwerwiegenden Probleme nicht zugänglich; aber eine andere Frage ift es, ob diefe Weltauffaffung eine endgültige, ob fie die allein richtige, ob fie überhaupt eine wissenschaftlich berechtigte ift? Bom philosophischen fünftlerischen individuellen Standpunkt aus muß man biefe Frage verneinen; und insofern ber individuelle Standpunkt ein speziell beutscher Standpunkt ift, muß man fie auch von biefem aus verneinen. Wenn ber Professor mit bem frangösischen Namen Die allgemeine Beltordnung eine mechanische nennt, so erinnert Das recht febr an die beutigen Franzosen, welche in Moltke nur einen "Mechaniker" erbliden; bas Mechanische liegt bier beiberseits nicht in bem Beobachteten sondern in bem Beobachter. Dubois-Reymond, ber im Jahre 1870 bie Bietätlosigfeit befag, por gablreichen Buborern öffentlich zu erklaren "ich ichame mich meines frangofischen Namens", bat fich gerade in seinen geiftigen Beftrebungen als ein rechter Durchschnittsfrangose gezeigt. Befanntlich baben sich diese von jeber mehr durch die Gewandtheit und Dreistigkeit als die Gründlichkeit ihrer Deduktionen ausgezeichnet; auch find die Frangofen von jeber in prattifder Binficht bervorragende Mechaniter gewesen; aber freilich ohne noch bisber barauf Unspruch zu machen, die ganze Welt in "Mechanit" aufzulöfen. Diefe nicht eben allzu tiefgebende Ronfequengmacherei wird benn wohl in Dubois-Reymond ein beutsches Element fein. Nationale Mischlinge pflegen die Fehler ihrer beiderseitigen Boreltern zu erben. Der suffisante akademische Ton, bas Gefühl als Unsterblicher gu reden, ift bei unfern Nachbarn jenfeits ber Bogefen bekanntlich nicht minder ausgebildet als bei dem fraglichen Professor an der Spree.

Bar fo fehr brauchte alfo Berr Dubois-Rehmond fich feines Namens nicht zu ichamen; qui s'excuse, s'accuse. Es liegt fogar ber Berbacht nabe, daß er in ber Philosophie nicht besser beschlagen ift als in ber Alterthumstunde; und baf fich fein Denten auf der Bobe feines nationalen Feingefühls befindet. Repler und Newton, benen er jedenfalls an geistigem Range nachstebt, theilen seine mechanische Weltauffassung nicht; benn Jener nahm ein funftlerisches und biefer ein ethisches Grundpringip bes Weltlebens an; fie batten fich die Ginbeit ber Weltanschauung bewahrt, welche ben Bertretern ber neueren Wiffenschaft burchweg verloren gegangen ift.

Die Ansichten bes beutschen und bes englischen Weltburchforschers wibersprechen sich nicht, sondern bestätigen sich nur gegenseitig; sie spiegeln bas Wesen bes Weltgeistes wiber, wie zwei Thautropfen die Sonne; ob ber eine etwas mehr röthlich oder ber andere etwas mehr grünlich schimmert, macht babei keinen Unterschieb. Beibe haben bie Welt als ein organisches Ganze, nicht als eine Maschine angesehen. Wie man über l'homme machine bes vorigen Jahrhunderts längst zur Tagesordnung übergegangen ift, so wird man auch über le monde machine bieses Jahrhunderts balbigft zur Tagesordnung übergeben. Denn Alles wiederholt fich in ber Beit und Alles wird einmal von feinem gerechten Schicffal ereilt. Menfc wie Welt, die nach Svedenborg identischen Größen, hat innerhalb von hundert Jahren das gleichgemeffene Loos betroffen; man will fie tobtfolagen, aber fie leben. Svebenborg und Dubois-Reymond fteben fic gegenüber wie Samlet und ber Tobtengraber; folde Leute, wie ber Berfasser bes l'homme machine und ber genannte Avostel einer .. mechanischen" Weltauffaffung, find die Todtengraber ihrer Zeit; fie felbst find so bobl wie die Graber, die fie graben. Gin Wort gleich jenem ignorabimus enthält bas lette Biffen aber and ben letten Billen einer Zeit; man sieht schon die facies hippocratica; und es dauert nicht lange, so bort man die Scholle auf ben Sarg poltern.

Für ben Spezialisten, ben Rulturmenschen im nieberen Sinne gilt also jenes ignorabimus; für ben Individualisten, den Naturmenschen im boberen Sinne gilt es nicht. Die heutige Biffenschaft, soweit sie fich nicht ber höheren Beiftesmacht ber Runft ein- ober unterordnet, zeigt besonders darin einen scholaftischen Bug, daß es für fie einen todten Bunkt in ber Welt giebt, wo ihr gewiffermagen ber Berftand ftille ftebt. Diefer feste und starre und dunkle Bunkt im Wesen der einseitig betriebenen Wiffenschaft stempelt baffelbe zu einem zentralistischen, im geraben Gegenfat zu ber stets freien und beweglichen und individualistischen Kunft. Das mechanische Brinzip stellt sich bier bem organischen Brinzip in erklärter Keinbichaft gegenüber; aber jenes wird an biefem feinen Meister finden. Für Leben Runft Menfcblichkeit giebt es jenen tobten Bunkt nicht; fie gebaren fich ewig neu; und barauf beruht ihre Ueberlegenheit über bie Das Mag, bas ber Berstand an bie Dinge legt, geht Wissenschaft. nie rein auf; ber Berftand tann Ginem ftille ftebn; daß die Bernunft einem gefunden Menschen ftille gestanden ware, bavon bat man noch nicht gebort: auch bier zeigt es sich: ber Einbruck gilt mehr als bie Beobachtung. Das Meiste in ber Welt wird burch inkommensurable Größen gemacht: Liebe Ehre Frommigkeit sind Dinge, Die sich nicht mit bem Bollstab ausmeffen laffen; fie find es, die über bas Schickfal bes einzelnen Menfchen wie ber gesammten Menschheit entscheiben; und inkommensurable Größen entideiben auch im geiftigen Leben. Die Welt ift zwar inkommensurabel für ben Berstand bes Menschen; aber fie ift nicht inkommensurabel für ben ganzen Menschen; weil diefer eben felbst eine inkommensurable Broge ift. Gleiches kann nur durch Gleiches, Inkommensurables durch Inkommensurables, Organisches durch Organisches erkannt werben. Das ist ein Grundfat nicht ber boberen fonbern ber "bochften Mathematit". Der Mensch, welcher eine organische Einheit ist, tann auch die Welt nur als eine organische Einheit auffassen versteben erkennen. Der Mensch ist bas Maß aller Dinge.

In diesem Spruch begegnen sich ber besonnenste aller Dichter, Sophokles Die orgaund der feurigste aller Denker, Svedenborg; das physisch dunkle aber geistig atfassung. klarblidende Auge des Griechen und das phyfisch helle aber geistig dunkelblickende Auge des Germanen verkünden die gleiche hohe und einfache Weisbeit. Die griechischen Götter felbst waren nur Reflere, von ber griechischen Menschheit in die Ratur geworfen; Somer, ber diese menschlichen Götter fcuf, giebt damit gleichsam bas fleine, Svebenborg, ber bie ganze Belt zu einem Menschen machte, bas große Ginmaleins bes Beiftes. Das lettere ift in diesem Fall, entgegen den entsprechenden Formationen ber Elementarrechnung, einzelner und einfacher als bas erftere; benn je tiefer man in die Berhaltnisse ber Welt eindringt besto einfacher werben fie; und bas einfachfte aller Berhaltniffe ift es, wenn ber Menfch, biefe erfte Eins, fich mit ber Welt, Diefer zweiten Gins, multiplizirt: Gin mal Gins. Mag man in ber Natur eine Anzahl von einzelnen Ginheiten erblicken. wie die Griechen ober mag man in der gesammten Welt nur eine einzige Einheit erblicken, wie die Modernen; mag man an Götter ober an Gott glauben: immer ift es ber Thpus Menfch, welcher als Mittel ber Erfenntniß bient und in welchem sich alles Das, was nicht Mensch ift, als eine geschlossene und eben barum organische Ginbeit wiederspiegelt. Dier liegt ber Schlüssel zur Welt! Wie man in ber nieberen Mathematik mit Bulfe zweier befannter Größen und Gleichungen eine britte unbefannte Größe zunächst eliminirt und bann figirt; so läßt sich auch jenes unbekannte x, bas Wefen und Rathfel ber Welt, junachft eliminiren und banach figiren burch die beiben befannten Größen "Mensch" und "organisch". Und bag bie erfte biefer beiben Größen von variabler Art ift, läßt immer neue und immer mannigfaltigere Lösungen jenes geistigen und mathematischen Weltproblems zu. Das Welträthfel löfen heißt: in ber Wirklichkeit bas Menschenleben bem Weltleben und im Geifte bas Weltleben bem Menschenleben parallel entwickeln; es beißt beibes organisch entwickeln; es beißt beibes fünstlerisch entwickeln. Denn bas Organische ist bas Rünstlerische. Organismus läßt für Schablone keinen Plat und für Mechanismus nur soviel als biefem zutommt: nämlich einen untergeordneten; baburch ift ber Wiffenschaft, ber Runft, ber Bilbung von heute ihre Bahn vorgeschrieben: namlich ab vom Mechanischen und bin zum Organischen! Phibias, ber zuerst bas ex ungue leonem als ben leitenden Grundfat jeder echten kunftlerischen Thätigkeit aufstellte, stellte damit bewußt ober unbewußt auch

zuerst ben leitenden Grundsat jeder echten geistigen Erkenntnig auf. Cuvier bat benfelben auf die außeren Organismen bes Naturlebens angewandt; in Bezug auf die innere Organisation bes Weltlebens barrt er noch seiner Durchführung. Aus ber Rlaue ben Löwen und aus bem Menschen die Welt! Die Griechen betrachteten Die Welt menschlich; Die Mobernen betrachten bie Welt weltlich; es erübrigt nun noch, ben Menschen weltlich zu betrachten. Wie Alles Borhandene, fo geht auch bas Denken feinen ftufenmäßigen Bang; es entwickelt fich absatweise, es vervielfältigt fich; es organisirt sich.

Sö**O**fte

Das Wesen bes Organischen in Natur wie Runft berubt barauf. Mathematik. baß es schöpferisch ist; daß es, anscheinend widerfinnig, besto mehr wird je mehr man von ihm wegnimmt; und zwar in organischer Beise von ibm wegnimmt. Wer zeugt ober schafft, giebt etwas von feinem Wefen weg; aber er vermehrt es eben baburch. Die niedere Mathematif berubt barauf, baf die barin verwendeten Grundeinheiten als stetig gleich angenommen werben; auf diefen Grundfat ift unfer gewöhnliches Zahlenfustem ober die Elementarrechnung gebaut; die hobere Mathematik beruht barauf, bag jene Grundeinheiten als annähernd gleich - als balb gleich und halb ungleich - angenommen werben; hierauf ift bie fogenannte Wahrscheinlichkeitsrechnung begründet; die höchste Mathematik beruht barauf, daß die Grundeinheiten als individuell - also ftetig ungleich - angenommen werden; man barf sie als die Rechnung mit bem Lebendigen ober als die Wahrheiterechnung bezeichnen. Diefer Rame erklärt sich felbft; benn es ift ein logisch und physisch langft erwiesener Grundsat, bag es zwei ober mehr einander gleiche Dinge in der Welt nie gab noch geben wird; biese unzweifelhafte Wahrheit sollte baber eigentlich allem Rechnen ju Grunde liegen; und man follte fich ftets gegenwärtig halten, daß unfer gewöhnliches Zahlenspftem auf einer an fich unhaltbaren Sppothefe beruht. Ein Ei und eine Nuß tann man nicht addiren; fie find individuelle Größen: und werben bier nur als folche betrachtet. Der Sat, bag 2 × 2 = 4 ift. gilt in ber bochften Mathematit nicht; benn für Diese ist ber Begriff 2. welcher auf ber bypothetisch angenommenen Ibentität zweier Größen berubt, überhaupt nicht vorhanden; fie tennt, wie bas Leben felbst, nur Ginbeiten. Sher wurde noch nach ihren Grundfagen 1 + 1 = 3 fein; benn aus ber Einwirkung eines ersten auf einen zweiten Organismus fann sich ein britter Organismus entwickeln, welcher feinem ber andern beiden gleicht. Es ist bies ber Borgang ber Zeugung im geistigen und physischen Sinne. Die bochfte Mathematit ift alfo eine Rechenfunft, welche nicht bis fünf, ja genau genommen nicht einmal bis zwei zählen kann; sie steht in einer gemissen Bermandtichaft mit ben fogen, ideographischen Sprachen, bem Chinesischen und Altbabylonischen, welche nicht mit einer begrenzten Anzahl Lautzeichen von ftets gleichbleibendem Werth, wie wir in unferm Alphabet, sondern mit einer unbegrenzten Angahl von unter fich gang ungleichwerthigen Wort- und Begriffszeichen operiren. Es sind dies uralte Sprachen und so schließt sich wieder die früheste mit der spätesten Entwicklung des menschlichen Geistes zum Ringe zusammen. Individuelle Wortzeichen und individuelle Denkgrößen entsprechen sich; jene Sprachmethode giebt ein äußerliches und thatsächliches, diese Denkmethode ein innerliches und grundsähliches Bild von der unendlichen Mannigsaltigkeit des Weltlebens. Der oberstächlichen Betrachtung scheinen die Dinge, welche etwa einer Gattung angehören, alle gleich; der genaueren Betrachtung scheinen sie unter sich unähnlich; die genaueste Betrachtung erkennt sie als von einander grundverschieden; demgemäß haben sich die drei Stusen der Mathematik entwickelt.

Dreierlei Kunst.

Ebenso laffen sich innerhalb ber Runft biefe brei Stabien ber 3bentität, ber Ungleichbeit, ber Individualität unterscheiden; wie formell in ben "eleganten" Lösungen eines mathematischen Problems, führt die Mathematik hiernach auch ibeal zur Runft binüber; beibe entwickeln sich in gleichem Stufengang. Denn jedes Runftichaffen ift eine mehr ober minder birette, eine mehr ober minder umfangreiche, eine mehr ober minder eingebende Spiegelung ber Außenwelt; je icharfer ein Runftwert feinen Gegenstand, augleich finnlich und geiftig, widerspiegelt besto besser ist dasselbe; und au biefen Gegenständen geboren auch bie geistigen Borftellungen ber Menschbeit, bes Boltes, bes Einzelnen. Jeber beliebige Gegenstand verhalt fich zu seinem Spicgelbild, nach ben Gesetzen ber Optit wie bes Beistes, streng symmetrisch; bas lettere ift eine Wieberholung bes ersteren und also in gemiffer Sinfict mit ibm ibentifd; beibe fteben baburch zu einander in bem Berhaltnig einer hypothetischen Gleichheit. Beber Begenftand verhalt fic aber auch zu seinem Spiegelbild ftreng rhythmisch; benn bas lettere ift amar eine Wiederholung, aber eine abgeschmächte Wiederholung bes erfteren; baburd bat eine Bericiebung bes geistigen Schwerpunktes zwischen beiben stattgefunden und fie find beshalb einander in gewisser Binficht ungleich. Beber Wegenstand verhalt fich endlich ju feinem Spiegelbild fozusagen unendlich; benn unendlich ift die Babl ber Spiegelbilber, Die fich von einem Begenstand nehmen laffen und von benen jedes bie obigen Eigenschaften bat; baburd wird jeber Wegenstand als Ginbeit genommen, jum Bentrum einer Welt von Spiegelbildern, welche von ihm ausgeben können und von benen feins bem andern thatfachlich gleich ift. Diese brei Stabien bes Runftichaffens und ber Runftauffassung finden fich auch bistorisch entwickelt: Die egyptische Runft, soweit fie überhaupt ju einem Stil gelangt, kennt nur Symmetrie; Die griechische fügt biefer ben Rhythmus bingu; und bie moderne Runft, wie fie ihre extremfte Entwidelung in Rembrandt gefunden bat, folieft ab mit bem Individualismus. Der niederen Mathematik ftebt die egyptische, ber boberen Mathematik die griechische, ber bochften Mathematit bie moberne bilbenbe Runft nabe. Reine Runft ift arcitektonischer als bie ber Egypter und teine unarchitektonischer als bie

Rembrandt's; die scharf kontourirte Anospe bort hat sich hier zur vollen und anscheinend regellosen Blume entfaltet: alle Entwickelung ift nur Löfung. Und die Art biefer Löfung läßt fich am beften auf mathematischem Bege feststellen. Die bochfte Mathematit fteht bemnach ber Runft im Allgemeinen febr nabe; im Befonderen aber berührt fie fich bann außerbem noch mit zwei Runften: mit ber Philosophie und ber Politif; mit jener, weil alle Mathematik aller Bhilosophie febr nabe ftebt; mit biefer, weil auch bie Bolitit ftets mit individuellen unter fich ungleichen Größen, nämlich mit Menschen und Buftanben, ju rechnen bat. Benigstens ift bies bie Thatigkeit einer gesunden Politik; eine folche bagegen, die mit willfürlich angenommenen Ginheiten rechnet b. h. die Dinge biefer Welt nach irgend welchen überkommenen oder frei erfundenen Doktrinen und Begriffen bebanbelt, ist eine schablonenhafte bottrinare ungefunde. So ziehen sich unfichtbare Fäden von einem Lebensgebiet zum andern. Die böchste Mathematik beruht mithin auf ganz anderen und theilweise ganz entgegengesetten Boraussehungen, als bie bobere und niebere; aber fie loft bafur auch Brobleme, welche jenen beiben verschlossen find; man konnte sie einem geistigen Fernrohr vergleichen. Seine Sehweite reicht burch und über Welten binmeg.

Ins Innere ber Natur bringt kein erschaffener Beift . . . wohl aber ein ichaffenber Beift, wenn er zugleich ein bentenber ift; von biefem Standpunkt aus kann man bem ignorabimus Dubois-Reymond's ein kräftiges novimus entgegenrufen: es ift ber tunftlerifche Standpunkt. Latein ber Wissenschaft aufhört, fängt bas Latein ber Runft erst an. Aber freilich ist bies gerade berjenige Stand. und Befichtspunkt, welcher bem Berfünder jener mit soviel Emphase vorgetragenen Lehre vollständig abgeht; auf bem Widerspruch zwischen bem wirklichen inneren Werth berselben und ben großen äußeren Ansprüchen, mit welchen fie auftritt, berubt ibre sittliche Unwahrheit. Sie ift so außerorbentlich billig und giebt sich für so außerordentlich werthvoll. Auch in biefer Hinsicht ist es also als ein Fortschritt anzuseben, wenn bie wissenschaftliche Bildung ber beutigen Deutschen fich in eine fünftlerische Bilbung ber fünftigen Deutschen verwandelt. Wir find noch nicht am Ende aller Tage, wie fo mancher Brofeffor meint; es fann noch einmal gang anders fommen, als es heute ift; bie Wiffenschaft wie bas menschliche Denten überhaupt find barauf angewiesen, fich ftete neu zu gebaren. Bir fteben jest an ber Wendung einer neuen Epoche. Die herrschaft zwar nicht ber Biffenschaft überhaupt, aber boch ber gegenwärtigen und sich zeitweilig allmächtig buntenben Biffenschaft neigt fich zu Enbe; ihre Erbin, die Runft, ift erschienen; fie wird die Schate ber Biffenschaft übernehmen und im eigenen Sinne verwalten. Bohl bem Deutschen, daß er biefe reich ausgestattete Erbtochter als Braut beimführen barf; ber "Schwiegermutter Wiffenschaft" aber moge bann eine fanfte Rube beschieben sein; schon Goethe bat ihr dieselbe prophezeit, als er sich verbat,

"daß die alte Schwiegermutter Weisheit das sanfte Seelchen Phantasie ja nicht beleid'ge". Jede Zeit will ihr Recht: und es ist nur in der Ordnung, daß in der Herrschaft des Hauses auf die Schwiegermutter die Schwiegertochter folge; möge denn bald im deutschen Hause die schöne junge neue Herrin, die Kunst, einziehen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß eine Anschauungsweise, welche in bem Runftler und weiten lebenathmenben Bau ber Welt nur einen Dechanismus fieht, für ben feineren Sinn etwas Beleidigendes hat; sie wird den höheren Bedürfniffen der einzelnen Menschenseele ebenso wenig gerecht wie der Dentweise ber ebelsten Beister, welche die gesammte Menscheit bisber bervorgebracht hat; fie rechnet nicht mit ben inkommensurablen Faktoren im Leben bes Menschen und barum ift ihr Ralfül falich. Die Fehler ber Menschen wieberholen sich immer und die Fehler der Gelehrten auch; schon Bacon bat bemerkt, daß die letteren "die Unzulänglichkeit ihrer Kenntnisse verleumberifch ber natur gur Laft legen und aus ihrer Biffenschaft felbft beweifen, bag Dasjenige, was fie vermittelft berfelben nicht haben erreichen konnen, bem laufe ber Natur nach schlechterbings unerreichbar sei"; gerabe so verfährt Dubois-Reymond. Sein ignorabimus ift, wiederum echt französisch. in usum delphini erfunden. Es ist eine Lehre für dürftige Seelen für jene armen Seelen, welche im Fegefeuer bes heutigen Spezialismus fomachten; aber auch bas Gegefeuer ift gludlicherweise nur ein Durchgangestabium. Auch arme Seelen konnen noch einmal in ben himmel ber Runft eingeben; ein Genius wie berjenige Rembrandt's vermag sie aus ihrer Qual zu erretten; er fann und foll ihr Erzieher werben. Denn er bat Alles, mas ihnen fehlt. Wie Samlet von ber Blaffe bes Gebankens, find fie von ber Leichenfarbe ber Bebankenlosigkeit angekrankelt; burch Bhilosophie konnen fie zum Leben und burch Leben wieder zur Philosophie gelangen; bann wird sich auch bie Röthe ber Gesundheit wieder bei ihnen einstellen. Kaft so sehr wie Dubois-Repmond von Goethe, wird dieser von Rembrandt und Shakespeare an mystischer Geistestiefe, verbunden mit finnlicher Freude und Fülle des Lebens übertroffen. Solchen breiten offenen großen Seelen ware bie engwinklige und engbegrenzte Weltauffassung bes gegenwärtigen wissenschaftlichen Spezialistenthums unbegreiflich und ein Begenftand bes fouveranen Spottes gewesen. Wie es überhaupt feine Berfonlichkeit giebt, welche bem echten Runftler mehr entgegengesett ift als ber echte Brofeffor, fo giebt es mohl feinen größeren Gegenfat ju bem typischen Berliner Professor von beute als ben typischen nieberländischen Maler von einst. Dort geistige Gebundenheit, tuble Rritit, tennerhaftes Rudwartebliden; bier geiftige Freiheit, frifches pulfirendes Leben, mannhaftes Umfichbliden; bier ber homunculus in und neben feiner Retorte; bort ber Mensch, welcher ber Welt schöpferisch gegenübersteht. In Dubois-Reymond einerseits, Rembrandt andererseits spigt fich biefer Begensat noch icarfer zu; bem Ratheberspezialisten steht ber Runftuniversalist, bem

Digitized by Google

geschwätigen aber leeren Rhetor ber stumme aber berebte Bilbner gegenüber; jener ift burch und burch unschöpferisch hochtrabend trivial; biefer eine geist- und lebensprühenbe Beftalt von genialer Ursprünglichkeit wie Gine, im geistigen Sinne, weniger medanische Ber-Unbefangenbeit. fonlichkeit als die Rembrandt's und eine, im geiftigen Sinne, weniger vornehme Berfonlichkeit als bie Dubois-Reymond's ift taum zu benten; und noch um fo weniger vornehm als fie fich, in atabemischer Pofe, äußerlich vornehm zu geberben sucht. Man könnte Letteren geradezu einen Unti-Rembrandt nennen. Dag berfelbe Mann schließlich bamit enbete. einen — Mackenzie zu protegiren, kann nach allebem nicht Bunber nehmen: benn antinationale Gefinnungen auf geiftigem politischen und perfonlichen Bebiet geben stets Sand in Sand. Aber auch für biesen beutsch-frangofischen Minotaurus findet fich wohl noch einmal ein Thefeus. Jebenfalls wird ber beutsche Boltsgeist sich mit solchen Scheingrößen eines Tages auseinanderseten und ihnen ihr Sundenregister prafentiren; eine lange Rechnung, die sie bann bezahlen muffen. "Die meisten von unferen berühmten Gelehrten find Baften, feine Ebelfteine" fagte Lichtenberg vor hundert Jahren; und es haben sich seitdem wohl die Berhältnisse aber nicht die Menschen geanbert. Wagners, die sich als Faufte brapiren, giebt es beutzutage genug; wenn sie benn einmal leben follen, so möchte man wenigstens munichen, daß fie befcheiben werben; beiliger Goethe, bete für fie!

Berliner Bilbung.

Die Richtung, welche bie Bilbung bes beutschen Volkes in biesem Sahrhundert genommen bat, bangt ohne Zweifel mit feinen politischen Berwickelungen und Entwickelungen zusammen. Die beutsche Revolution von 1848 wurde burch ben Marquis Bosa gemacht; und umgekehrt ift burch bie Erfolge bes Jahres 1870 ber in Berlin von jeber heimische Geift Nicolai's etwas mehr als wünschenswerth auf bas übrige Deutschland übergegangen. Dieser Borgang ist wichtiger und bedrohlicher, als man wohl benkt. Es ist kein Zufall, daß Dubois-Reymond's "mechanische Weltanschauung" vorzugsweise bort ibre Berfünder und Berebrer findet, wo einst Schiller und Goethe vorzugsweise ihre Gegner fanden: in Berlin. Berade letteres sollte man nicht vergessen. Die Kontinuität der Geschichte ist sehr groß und ihre bleibenden sind ihre stärtsten Faktoren; die zwar nicht äußere aber innere Lotalphysiognomie einer Stadt ober eines Staats erhalt fich auch bann noch fehr lange, wenn ihr im Laufe ber Zeit neue Bevölferungsclemente zuwachsen; benn lettere werben eben affimilirt. Das überwiegend orientalisirte kaiserliche Rom war von dem überwiegend italifchen republikanischen Rom nur ber Stufe, nicht aber ber Art feines Charafters nach verschieden; bie heutigen Frangofen find, nach ben Sauptzügen ihres Nationalcharafters noch ganz biefelben turbulenten Gallier, welche Cafar vor zweitaufend Jahren beschrieb; und auch die beutigen Berliner find im Grunde noch biefelben, wie die vor hundert Jahren.

"Nicolai, ber noch lebt" schrieb Bebbel. Es ift nicht zu verkennen, bag Diefer fpezififche Berliner Beift bem rein beutschen Befen entgegengefett ist; Goethe selbst bat dies oft empfunden und ausgesprochen; Berlin ift ber einzige Ort, zu bem er fich offen als Antipobe bekannt hat. "Was fciert mich ber Berliner Bann, Gefchmädlerpfaffenwefen?" biplomatifirenden Dichter, ber im Tabeln und Opponiren fonft fo überaus vorsichtig war, ift dies doppelt bezeichnend; das Gefühl bes Gegensages muß bemnach bei ibm febr ftart gewesen sein; "wer mein Freund ift, ber rathe mir nicht nach Berlin zu tommen" fagt er bei einer anderen Belegen-Die damaligen Dubois-Rehmonds hatten ihm mahrscheinlich ben bortigen Aufenthalt verleidet; daß jest die fogenannten Goethefenner gang befonders in Berlin zu finden find, tann biefe Thatfache nur noch icharfer beleuchten; literarische Feinschmeckerei vereint sich felten mit wahrer innerer Antheilnahme und Gesinnungsverwandtschaft. Dem Griechen steht ber Alexandriner ebenso fern, ja noch ferner als ber Barbar; benn biefer, als ein geistiges Rind, tann vielleicht noch zu voller Mannlichkeit ausreifen; jener, als ein geiftiger Greis, aber niemals. Schon im Alterthum ging mit bem Aufblüben ber Rennerschaft ber Berfall ber Runft Sand in Sand; Boethe's Gefellichaft mar eine andere als bie beutige Goethegesellschaft; fie fühlte menfolich, nicht tennerhaft.

Diefer Gegenfat ift vorhanden und es nütt nichts, ihn zu vertuschen; bie zahlreichen Gefinnungsgegner Goethe's, welche jum Theil mit feinen berufemäßigen Berehrern ibentisch find, wurden gut baran thun, fich offen zu biefer Begnericaft zu betennen ober fie aufzugeben. "Sie laffen mich alle grußen und haffen mich bis in Tob" bat Goethe von folden Leuten gesagt; man hat baber gang richtiger Weise von Goethepfaffen gefprocen; benn bas Bezeichnenbe aller Pfaffen ift, bag fie innerlich Das haffen, mas fie außerlich verebren. Richts aber mar Goethe und ift jebem freiem Beifte mehr zuwider als pfaffisches Wefen. Gine Berföhnung zweier fo verschiebener Standpunkte, auf ber Bafis ber Gleichberechtigung, ift nicht möglich; benn ber menschliche Standpunkt ift ein für allemal ber bobere, ber bescheidenere, der ehrlichere; er ift ber echtere. Es ift ein uralter beutscher Rechtsgrundsat, bag Jeber nur von seinesgleichen gerichtet werbe; er gilt auch im Reich bes Beiftes; und nicht am wenigsten für bie Rritit. Die afthetischen Thee's bes früheren Berlins waren gegen Goethe nicht gerechter, als es die politischen Fortschrittclubs bes beutigen Berlins gegen - Bismard find. In beiben Fallen ift ber Gerichtshof nicht tompetent; in beiden Fallen urtheilt Deutschland anders als Berlin; daß die Berliner Fortschrittler bes 20. Jahrhunderts mahrscheinlich ebenso Bismardfultus treiben werben, wie die Berliner Aesthetiter bes 19. Jahrhunderts Goethefultus treiben, andert bieran nichts. "Du haft gefiegt, Balilaer" ift ber Refrain fo mander weltgeschichtlichen Epochen. Jener obige Gegenfat liegt einmal tief in der menschlichen Ratur begründet; er zieht sich durch bie

Jahrhunderte wie durch die Jahrtausende; schon Phidias wurde, nach einer antiten Anetbote, als er eine für Bobenansicht berechnete und baber icheinbar unförmliche Statue ausstellte, von ber Menge wie ben Rennern aus-Und die moderne Runft befindet sich im gleichen Dilemma. Es giebt ein Bismarchorträt von A. von Werner, welches biefen äußerlich zwar vollkommen ähnlich, innerlich aber nur mit ber Rapazität eines mäßig veranlagten Landraths begabt zeigt; ber geistige Rammerdienerstandpunkt ift weber für ben Gefdichtschreiber noch für ben Runftler ber rechte; ein Künstler, der einstmals wirklich Rammerdiener war. Rauch bat gerade in Berlin und in der Darstellung geschichtlicher Persönlichkeiten die besten Beispiele von dem Gegentheil geliefert. Goethe seinerseits wurde es nie mube, Nicolai, ben Propheten ber Plattheit zu verdammen. Die Art bes Letteren, Goethe und Schiller von oben berab zu bebandeln, ist bekannt; aber biefer Standpunkt murbe auch von flügeren Leuten getheilt; über Schiller's Gloce forieb felbst eine Karoline Schlegel "wir waren fast vor Lachen vom Stuble gefallen", als fie beren erfte Wirtung auf bie bamals sogenannten geistreichen Kreise Berlins schilderte. Dies Urtheil über ein Gebicht, welches ein Wunderwert von poetischer Formulirung und in gewissem Sinne bas beutscheste aller vorhandenen beutschen Bedichte ift, erscheint überaus bemerkenswerth; fo gleichgültig es an sich ift, fo wichtig und weittragend ift es in feiner fomptomatifden Bedeutung. Der nüchterne Beift war bem ibealen Beifte feinb.

Schiller unb Preußen.

Schiller erwiderte jene Antipathie burchaus; er gab ein von ihm beabsichtigtes und zur Berberrlichung Friedrichs II bestimmtes Epos "Leuthen" auf, weil ihm ber Beld besselben "zu talt" erschien; bier war der schmäbische Dichter, wie auch sonst, der berufene Fahnentrager für die Befinnung ber eigentlich beutsch Fühlenben; und lange nach ibm noch baben ein Lornsen und ein Gervinus abnlich empfunden. Es ift leichter, solde Urteile zu verdammen als sie zu verstehen. Halte man diese tiefen und garten Regungen bes beutschen Bolksgemuths ja nicht für gering: benn Manner, die mit bem Bolksgeifte Fühlung haben, wiffen ihm auch Ausbruck zu geben. Friedrich II war thatsächlich "kalt"; eine großartige Berständigkeit bildete ben Grundzug seines Besens; mit ihr schlug er seine Schlachten und burch fie brachte er feine Brovingen gum Bluben; aber selbst gegenüber seinen näheren Bekannten und Bertrauten zeigt er kaum die Aeußerung ober das Vorhandensein eines wirklich berglichen Gefühls. Er war gelegentlich sentimental, aber nie leidenschaftlich und bat darin eine merkwürdige Aehnlichkeit mit Napoleon I und Cafar. Als ein burchaus politischer b. b. völlig klarer Charafter eignete er fich für eine kunftlerische Behandlung wenig; benn biese braucht für ihre Gestalten eine Trübung durch menschliche Affette; ein burch und durch fühler Ropf lohnt eine poetische Darstellung nicht. Politit und Boefie stoßen sich zuweilen Friedrich II batte kein Berg für die deutsche Dichtung und diese kein

Berg für ibn; ber Bund, ben beibe in Leffing's Minna von Barnbelm schlossen, ist nur eine Bernunftebe; und auch bis beute noch bat ber große König feine ihm ebenbürtigen politischen Berherrlicher gefunden. Die falte Dand bes Staatsgerippes tonnte, wo fie fich birett mit bem warmblutigen beutschen Boltskörper berührte, Diesem nur ein unbehagliches Gefühl verursachen; indeß find unbehagliche Eindrücke im Leben und vor Allem in ber Erziehung nothwendig; dies hat fich auch in ber Erziehung Deutschlands burch Preugen bewährt. Solange Preugen und Deutschland nicht eins waren, fo lange bas Berippe fich noch außerhalb bes Körpers befand, mußten beibe einander abstoßen; jest ba fie gufammengeboren, bat bies Befühl teine Berechtigung mehr. Die "Ralte" bes preußischen Beiftes hat bier jum Segen geführt; eben barum aber mare Dicts falfcher, als fie überhaupt auf geistigem Gebiet herrschend ju machen. Das Dämmerlicht ber Boesie gebort nicht in die Bolitif und die Nüchternheit der letteren nicht in die Runft; es find Gegenfate, Die ftets wiederkehren und ftets auseinandergehalten werben muffen.

Undererseits steht wieder ber daraftervolle politische Rünftler bem. in mehr als einem Sinne, spekulativen Forscher feindlich gegenüber. Als in ben Theegefellschaften Friedrich Wilhelms IV ein Bismard fich über A. von humboldt moquirte, moquirte fich die volksthumliche beutsche Bilbung über bie gelehrte Berliner Bilbung; jene bat zwar zunächst nur auf bem Gebiete ber Politik Recht behalten; aber sie wird sich auch noch andere Bebiete zu erobern wiffen. Noch jest fann man von einer fpezifisch Berliner Bilbung reben. Es ift eine Bilbung auf rein wissenschaftlicher ober noch genauer gefagt: auf rein verstandesmäßiger Basis; barin liegt ihre scheinbare Stärke sowie ihre wirkliche Schwäche. Es ist eine Bilbung, in der Empfindung keinen Blat bat; in der das Berg verstummt; und die folglich nie volksthumlich fein fann. Sentimental und gelegentlich fangtifch, bildungsfanatifch tann fie freilich fein. Auch war fie einmal geiftreich; nämlich zu ben Zeiten Rabel's; boch ift bas heutige Berlin nicht entfernt so geistreich ober geistvoll wie bas frühere; es weiß mehr und benkt weniger; fast möchte man fagen täglich weniger. Es ift jubisch gefärbt — im schlechten Sinne. Rabel war voll Seele, die heutigen Berliner Juben find feelenlos; fie verleugnen wie ihre alten Bropheten fo Diefe neue Bropbetin; fie bienen bem Bogen ber "modernen Bilbung". Muf fonftige Bevolferungefreise ber Reichshauptftabt ging und geht viel davon über. Wenn Bescheidenheit flug macht, was richtig fceint, fo läßt fich Diefer ganze Wechsel auch geschichtlich begründen; wie Nicolai auf Friedrich ben Großen ist Rabel auf Jena gefolgt; die beutschen Siege von 1870 fceinen wieber umgefehrt gewirft ju haben. Berlin follte bies bebenten. Berliner Größen, die einft in Deutschland eine wichtige Rolle spielten und Die jett nach ihrem fehr beschränkten Werthe gutreffend tagirt werben: fo Buttow in ber Literatur und Laster in ber Politit, konnten bier als Rembrandt als Erzieber.

warnende Beispiele dienen. Beide führten einmal auf ihrem Gebiet das große Wort; und beide sind im Grunde nur triviale Persönlichkeiten; für "eminent" hält man sie jett nicht einmal mehr in Berlin. Es giebt Fälle, in denen die deutsche Bildung und die Berliner Bildung sich sehr entschieden von einander abheben: "Sterne war der schönste Geist, der je gewirkt hat" sagt Goethe und "wer wird heute noch Sterne lesen?" schreibt Julian Schmidt. Das "je" und das "heute" widersprechen sich eben zuweilen; und hier recht stark. Berlin ist die Stadt der Intelligenz, wie Rom die Stadt der Frömmigkeit ist; man sucht sie dort, aber man sindet sie dort nicht immer.

Soethe unb Ropebue.

Ein tobtes Wiffen, verbunden mit einer nur auf Tagesereignisse und Tagesintereffen gerichteten Gefinnung, führt sicher gur Trivialität, ju bem Erbtheil Nicolai's. Den Magneten und Magnaten ber beutigen beutschen schönen Literatur, welche vorwiegend in Berlin bomiziliren, klebt burchweg etwas von diesem trivialen Beiste an. Das Ueberwuchern ber Romanliteratur in bem Deutschland ber letten zwanzig Jahre ift nicht nur zufällig von dem Berschwinden einer wahrhaft bedeutenden poetischen Brobuttion, im engen und ftrengen Sinne biefes Wortes, begleitet gewefen. Eine icone Literatur, Die vorwiegend für bas "fcone" Befchlecht geschrieben wird, hat sich selbst gerichtet; sie verlernt, mannliche Tone anzuschlagen und wird bamit unproduktiv. Es ift nicht gut, bag die zierlice und innerlich marklose Erscheinung eines Baul Bebse auf bem beutschen Parnag als Größe erften Ranges gilt; und es ift noch schlimmer, daß fie mit Recht bafür gilt; Porzellan ist nicht Marmor. Und ber große "Berliner Roman" läßt bekanntlich noch auf fich warten. In ber Literatur giebt es eigentlich nur zwei Genred: Goethe und Rotebue; Die jetige beutsche Bühnendichtung, ebenfalls von Berlin beherrscht, buldigt burchaus bem Benre Rogebue und Raupach; und was biefes gegenüber bem Benre Goethe bedeutet, weiß man. Dag Rotebue technisch von den jetigen Bühnengrößen übertroffen wird, macht die Sache nicht beffer; es tommt auf ben prinzipiellen Unterschied an; und diefer zieht sich gleichmäßig durch die heutige triviale wie die einstige klassische deutsche Literaturperiode. Berlin vertritt, jest wie damals, den Geist der Trivialität; und das ist nicht gut. Schon Boerne hat fich in fostlicher Beife über bie noch jest gangbare Gewohnheit ber gebildeten Berliner luftig gemacht: geistige ober sonstige Tagesfragen burch gewisse Schlagworte abzuthun, bie bann jeber von ihnen dem andern nachspricht; und ganz kürzlich gab man in einer großen deutschen Zeitung den inferioren Standpunkt der heutigen Berliner Literatur und ihres Publikums zu, fügte aber naiverweise zur Entschuldigung bei: daß "in einer so großen Stadt der Einzelne keine Zeit habe, sich ein eigenes Urtheil über geistige Dinge zu bilben". Das mag fein; aber bann muß man fic eben eines Urtheils enthalten; und am allerwenigsten barf man, unter folden Berbältniffen, Anderen das Urtheil vorschreiben wollen. In

Bien herricht noch beute burchweg ein feineres Geiftesleben als in Berlin; ber Professor gilt bort nicht soviel wie bier; aber ber Künftler besto mehr. Ein Brahms ift in Berlin bauernd so wenig bentbar wie ein Mozart; ber lebende Bebbel wirde in Berlin genau fo vervehmt gemesen fein wie ber lebenbe Cornelius; und ein Burgtheater ift bort nicht zu benten. Kunft tann dauernd nur da gebeiben, wo Temperament gebeibt; letteres fehlt in ben gebildeten Rreisen ber beutschen Sauptstadt; fie verfteben weder zu lachen noch zu weinen. Dazu fommt ein Anderes. Berlin wirb, soweit geistige Dinge in Betracht tommen, nunmehr im übrigen Deutschland eifrig nachgeabmt; und eine folde Art von Beistesbegemonie fann febr folimme Folgen haben. Gefunde fowie fern von Berlin lebende Berfonlichkeiten, es barf nur an bie bereits oben ermabnten Reller und Storm erinnert werben, entziehen fich ihr zwar; fie stehen auf eigenen Bugen; aber es ift fein gutes Zeichen, wenn biefe Früchte nur in ben entlegenften Winkeln bes beutschen Reiches machfen. Kommt bas Schte eines Staats- ober Bolislebens an feine Beripherie, bas Unechte aber ins Zentrum zu liegen, fo wird bas Bange bobl.

In der That ist etwas Hohles in der preußischen Geistesbildung; Breußische sie hat sich mehr von außen nach innen, als von innen nach außen ent- Bildung. Ihr sehlen vorzüglich

zwei Dinge: echte Philosophie und echte Boltsthumlichkeit; fie bentt nicht und fie fühlt nicht; badurch wird fie in vieler hinficht, außerlich und "3ch war achtzehn Jahre alt und konnte fo gut wie oberflächlich. garnichts; mare ich ber beutigen Schulbilbung in bie Banbe gefallen, fo mare ich leiblich und geiftig zu Grunde gegangen" fagte A. von humbolbt; und wieviel schlimmer ist es seitdem geworben. Regulative können das Leben zwar reguliren, aber es nicht hervorrufen; unter Umftanben es fogar erftiden. Manche Regierungsverordnungen über bas bobere Schulwefen in Breugen erinnern bebenklich an die beiben Ruppelbauten auf bem Bensbarmenmarkt in Berlin; außen flaffifch pruntreich vielgegliebert anspruchsvoll; und innen: zwedlos. Hier bat ber preugische Rommandogeift einmal über seinen Bereich binausgegriffen; weber Runft noch Bilbung laffen fich auf Rommando erzeugen; fie teimen wachsen blüben langfam aus "Schneider für Civil und Militar" foll bie Rultur nicht der Boltsfeele. Soweit wie Boerne braucht man freilich nicht zu geben, ber in seinen weniger beutschen als "Barifer" Briefen fdrieb: er ift ein Breufe, also ein Windbeutel; boch ift es nicht zu leugnen, daß gerade auf bem geistigen Gebiete bas Schneidige und Draufgeberische ber Preugen öfters in's Windige umschlägt. Das hat sich von Nicolai bis Dubois-Reymond gezeigt. In Bezug auf bas Erziehungs- und Examenwesen bat Disraeli fcon vor langer Zeit Preugen mit China verglichen. Es fehlt ber gegenwartigen beutschen Bilbung, Die burch bie innere und außere Politif Breugens fo febr beeinflugt wurde, an dem eigentlichen inneren Bobllaut;

Mars war ben Musen nie befreundet; aber vielleicht ift es bem beutschen Bolf noch vergönnt, sich Preugen für seine einigende Thätigkeit bankbar ju erweisen, indem es jene hobibeit ober Lude mit ben Schaten feiner Seele an- und ausfüllt. Breugen gab ben Becher, fo mag Deutschland ben Wein geben. Es fann nicht ichaben ja es fann nur nüten, wenn in Die preußische Rüble etwas beutsche Warme bineinkommt; ein kubler Ropf ift gut, aber nur wenn ein warmes Berg unter ibm fitt; fonft tritt eine feelische Berknöcherung ein. Benn Nüchternbeit ihre Grengen überschreitet, wird sie trivial. Der nicolaitische Geist war politisch berechtigt; geistig ist er es nur sehr theilweise; bas beutsche Berg gebort ber 3bealität; und Diefe Idealität bat fich jest als eine Berrschaft des Individualismus b. b. ber Runft zu bethätigen. Deutschland fann bas preugische Rudgrat, für bas politifche Leben, nicht entbehren; aber ben freien Gebrauch feiner Blieber, für bas geistige Leben, muß es behalten; eine Berinnerlichung ber preugischen und beutschen Bilbung, wie sie jest ift, muß baber nothwendig vor sich geben.

Der militä-

In militärischen Dingen ift die Schablone nicht nur erlaubt, sonbern rifde Geift. geboten; burch bies Medium bat fie fich unzweifelhaft ber geistigen Bilbung Preugens mitgetheilt; aber biefe foll jest in berjenigen Deutschlands aufgeben. Preugen ift auf politisch-militärischem Bebiet burch feine Disziplin groß geworben; aber ber Unteroffizier, im geistigen Sinne, bat bort öfters zu febr bas Wort gehabt. Er hat bie und ba feine Kompetenz überschritten, indem er die ibm geistig Uebergeordneten fritisiren und forrigiren wollte. Doge also ber preugische Offizieregeift, im innerlichen Sinne, wie er in Rant herber humbolbt lebte, über ben entsprechenben preußischen Unteroffiziersgeift, wie er in Böllner Nicolai Dubois-Repmond fich tundgegeben bat, dauernd triumphiren. Die Bigotterie eines Wöllner und seiner Nachfolger sowie die Auftlärung eines Nicolai und feiner Rachfolger find beibe gleich feicht und ordinar; fie fteben ber reinen Empfindung, bem Debftizismus wenn man will, auf welchem alle echte Religion wie Runft berubt, gleichermaßen fremd und feinbselig gegenüber. Ein beschränfter Horizont ift immer für ben Inhaber beffelben eine Art von umgekehrtem Beiligenschein. Preugen follte beshalb feine vornehme Seite nach außen tehren; es follte fie, wie bies im militarifchen Leben schon üblich und selbstverständlich ift, auch im geistigen Leben bominiren laffen; bas ift eine Pflicht, die fein bober beutscher Beruf ihm auferlegt. Bebe Urt von Organisation beruht auf Subordination, mag man biefen Begriff nun gröber ober feiner auffassen; Suborbination ift baber auch auf bem geistigen Gebiet ein- und durchzuführen; Nicolai foll vor Goethe Orbre pariren. Das ware einmal ein gesunder Uebergriff bes Militarismus auf bas burgerliche Leben. Allerbings werben fich bie bewußten ober unbewußten Anbanger Nicolai's gegen eine folche Subordination eben fo febr ftrauben, wie die meiften jest noch lebenden Deutschen

fich einst gegen die politische Subordination unter Preußen gesträubt haben; aber mahricheinlich wird ihr Widerstand in biefem Fall ebenso wenig erfolgreich sein wie in jenem früheren; Die Geschichte ift mächtiger als menschliche Wünsche. Und wenn etwa ein Mann tommt, ber eine folde Revolution ber Anschauungen vollbringt, so wird man ihn sicherlich ebenso febr querft haffen und bann lieben, wie Bismard. Der Deutsche bat fic militarifirt; er muß fich nun auch civilifiren, mit ober wiber Willen; Civilisation beruht auf Unterordnung ber niederen Triebe und Anschauungen bes Menfchen unter bie boberen. Subordination ift preugifch; und fo gemeint murbe eine preußische, feine Berliner Bilbung für ben Deutfchen gerade die rechte sein; moge er versteben, zu lernen. Und moge er bescheiben fein.

"Mag ber Rationalismus auch noch so nöthig und gut sein auf an- Berlin und beren Gebieten, aber für die Runft ift er der Tod" fagt Cornelius. Berlin Rorbamerita ift von jeber ein Sit bes Rationalismus gewesen. Gin negativer Bug, eine gemiffe geiftige Leere bei und trot aller außeren Betriebsamkeit überwiegt im Charafter bes Berliners. Noch vor Rurzem erst hat Bismard Berlin "eine Bufte von Ziegelsteinen und Zeitungen" genannt; Buften find bekanntlich beiß und troden; auch bie Berliner geistige Atmosphäre ift bies; ber eigentliche fruchtbare und befruchtende Bauch fehlt ibr; es ift ein Sauptfit ber registrirenben und fast ein Wegner ber icopferischen Bilbung; bis in die neueste Zeit binein sind eigentlich icopferische Runftler, wie Menzel, nicht burch fonbern gerabezu gegen Berlin emporgetommen. nicht fie, fonbern fie haben Berlin groß gemacht. Die Reichshauptftabt ift in diesem Jahrhundert so rasch gewachsen, wie sonst nur nordameritanische Städte; und wenn man weniger die außere als die innere Erscheinung ber Stadt b. b. bie geiftige Durchschnittsphysiognomie ihrer Bewohner ins Auge faßt, fo ift bie Uebereinstimmung fast noch größer. Stammesgemeinschaft ist immer Seelengemeinschaft; und Seelengemeinschaft ist immer Intereffengemeinschaft; bier berührt fich bie Bolitit mit ben gebeimften Bfaben bes Naturlebens; und auch ein Friedrich II mochte Das empfunden baben, wenn auch vielleicht in umgekehrter Schluffolgerung, als er fich sofort bem neuerstandenen Freistaat jenseits bes Dzeans anschloß. Nordamerita ift eine nieberbeutsche Siebelung nach Westen, Preugen eine solche nach Often bin; jene ift auf friedlichem, diese auf friegerischem Wege entftanben; beibe aber verleugnen ihre gemeinfame Beimath nicht. Raftlofer Geschäftsgeist darakterisirt ben Anwohner ber Spree wie ben bes Hubson; aber freilich ist eben biese Unruhe auch bem Aufblüben eines selbstständigen Beifte Blebens beiberfeits binberlich gewefen; Universitäten und Dufeen, welche man bier wie bort mit großem Gifer grundet und pflegt, erzielen ein foldes noch nicht. Diese gleichmäßige Entwickelung geht bis zu Aeugerlichkeiten: bas Rapitol und bie Bilbung ju Washington ift nur eine etwas vergrößerte und vergröberte Auflage ber Rirchen am Gensbarmenmarkt

und der Bildung zu Berlin. Beiderseits zeigt sich ein Haften und Jagen nach mannigsachen Bildungsergebnissen; beiderseits aber auch ein Mangel an stillem ruhigen Bachsthum von innen heraus; man treibt Raubbau an der Kultur; der praktische Sinn der Niederdeutschen geht gewissermaßen mit ihnen durch. Es ist eine falsche Anwendung hier kaufmännischer, dort staatsmännischer Grundsätze auf das geistige Leben; Fabriken und Berwaltungsbezirke lassen sich zwar von außen organisiren; Kunst- und Geisteswerke aber nur von innen. Es wäre an der Zeit, das suum cuique auch hier anzuwenden; mit Geld und mit Beamten läßt sich viel machen; aber nicht Alles.

Berlin ift auch barin nordameritanisch, daß ein bedeutender Bruchtheil seiner Einwohnerschaft stets aus Zugewanderten besteht; je mehr Bertreter ibealer Interessen und selbstichöpferischer Geistestraft sich unter biefen Bugewanderten befinden, defto beffer wird es für Berlin und für Deutschland fein; Berlin wird baburch seinen Charafter nicht anbern, aber es hoffentlich wird biefe Stadt nicht zum zweiten Mal wird ibn beben. einen Lessing Windelmann Rarstens Semper von sich stoßen — wenn Dieselben sich in einer ben beutigen Berbaltnissen angemessenen Geftalt wieder vorfinden sollten. Nordamerika erzeugt zahllose Civilingenieure und Berlin zahllofe Regierungsbaumeifter; aber es find "mechanische" Ingenieure und Baumeister; die mechanisch und geistig gleich tüchtigen Kräfte in ber Art, wenn auch nicht von der Höhe eines Leonardo Svedenborg Sember lassen auf sich warten. Die Ueberkultur diesseits und die Unkultur jenfeits bes Dzeans begegnen fich in ihren Mitteln; leiber aber auch in ihrem Erfolg; welcher bisher, soweit es sich um neuschöpferischen Beist handelt, beiberseits gleich Rull geblieben ist. Dieser Erfolg ist nur auf einem einzigen Wege zu erreichen; burch schöpferische tonstruirende organifirende Persönlichkeiten: und zwar nicht im staatlich-abministrativen, sondern im geistig-künstlerischen Sinne. Jene hat man, diese nicht. Das biblische Gleichniß vom Sauerteig gilt auch bier; und es trifft mit ben besten und böchften Resultaten ber Wissenschaft barin zusammen: bag Organisches fich nur aus Organischem entwidelt. An diesem Tröpfchen organischen Beiftes bat es in Berlin wie Nordamerika, auf geistig-künstlerischem Bebiet, bisber gefehlt; findet dieser lettere sich nicht ein, so ist Geld und Mübe umsonst aufgewendet; ibn zu suchen und zu fördern, soweit er etwa vorhanden ist, das ist die höchste Aufgabe aller berjenigen staatlichen Faktoren, welche sich ber Runftpflege widmen wollen. Und darüber, in welcher Richtung er zu suchen ift, tann ein Blid auf Rembrandt belebren. Rembrandt's Bilber fann man faufen, seinen Beift nicht; ober boch; wenn man ihn wieber zu erweden weiß und Gelbmittel bierfür richtig anwendet. Dann wird er aufersteben.

Deutschland Die Art, nicht ber Grad seiner Begabung ist bier maggebend. Es und Berlin. tommt weniger auf die Bobe ber Leiftungefähigfeit eines Menschen, als

darauf an, daß er reale und ideale Intereffen in sich gleichmäßig entwidele; es tommt auf Abrundung seines Befens an. Da liegt's. Auch ber Unbedeutende fann in feiner Art genial fein, wenn er feine Berfon zu vollkommenem Gleichmaß abrundet; und der Geniale wird es besto mehr fein, je mehr er Ebenbaffelbe thut. Das Genie, im Sinne ber Armeerangliste, ift eine aute Waffe; aber bas Benie, im geistig icopferischen Sinne, ist eine noch bessere Waffe; bas sollte ber Baffenstaat Breugen nicht vergessen. Gin Schwert ist, wie jebe Baffe, etwas Mechanisches; und barum etwas Tobtes; es bekommt erst badurch Werth und Leben, bag es von einem "organischen" Wefen gehandhabt wird. Das gilt von dem politischen wie von bem Geistesschwert Deutschlands. "Bolitik ift die Runft, mit gegebenen Größen zu rechnen" nach Bismard; Berlin ift für bas beutsche Bolt eine gegebene Broge; Die "Runft" besteht also barin, mit diefer Größe zwedentsprechend zu rechnen. Das beißt: es banbelt fich barum, bem Berliner Beift innerhalb ber beutschen Befammtentwidelung seinen Blat anzuweisen, nicht zu boch und nicht zu niedrig. Berlin ift Deutschlands politische Sauptstadt; aber es ift nicht zu munschen. baß es feine geistige Sauptstadt werbe; Beibes als identisch anzuseben, ist unlogisch und undeutsch. In ber Wiffenschaft, wo es auf Individualität weniger antommt, läßt fich vielleicht eine Zentralisation ber betreffenben Einzelbestrebungen auf einen ober mehrere lotale Mittelpunkte bes nationalen Lebens wünschen und durchführen; obwohl gerade bas trankhafte Unichwellen einzelner großer Universitäten im beutigen Deutschland. 2. B. Berlins auch seine großen Bedenken bat; aber in der Kunft, wo Individualität Alles ift, ift Zentralisation Richts oder vielmehr sie ist schlimmer als Nichts; fie ift ber Untergang. Gine Zentralifation Bointirung Supnotisirung bes gesammten geistigen Lebens auf einen Bunkt bin, wie in Baris, führt zur Nervenzerrüttung; Die einmal vorhandene und vorgefdriebene Form ber staatlichen Entwickelung barf bier nicht zu Miggriffen auf geistigem Gebiet verführen. In der beutschen Bolitit bat man die Losung, burch Ginheit jur Freiheit, ausgegeben; für bas geiftige Leben beißt es fie umtehren; die "Einheit", nach welcher hier geftrebt werden muß, ift Die jedes Einzelnen, die Individualität; und zu ihr gelangt man nur burch Die Freiheit. Was in der Bolitif Desorganisation ist, die völlige Zerstreuung ber Rrafte auf viele fleine Zentren, bas ift in ber Runft Organisation. Man bat behauptet und es ist vielleicht mabr, daß die Berliner Bewegung von 1848 bem beutschen innerpolitischen leben einen uneinbringlichen Schaben zugefügt habe; mit bem beutschen fünstlerischen Leben barf es nicht ebenso geben. Caveant consules. Reine Bilbung bat mehr Schablone, als die Berliner; tein Runftler bat weniger Schablone, als Rembrandt. Rant Berber Goethe Schiller Humboldt Cornelius Bismarct. sie alle gravitiren nach ibm bin; und er selbst gravitirt wieder nach ber Urfraft bes beutschen Bolts, bem Individualismus; bies Planetensuftem von geistigen Rraften barf nicht gestört werben. Berlin Breugen Deutschland hat fich mit ihm einzuordnen.

Rembranbt

Es sieht einer homoopathischen Rur ähnlich, wenn man ber heutzutage und Berlin. so verschwommenen beutschen Bilbung ben anscheinend verschwommensten aller Maler als Muster empfiehlt; aber andererseits ist es gerabe eine start allopathische Kur, wenn man ber beutigen Berliner Bilbung Rembrandt, diese von innerer Gesundheit strozende Persönlichkeit, als ein Heil-Das triviale Berlin bleibt sich eben stets gleich; es mittel verschreibt. wird theils von Romantikern bes Salons theils von Romantikern ber Gosse beberricht; Wilbenbruch sucht neuerdings beibe Richtungen in sich ju vereinigen. Nichts aber ift zu allen Zeiten in diefer Stadt feltener gewesen, als eine gesunde natürliche Genialität; fie neigte sich auf künftlerischem Gebiete stets zu zwei Extremen: Nüchternheit und Ueberspannt= beit; sie schwantt zwischen Nicolai und E. T. A. hoffmann, Müllner-Houwald und bem ...jungsten Deutschland". Selbst in der Berliner Blaftif machen fich jene zwei Strömungen bemertbar; auf ben atabemisch-lebernen fog. Wrangelbrunnen folgt jest ber ausschweifend-barode fog. Begasbrunnen; aber freilich auf wie lange? Genau wie in ber Politit, steben fich bier Stod-Ronfervative und Buft-Freisinnige gegenüber; genau wie bort, schießen Jene rechts und Diese links am Biele vorbei. Es ware gut, wenn zwischen beiben geistigen Richtungen eine mittlere Diagonale eingehalten wurde; gludlicherweise ift fie latent schon vorhanden. Der Durchschnittsberliner von beute wie von einst tennt nur bas Weschäft und bas Bergnügen; aber in diesen beiden Reichen bewegt sich die Runft nicht. Tropbem haben zwar nicht aus Berlin stammende, wohl aber in Berlin thatige Manner gerade funftlerifc bort Großes und Größtes geleiftet; fie baben damit auch geistig Berlin ben Charafter einer Rolonie gewahrt: im Grunde ist jede große Hauptstadt eine - innere - Rolonie besjenigen Landes, dem fie angehört. Berlin gebort Deutschland und im engern Sinne Riederdeutschland an; es bat fich benn auch eine niederdeutsche Charafterader bewahrt; ihr geboren eine ganze Anzahl von geistigen Berfonlichkeiten an, welche fich aus bem bortigen bunten Bolkergemisch vortheilhaft abheben. Un fie wird eine etwaige innere Beiterentwickelung Berlins anzuknüpfen haben; fie konnte und follte im Zeichen Rembrandt's Die burchaus nieberbeutschen Rünftler: Schlüter Rarftens Schinkel Rauch find die kenntlichsten Bioniere einer folden Umbilbung gewesen; und Andere standen ihnen zur Seite; Leffing hat die Nüchternbeit zur Kritit und &. Devrient bie Ueberspanntheit zur Damonit erbobt. Devrient, eigentlich be Briendt, war von hollandischer Abstammung. Sie alle find frembe Bfropfreiser auf bem Baume bes Berlinerthums: und man fagt, daß ebles Obst, auf Holzapfelstämme gesenkt, gut gebeibt: am besten aber gedeiht es, wenn biese vorher getappt werden; so muß auch Berlin einen Theil seines bisherigen Nimbus verlieren, um ihn auf bessere

Beise wiederzugewinnen. Die Gorgo mußte geföpft werben, ebe ber Begafus geboren werden tonnte.

3m weiteren Umfreise bes preußischen Staates sowie bes geistigen Abidlus. Lebens fpiegeln ben obigen Gegenfat bie burch Geburt und Leben ber früheren preußischen Resibengstadt Ronigeberg angeborigen und einander perfonlich befreundeten Manner: Rant und Hamann wieber. Jebe Uhr bat Benbel und Gewicht. Menzel feinerfeits neigt fich wieber mehr gur Rüchternheit; in ihm bat bie im engeren Sinne so zu nennende Berliner Runft ihren bisher höchsten Bertreter gefunden; er ift berlinisch und boch nieberbeutsch. Schabow steht ihm in ber Plastit, Chodowiedi in ber Rleintunft ebenbürtig gegenüber; beide find echte Berliner; nur bag Jener mehr bie historische und staatliche, Dieser mehr die private und ibpllische Runft wie Lebensanschauung vertritt. Auch bier ftreben folieflich bie guten wie bie üblen Beifter einem einzigen großen Biele gu: ber Bethatigung echt beutscher und echt fünftlerischer Gefinnung; ift baffelbe erreicht, fo wirb Berlin nicht nur bie Sauptstadt von Deutschland, sonbern Deutschland auch die Beimath von Berlin fein; und beibes ist gleich nothwendig. Wenn die gelehrten Deutschen, burch preugische Ginwirtung, sich in folag. fertige Solbaten verwandelt haben; fo tann vielleicht auch der subalterne Beift jener fpeziell preußischen Bilbung fich, burch beutsche Ginwirtung, wieder endgultig ju boberen Anschauungen erheben. Wie im preugischen Staatsleben so macht fich auch im Berliner Stadtleben ein - zeitliches -Oszilliren zwischen bem Grandiosen und bem Nüchternen geltenb; es ift babin ju ftreben, bag bie erftere Richtung möglichft überwiege, ohne bag bie lettere babei aufgegeben werbe. Möge also bie gesunde natur ber verwandten niederbeutschen Stämme und Rolonien, Dieffeits wie jenfeits bes Oceans, etwaiger unechter Rulturbestrebungen balb herr werben. Alle Bilbung ift etwas Organisches; Falfdungen organischer Stoffe aber laffen sich bei weitem nicht so leicht nachweisen wie biejenigen unorganischer Stoffe; um fo icablicher gefährlicher betampfenewerther find fie. Bein und reine Bilbung find in Deutschland jest felten geworben. Erft wenn echte Philosophie die Wissenschaft wieder befeelt, erft wenn ichlichte Bornehmheit und vornehme Schlichtheit im beutschen Beistesleben wieber herrschend ift, erft wenn man ben Tragern einer funftlerischen Bilbung als maggebenden Bolfserziehern fich wieder zuwendet; bann erft wird bas beutsche Bolt ben Weg zu seinen verlorenen Ibealen gurudfinden. gangenheit ift bolle und Butunft ift himmel. Dem Dichter ber erfteren, bem fo gern realistisch schilbernben Dante wurde bas haftige und bigige Treiben unferer Gegenwart als ein treffliches Mittel gur Beranschaulichung infernaler Zustände gedient haben; verglich er boch einst bas Treiben seiner Unterweltsgeifter mit bemjenigen ber gabllosen Arbeitermaffen im Arfenal von Benedig; er beleuchtete daburch die soziale Frage von beute — mit bem Lichte ber Solle. Aber wie Dante burch bie buntlen und glübenben

Tiefen des Jenseits nur mit hülfe eines kundigen Führers, des eingeborenen Bertreters einer angeerbten Bildung, Birgils durchfand; so wird sich auch der heutige Deutsche durch den Schwall und Drang und Dampf einer falschen Bildung nur hindurcharbeiten können unter der Führung eines gleichfalls angestammten und angeerbten Bildungsträgers, Rembrandt's. Und die Beatrice, welche ihn in reineren höhen erwartet, heißt: die Lunst.

Runft unb Menfchenthum.

Der Mensch ist bas Mag aller Dinge; aber eben barum soll man bie Runft an ihm, nicht ihn an ber Runft messen. So boch man bie lettere auch stellen mag, man barf nie vergessen, daß sie nur Wittel, nicht Zwed ift; Zwed ift bas, im besten Sinne, menschliche Dasein selbst. "3ch will nicht wegen meiner Schriften sondern um meiner felbst willen gefcatt fein" fagte Montaigne, einer ber trefflichften Frangofen und einer ber gefundesten Beister, Die es je gab. hier ist ber Bunkt, wo die ber Praxis bes Lebens icheinbar fernstebenben funftlerischen Interessen sich aufe birettefte mit ihr berühren. Rafael und Mozart wurden Menschen erften Ranges fein, wenn auch jener nie einen Binfel berührt und biefer nie eine Note geschrieben batte; benn bie Gefinnung macht ben Menschen; und der Mensch macht den Künstler. Richt weniger wie die Vorzüge beruhen hierauf die Fehler des Künstlers, des politischen sowohl wie des bilbenben, bes handelnden sowohl wie bes anschauenden. Es ift fo bekannt wie bezeichnend, daß Bismarc in der Politik von jeber rein verfönlichen Einflüffen bas allergrößte Gewicht beigelegt bat; und ber ebelfte Braktiter begegnet sich barin mit dem edelsten Theoretiker, die deutsche Bolitik mit ber beutschen Dichtung. Schiller weiß von ber griechischen Runft nichts Befferes zu fagen als "ber hauptwerth ber griechischen Runftwerke befteht barin, bag fie uns lebren, es habe einmal Menfchen gegeben, bie solde Dinge schaffen konnten." Die ganze Bracht bes griechischen Olymp, der ja auch nur ein Erzeugniß poetischer und kunstthätiger Bolkstraft ift, erscheint untergeordnet ja fast bekorativ gegenüber dieser konstruktiven Bolksfraft selbst! Die Terrakotten von Tanagra, welche nicht mehr bezwecken und erreichen als einfache Wiedergabe bes altgriechischen Lebens - man fonnte sie als antite und plaftische Photographien bezeichnen — übertreffen in einer hinsicht sogar die Werke bes Phibias: weil fie die gange Bartbeit Scharfe und Tiefe bes griechischen Bolkscharafters uns getreu wie ein Spiegel vor Augen bringen; weil sie von und im Boltsgeiste geschaffen und eben barum teine Photographien von moderner Art find; weil fie aus erfter Sand icopfen ba, wo felbit ber größte Runftler aus zweiter Sand schöpft: weil fie uns ohne alle individuelle Zuthat Nichts geben, als ben griechischen Menschen. Man tann biefe Runftwerke ben Boltsliebern vergleichen; Dialektdichtung, wo sie wahr und tief auftritt, ist in gewisser Sinfict ber Runftbichtung immer überlegen; benn fie fteht bem Bergen bes Boltes um eine Stufe naber als biefe. Für profaische Schriftwerte gilt foggr bas Bleiche. Gin perfonlich unbedeutenber Schriftfteller, wie Plutard, überliefert Buge bes griechischen Charafters, welche an Broge und greifbarer Unschaulichkeit felbft von ben Schilberungen eines homer nicht erreicht werben. Ebenso verhalt es sich im jetigen beutschen Norben. Das neueröffnete Reichsmufeum ju Amfterbam 3. B. birgt, neben ben bochften Meifterwerken Rembrandt's, eine Menge von einzelnen wie Gruppenportrate aus alterer bollandifcher Beit, welche einer jeden höheren fünftlerifden Bebeutung entbebren; aber welche foviel echtes Bolfsthum und echte Mannlichkeit athmen, bag fie nicht nur zeitlich fonbern auch geiftig, nicht nur fünftlerifch fonbern auch menschlich als bie nothwendigen und nach einer gemiffen Seite bin felbst überlegenen Borganger ober Romplemente jener späteren Dochbluthe gelten muffen. Diese Bilber führen, wie eine geologifche Rarte, fruh vergangene Schichten bes beutschen Bolts. wie Beifteslebens vor Augen; und es ift viel goldhaltiges Beftein barunter. Sie geben bie bollanbifden Menfchen, ausschlieflich wie fie maren, noch nicht burch bas Medium einer großen Runftlerfeele gefeben; und es find Leute wie von Gidenholz; jeder icheint ein fleiner Luther gu fein, allerbings ein weltlicher. In Griechenland wie in Holland ift es ber Boltsboben, bie Bolfetunft, aus ber bie bobere Runft empormachft; Boltefunft aber kann nur bort gebeiben, wo das Bolksleben durch und burch gefund ift; wo es fich echt menschlich entwidelt. Daber wird es erst wieber eine beutsche Runft geben, wenn es wieder beutsche Menschen geben wird im griechischen und hollandischen Sinne. Wie felten ein wirklich menfchliches Dafein nach boberen Unforderungen gemeffen im beutigen Deutich. land ift, weiß Jebermann; "vergonne man boch auch einmal einem Deutfchen, bag er lebe, was heutzutage fo felten ber Fall ift" forieb einft Anebel von fich; und in biefem Sinne "leben" gegenwärtig boch mohl weit weniger Deutsche als vor hundert Jahren. Es handelt fich bemnach barum, bie Bedingungen ju foldem "Leben" für die Deutschen nach Moglichkeit wiederherzustellen.

Der Menfch ift heute noch fo febr und vielleicht mehr wie je ein politie und "politisches Thier"; von biefer Eigenschaft werben alle feine geiftigen Beftrebungen beeinfluft; und beeinfluffen fie wieber. Die beutigen beutichen Berbaltniffe bedürfen alfo vor Allem einer Bertiefung und Erweiterung nach biefer Richtung bin; ber geistigen Reugeburt unseres Baterlandes, wenn es zu einer folchen kommen foll, muß eine politische Neugeburt besfelben vorausgeben; äußerlich bat biefelbe 1870 stattgefunden; innerlich bleibt fie noch zu fordern. Die jegige beutsche Reicheverfassung trägt ben tieferen Bedürfniffen bes beutschen Bolfsthumes nicht in allen Studen Rechnung; und die Art, wie sie von gewissen Parteien ausgenutt wird, noch weniger; bier thut eine innere Wandlung noth. Wie ber Rünstler immer ein Sohn seines Bolles, so ist die Runft immer eine Tochter ber jeweiligen gefcichtlichen Ronftellation. Es ift burchaus fein Bufall, bag Michelangelo und Tigian, Shalespeare und Bacon, Goethe und Beethoven

aleichzeitig lebten und schufen; daß oft eine ganze Saat von großen Männern periodenweise in der Geschichte mit einander aufwächt; Reime zu großen Leiftungen find in der geistigen gerade wie in der physischen Natur ftets und überall vorhanden. Es bedarf nur günstiger Umstände und der belfenben Menschenhand, um beibe zu wecken; gewisse Zeitverhältnisse lassen Benies aufspriegen, wie ber Regen bie Steppe ergrunen läßt. außer bem einen, noch Shatespeares genug gegeben haben; aber nur in England, wo bie Bedingungen gunftig lagen, tam jener gur Entfaltung; man lasse ibn, ganz so wie er war, in Frankreich geboren werben und er würde nie seine Tragödien noch Schauspiele geschrieben haben. Runstwerk ist nur ein Erzeugniß verschiedener zusammenwirkender Arafte: bes Menschen, des Bolfsthums, ber Zeitverhaltnisse; find biese brei Fattoren gleichzeitig und gemeinsam thätig, so entsteht bas Große. tischen und sozialen Berbindungen sind alle für die eigentliche fünstlerische Arbeit ebenso wichtig, wo nicht wichtiger als die letztere selbst; das galt zu allen Zeiten; und ce gilt nicht zum wenigsten für das jetige Deutsch-Die Perfenlichkeit Rembrandt's, wie fie uns geschichtlich überliefert ist, bestätigt dies nach vorwärts wie nach rückwärts, für die Bergangenbeit wie für bie Zutunft.

"Eine holländische Runft im eigentlichen Sinne tritt erst auf nach der Begründung bes hollandischen Staatenbundes" sagt ber augenblicklich beste beutsche Kenner ber ersteren, Bobe und beweist baburch wieber einmal aufs Schlagenbste, wie völlig abhängig bie geistige Entwickelung unter allen Umftänden von der staatlichen Entwickelung ist. Die besonnene Naturforfdung hat längst eingeseben, daß unter heutigen tosmischen Berbaltnissen eine generatio aequivoca unmöglich ist; auch in einem anscheinend luft- und stoffleeren Raume unserer gegenwärtigen Welt befinden fich ftets Reime bes Lebens, welche ihrer Entfaltung harren; ebenfo finden fich in bem anscheinend geist= und tunftleeren Raume ber Geschichte, welchen Holland vor der Zeit seiner Befreiungstriege barftellt, alle Bedingungen zu einer böchsten geistigen Zeugung vereint vor. Sie sind nur latent. erbellt bieraus, wie außerorbentlich wichtig es ist, sie zu kennen zu benuten und möglichst zu steigern. Ghe Karl August in Weimar regierte. war biefes nicht viel mehr als ein Schöppenftebt; man tann aus jedem Schöppenftebt ein Weimar machen, fei es in literarischer fünftlerischer ober sonstiger Beziehung; es kommt nur auf die Menschen an, von und mit benen es gemacht wird. Die hollanbische Kunft wurde, wie vor ihr bas englische Schauspiel, scheinbar aber nichts weniger als wirklich aus bem Nichts geboren; und beibe verbanken gerabe biefer ihrer bunklen Berkunft den hellen Glanz, welcher sie umschimmert; sie sind den Leistungen früherer höchster Rulturepochen ebenbürtig nicht tropbem, sondern gerade weil sie sich von jenen im Wesentlichen nicht beeinflussen ließen. In Rembrandt gipfelt biefe Art von Entwidelung; er besitt im bochften Grade Das, was

man Race nennt: sein individueller Charafter ist so start entwidelt, daß er zum gattungemäßigen Charafter wirb. Gine folche Runft und ein folcher Künstler können nur da gebeiben, wo politische und menschliche Selbstftanbigfeit zu ihrer vollen und freien Entfaltung gelangt find. "hier wurde bie Schlacht von Waterloo geschlagen" fagte Wellington, als er ben Spielplat von Eton besuchte; und in biefem Sinne tann man fagen, daß Wilhelm von Oranien die Bilber Rembrandt's gemalt habe. Letterer ift eben ein Hollanber vom Scheitel bis zur Soble; Bebarren beim Begebenen, verbunden mit mächtigem Freiheitsbrang, charakterisiren ihn in erster Linie; was er war, wurde er burch seine nieberdeutsche und hollandische Personlichfeit. In ihm treffen fich bie verschiebenen Richtungen bes Boltscharatters, bem er seinem Stamme nach angeborte; von ibm konnen fie bemgemäß auch wieder ausgeben; jeder große Mann ftellt ben Endpunkt einer alten und ben Anfangspunkt einer neuen Zeit bar. Und bierin liegt bie Lehre — die volkserziehliche Lehre — welche ein Rembrandt, von ber besonderen Art seiner fünstlerischen und geistigen Leistungen gang abgefeben, ben beutigen Deutschen auf nationalem wie politischem Gebiet geben Wer die deutsche Kunft beben will, muß beshalb zuerst bas beutsche Bollsthum beben; und biefe Bebung bes beutschen Bollscharafters fann nur in einer Bertiefung beffelben besteben; und diese muß junachst eine politische seine Reine Frucht ohne Bluthe. Das beutsche Bolt muß sich jo entwideln, wie fich ber hollandifche Bollscharafter entwidelt bat um einen Rembrandt bervorbringen zu können. Gleiche Urfachen, gleiche Ein folches Berfahren wird baburch erleichtert ja gang natürlicherweise nabe gelegt, daß Rembrandt nicht nur Hollander, sondern als folder zugleich Rieberbeutscher und Deutscher ift; auch bier febrt ber Deutsche nur gu fich felbst gurud, wenn er gu Rembrandt gurudtebrt; er vollzieht eine Reform, ju beutsch Rückbildung. Die beiben Bole bes nieberbeutschen Charafters, Festigfeit und Freiheit, baben biebei ale Richtpuntte zu bienen. Das beutsche Bolt muß feine inneren politischen und nationalen Berhältniffe erweitern, indem es fie theils festigt theils lodert; benn nur in bem gleichzeitigen Busammenwirfen biefer beiben Thatigkeiten besteht alles Bachethum; und nur basienige Bolf lebt, welches wächst.

Ru ber politischen und geistigen Entwidelung bes fünftigen Deutsch- Deutschland lands, mag fie verlaufen wie fie will, wird Breugen immer ben Rabmen und Breugen. abgeben muffen; und man ift in Folge beffen berechtigt, auch gang befonbere Anforderungen an Diefen Staat zu stellen. Nach dem Jahre 1870 ift bei ben Deutschen ber gewünschte und erwartete geistige Auffowung nicht eingetreten; es trat vielmehr in biefer Sinficht ein Berfall ein; und biefer erklart fich theilweife aus bem belaftenben Drud, ben cine lediglich nach Außen gerichtete Thatigkeit ftets auf bas Innere eines Menschen ober Bolles ausüben muß. Das perikleische Zeitalter beginnt

erft 50 Jahre nach ber Schlacht von Marathon; und so wird auch Deutschland wohl die ihm von Moltke prophezeiten 50 Jahre ber Waffenbereitschaft abwarten muffen, ebe es einer neuen Sochbluthe feines Beifteslebens entgegenseben tann; inzwischen gilt es aber boch, ben Boben für eine folche frei zu machen. Es ift jest bie Zeit ber Pflugicar; bie Ernte tommt später. — Mirabeau ist ber genialste aber auch ber scharfblidenbste Feind, ben Deutschland je gehabt bat. Er bat in seinem ausführlichen Werk über ben preußischen Staat auf manche prinzipielle Grunbichaben biefes sonft so vortrefflichen Organismus, so auf bie übertriebene Anwendung bes preußischen Reglementir- und Kommandogeistes im bürgerlichen Leben mit besonderer Schärfe hingewiesen; andere in seiner "Geheimgeschichte bes Berliner Hofes" niebergelegte Beobachtungen könnten faft im Jahre 1888 gefdrieben fein; bie jegigen Polititer, auf wie unterhalb der Ministertribüne, sollten diese Warnungen beherzigen. Staaten bestehen aber vergeben auch burch Das, woburch fie groß geworben find - wenn fie ihre organischen Gigenthumlichkeiten nicht etwaigen neuen Dafeinsbedingungen anpaffen. Auf geiftigem Gebiet ift in biefer Sinfict in bem neuen Deutschland erft wenig geschehen; ber Rulturkampf hat ber Rultur nicht gebient; und mit seinem schließlichen Ausgange ihr vielleicht eber geschabet. Nüchternheit bat ben preußischen Staat groß gemacht; febe man zu, daß fie ibn jest nicht wieder flein mache. Das verurtheilende Wort Mirabeau's "Fäulnig vor ber Reife", welches er über bas Breugen Friedrich Wilhelms II aussprach und welches bald barauf bei Jena beftätigt wurde, pagt auf bas heutige Preugen nicht mehr; aber es pagt auf die beutige preußische und beutsche Bildung. "Jede Bucht und Runft beginnt zu frub, wo die Natur bes Menfchen noch nicht reif geworben ift" bemerkt ein bem beutschen Bolt bisher burchweg unbekannt gebliebener Erzieher beffelben, Solberlin. Es ift ber Augenblick gekommen, eine Schwenfung zu machen - auf geistigem Gebiet. Bis jest bat Jena bie Deutschen sittlich mehr geforbert, als Seban; bom Unglud lernt, wer überhaupt lernen tann, mehr als vom Glud; moge auch in biefem Fall ein, geistiger und sittlicher, Befreiungstrieg bie balbige Besserung Breugen wird sich für einen solchen am besten vorbereiten, wenn ce fich mehr und mehr in beutsche Empfindung und beutschen Beift bineinlebt; wenn es ben Rorporalftod nicht nieberlegt, wohl aber ibn mit bem Lorbeer bes Friedens und ber Runft fcmudt. Es mare nicht bas erste Mal, bag ein burrer Stab ergrunt; bie beutsche Sage liebt es, große und bebeutfame innere Wandlungen burch bics Symbol gu veranschaulichen. An ben geschichtlichen Borbebingungen zu folchen fehlt es nicht.

Der Preuße, in seiner besten Gestalt, ist kuhl und kuhn; dies ist eine echt niederdeutsche Mischung von Charaktereigenschaften. Der mit zahlreichen Abelselementen "aus bem Reich" burchsetze preußische Abel zeigt

Mbel.

biefelbe Eigenthumlichkeit; ebenso bas Beschlecht ber Dobenzollern; fie vereinigen bas Bochfliegenbe bes ichmabischen Charafters mit nieberbeutscher Beibe Eigenschaften treten auch gefonbert bei ihnen auf: Nüchternbeit. Rurfürst Albrecht Achilles und Pring Louis Ferdinand repräsentiren bie eine, Konig Friedrich Wilhelm I und Raifer Wilhelm I bie zweite; in ben großen Sauptern bes Saufes aber, wie Rurfürft Friedrich Wilhelm und König Friedrich II, burchbringen sie sich gegenseitig und leisten so bas Höchfte, ja fast Unmögliche. Sie verstehen zu rechnen und — zu schlagen. Bäume, auch Stammbäume, welche umgepflanzt worden find, gebeiben am beften; und Rreuzung ber Charaftere ift für bas innere Bolfsleben oft Man scheint bisber nicht bemerkt ober boch nicht beachtet sehr wichtig. zu haben, daß die Einwanderung der Hobenzollern in die Mark Brandenburg eigentlich eine Rudwanderung war; benn fie find ein schwäbisches Befdlecht; und ber hauptfachlichfte Urfit ber Schwaben, vor ihrer Auswanderung nach bem Guben Deutschlands, mar zwischen Elbe und Ober Der Bug bes echten beutschen Bollecharaftere wie ber echten beutschen Bilbung ja wie aller echten Bilbung überhaupt, aus ber Beimath in die Fremde und aus ber Fremde wieder zurud in die Beimath, offenbart fich auch in bem Entwidelungsgang feines jest erften politischen und friegerischen Geschlechts. Der "fahrenbe" beutsche Rrieger eristirt nicht nur als Einzelperson; er eriftirt auch als Beschlecht, als Stamm, als Bolt! Es gebort zu ben feinen und tiefen Bugen, welche bie Gefdicte fich gelegentlich vorbehalt, daß bas neue beutsche Reich von einem Raifer aus oberbeutschem und einem Rangler aus niederbeutschem Stamme gegründet wurde; zwei Balften ergangen fich fo zum Rreife; und ber Ring ber beutschen Ginbeit ift geschlossen. Er ift es außerlich; aber nicht ober noch nicht in jeber Beziehung innerlich. Das eigentliche Programm ber preußischen Könige "es ist Preugens Bestimmung nicht, bem Benuf ber erworbenen Buter ju leben" erinnert fehr an ben vielberufenen Bablfpruch ber transozeanischen Niederdeutschen: excelsior; aber bem Breugen bat gerade fein raftlofes Borwarteftreben auf politifchem Bebiet eine gewiffe geiftige Magerleit und Dürftigfeit eingetragen, beren er fich nunmehr entlebigen follte. Das Streitrog braucht andere Gigenfchaften als bas Rennpferd; und auf geistigem Bebiete follte ber erftere, nicht ber lettere Typus, ber bes Strebers maggebend fein. Nicht nur gum Lugus, sonbern auch zur Kraft bes Lebens gebort Dasjenige, mas bie Frangofen largesse de vivre nennen; sie ift öftlich ber Elbe noch recht felten gu finden. Dem preußischen Abel konnte es nicht schaben, wenn er fich etwas von dem weiten Weltblid sowie ber echten Runftgefinnung bes beutigen englischen und einstigen venetianischen Abels aneignete; feinem friegerischen Charafter sowie ber Rnappheit und Schneibigfeit feines Befens braucht bies teinen Gintrag ju thun; es ift ber natürliche Lauf ber Dinge, bag aus bem Junter - bem Jungherrn - ein Ebelmann wird. Wie ben Künstler eine abelige Gesinnung, so würde den Abel eine im bochsten Sinne fünftlerische Gefinnung am meisten ehren. Und ber Rönig ift ber erfte Ebelmann seines Landes. Das monarchische Prinzip ist im Grunde Dies gilt gang befonders von den Sobenzollern; ein abeliges Brinzip. fie find langfam aus bem Bolte berausgewachsen; fie waren ebenso lange Reit ein einfaches beutsches Abelsgeschlecht, wie fie später ein beutsches und bann bas beutiche Berrichergeschlecht geworben find. Sie haben fic von unten heraufgebient; fie find nach einander Eble Grafen Rurfürsten Könige Raifer gewesen; sie waren immer ein Theil und sind jest noch ber Kern bes beutschen Abels. Je tiefer und stetiger bie Burgel bieses Befdlechts fich in die beutiche Beschichte berabsentt, besto langer verspricht ce fich an der Spite berfelben zu erhalten. Das Wesentliche ber Monarcie wie jedes Abels ift die Erblichkeit b. b. die Kontinuität ber lebendigen Blut- und Charafterströmungen, welche sich burch Generationen bingiebt; und in foldem Sinne erscheint ber Burpur als bas rechte Symbol ber Berrichaft. Er bezeichnet nicht bas vergoffene und tobte, sondern das lebendige und wallende und waltende Blut — ben festen und stetig berrschenden Willen. Nur er kann die Runft mabrhaft förbern.

Man kann unter den preußischen Hohenzollern konstruktive und bekorative Regenten unterscheiden; für jene ist Friedrich II, für diese Friedrich I der Hauptthpus; bestruktive Regenten, wie England in seinem Karl II und Frankreich in seinem Ludwig XV bat Preugen bisber nicht gehabt; oder bochstens in seinem Friedrich Wilhelm II. Jest kommt es barauf an, jene beiben Richtungen zu einer einzigen boberen zu verschmelzen; alfo bas im besten Sinne beforative Element bes Staatslebens, bie Runft mit ben konftruktiven Elementen besselben, Politik und Krieg möglichst zu verbinden; also die tragenden Glieber des Staatsgebaudes, wie es bei ben Saulen bes griechischen Tempels ber Fall ift, zugleich zu feinen fomudenben au machen. Die Hobenzollern werben bem deutschen Bolke erst bann gang angeboren, wenn fie etwas Bobenftaufen geworben find. Nothwendigkeit und Freiheit laffen fich tunftlerisch so gut wie politisch verföhnen; wie benn die Runft stets am besten da gepflegt wird, wo man sie nicht aus rein afthetischen, fonbern aus Grunden bes nationalen Selbft- und Dochgefühls fördert. So geschah es in Griechenland, in Italien, in Holland; so muß es im jetigen Deutschland geschehen. Rembrandt, ber Bollander, ift bier ein Bolkserzieher nicht in seiner Gigenschaft als Rünstler sondern in berjenigen als Stammesthpus; wie nach außen die Welt, fpiegelt er nach innen sein heimathland wider; und bas lettere Bild ift von nicht geringerem Werth als bas erftere. Auch bies Bild foll ber Deutsche auf fich wirten laffen - um fich zu bilben; benn Politit ift ber Bebel, welcher Die Runft in Bewegung fest; und die Politik, welche heutzutage bas Bemuth bes Deutschen bewegt, fann ihm barum auch bie Brude gu einer neuen Kunstwelt werden. Wie der Mensch in erster Linie ein "politisches Thier" so ist er in zweiter Linie ein Kunstthier; und es ist der Fortschritt des 19. gegen das 18. Jahrhundert, daß man nicht mehr das Umgekehrte annimmt; danach gilt es nunmehr zu urtheilen, zu handeln, zu leben.

Rembrandt ist vor Allem Riederdeutscher und der Niederdeutsche ist vor Allem Bauer; und Preugen ift, wie jebe echte Militarmacht, im Grunde ein Bauernstaat. Es ist eine beutsche Rolonie auf flavischem Boben; staatlich ift biefe Kolonisation schon nabezu vollendet; geistig ift fie es noch lange nicht. Breugen wird nur feiner urfprünglichen Miffion treu bleiben, wenn es die früher begonnene Arbeit nunmehr auf einem anderen Gebiet fortsett. Nach alter Schwabensitte haben bie Hohenzollern, fon lange ehe man es wußte ober beachtete, die Sturmfahne bes Reichs geführt; fie haben dieselbe auf niederdeutschem Boden aufgepflangt, qunächft in ber Altmark; und schon bas ift eine kolonisatorische That, wenn auch noch innerhalb bes beutschen Bolfes und Bobens felbft. rudten sie langfam auf flavisches littauisches u. f. w. Gebiet; sie vertheibigten bie Mark und bas Mark bes Reiches; und murben fo ju Hütern seiner Chre. Seine schöpferischen Kräfte in Staat und Krieg sowie seine lehrenden Rrafte in Runft und Biffenschaft bezieht Breugen icon lange aus Deutschland und fast ausschlieglich aus bem nordweftlichen ober niederen Deutschland : ber alte Deffauer, Ferdinand von Braunfoweig, Bernstorf, Scharnborft, Stein, Harbenberg, Riebuhr, Bulow, Moltte und fo viele andere find nicht auf preugischem Boben gewachsen, sondern dorthin erst importirt worden; wie sie gewirft haben, weiß bie Befdichte. Rant ift von ichottischem und Berber, seinem Namen nach zu urtheilen, von hollandischem Ursprung; Schopenhauer's in Danzig eingewanderter Grofvater mar ein Sollander; Diefe brei Manner geboren also ber bireften überseeischen niederbeutschen Ginmanberung in Breugen Sie alle find Rolonialgeifter. Sie haben bem Beruf Breugens, als ber beutschen Rernfolonie, gebient; sie waren tonstruktiv thatig im Rrieg wie im Frieden; fie waren verständige und schlagfertige Bauernnaturen Colonus beißt Bauer; nur Bauerngeift fann folonifiren; bas zeigt sich im Alterthum wie in ber Neuzeit. Die alten Deutschen, inmitten wie im Norden Europa's, waren politisch sozial und sittlich ein reines Bauernvolt. Es giebt folde alte Deutsche noch jest - in Subafrita. Als Bismard mit bem Prafibenten ber bortigen Boerenrepublit fich in ber beiberseitigen beimischen Mundart, dem Plattbeutsch verständigte, begegneten und ertannten fie fich nicht nur als Geiftes- fondern auch als Blutsverwandte; trot bes fo verschiedenen Makstabes ber beiberseitigen äußeren Berhältnisse fteben fich biefe beiden Zweige eines und beffelben Stammes, Boeren und Breugen, politisch verwandt und sittlich ebenburtig gegenüber. Nur mit Ebenbürtigen fann man bauernbe Alliangen fcbließen; Preugen follte mit Rembranbt als Erzieber.

foldem Bauern- und Boerengeift noch inniger vertraut werben; es follte, wie es konnte, ibm geiftig icopferische Rrafte entlehnen. Sie find in Rembrandt, als einem lebenben und rebenben Sombol, verforpert. Begen ibn erhoben die Aesthetiker bes vorigen Jahrhunderts ben oft wiederholten und nach bamaliger Meinung febr schwerwiegenden Borwurf, bag er "bäuerisch" sei; sie verurtheilten damit, wie es Theoretikern zu geben pflegt, bas Befte an ibm. Er ift bauerlich, aber nicht bauerifch; biefe Begriffe barf man nicht verwechseln; so wenig wie kindisch und kindlich. Rembrandt ift ein niederdeutscher und erdbefreundeter Rünftler; und eben diese Eigenschaft befähigt ihn, auf geistigem Gebiet als Rolonisator zu wirken; weil er Bauer ift, tann er Erbauer fein. Bierin ift fein Beruf zum Erzieher bes beutschen Boltes am tiefsten, weil am volksthumlichsten bearündet. Jene frühere Zeit, welche Rembrandt wegen feines Bauernthums verkannte, war dieselbe, in welcher der deutsche Abel vielsach thöricht genug war, auf ben beutschen Bauer berabzuseben und ibn bei jeder Belegenheit zu unterbrücken ober gar zu verfolgen; eine klarer blickenbe und gereiftere Anschauung läßt jest schon zum Theil und hoffentlich später noch mehr ben beutschen Abel in bem beutschen Bauern seinen geborenen Berbündeten erblicken. Insofern kann auch die beutsche Politik, diese andere Runft, von ihrer finnigeren Schwefter lernen; politifche fowie im engeren Sinne kunftlerische Fehler und Fortschritte geben mit einander Hand in Hand; benn beibe entspringen aus menschlichen Feblern und Fortschritten.

Monardie.

Es giebt ein Band und zwar ein febr ftartes Band, welches Runft und Politit mit einander verbindet: es ift bas Element bes Perfonlichen. Wie ein Schiff so tann auch eine Armee und wie ein Kunstwert so tann auch eine Ministertoalition nur von einem Manne geleitet werben; ber fünftlerische Gebalt bes Gelbberrn sowie bes Staatsmannes, welche beibe im "Rönig" zusammentreffen, beruht auf eben biefem Busammenhange; fie alle schaffen individuell. Der monarchische Beruf bes beutschen Bolkes wird schon burch bas Wort Bolt — folt — selbst ausgebrückt; benn baffelbe bebeutet urfprünglich Gefolge; ju einem Gefolge aber gebort nothwendig ein Führer. In dem tonservativsten Theile Deutschlands, in Nieberbeutschland, hat sich dieser ursprüngliche Sinn theilweise noch erbalten; "bie Bölfer, jum Effen!" läßt Grabbe nach eigenen weftpbalifchen Erinnerungen seine Thusnelba ihrem Sausgefinde zurufen. Fürst bedeutet wörtlich ber Borberfte; und zwar unter einer Reihe von Benoffen im Rampfe: richtig bat man baber gesagt: Die preufischen Offiziere find bie Rameraben bes Rönigs. Der erbliche Rönig ift ein lebendiger Mensch, nicht eine bloße mehr ober minder werthvolle Nummer aus der Masse - wie ber ermählte Prafident einer Republit; und wenn jener gar einem groken Berrichergeschlecht angebort, so barf er sich mit Recht rubmen, schon von Geburt nicht nur mehr zu scheinen, sondern auch mehr zu sein

als andere Menichen; benn auch nach rein naturmiffenschaftlichen Gefeten fummirt fich die Kraft ber Borfahren, soweit nicht spezielle Schwäche ober Entartung eintritt, in ben Nachkommen. Sieht man endlich als bas beherrschende Weltprinzip und barum die Ursache aller Kraft wie Kraftfummirung: Bott an, fo ift bamit bas Gottesgnabenthum ber Ronige gegeben. "Die große Kraft tommt von Gott, die fleine vom Teufel" fagte Debbel; ein rechter Ronig ift alfo, wie jeber rechte Menfch immer von Gottes Gnaben; und er ift es in besto boberem Grabe, je mehr er felbit und sein Geschlecht geleistet bat, je mehr er ein herrscher im guten Sinne ift. Und am leichtesten kann ber König ba volksthümlich sein, wo bas Bolk königlich ist. Der Niederdeutsche insbesondere, Bauer wie er ift, hat in seinem Wesen etwas Königliches; so auch Rembrandt; und es wäre gut, wenn gerade die Deutschen etwas von jenem bäuerlich = königlichen Wefen in sich übergeben liegen. Das Schachspiel, wörtlich Königsspiel, ähnelt bem Weltspiel wie fonst auch barin, bag es biese beiben Thren nabe mit einander verbindet. Der rechte Bauer fitt wie ein König auf seinem Sof; und ber rechte Ronig foll, im beften Sinne, wie ein Bauer unter seinem Sofe leben b. b. als ein erdgeborener Aristofrat, als ber Erste unter Bielen, als ber patriarchalisch und selbstständig waltenbe Berricher ber Seinen. Beibe gehören untrennbar zusammen; jeber von ihnen hat feinen Sof: ber Gine einen immobilen und auf die Erbe projizirten, ber Andere einen mobilen und aus Menschen konstruirten; beide stellen ein Bentrum bar, mit einem baffelbe umgebenben Rreife.

Das alles Organische beberrichenbe Pringip ber Zelle, mit ihrem Bauer und Zellenkern, ift bier aufs foziale Bebiet übertragen. Und biefes berührt fich wieber mit tosmischen Berhaltniffen; ber Bauer, ber auf Grundbefit begründet ift und ein Stud ber Erdoberflache fein eigen nennt, tritt baburch in ein ganz birektes Berhältniß zum Erdzentrum; und durch bieses wieder jum Beltzentrum wie jum Berrn ber Belt. Er fteht Gott und ber Natur nabe. Gin Bauer muß fromm fein; ein gottlofer Stäbter läßt fic allenfalls ertragen; aber ein gottloser Bauer ift etwas Abscheuliches. Andererseits baben wieder Sonne und Mond so aut einen Hof um sich. wie jeber Bauer und jeber König ben seinigen; im organischen Bau ber Welt berührt sich auch bas Entfernteste; eben barauf beruht die Harmonie beffelben. "Wie ber Sternenchor um die Sonne fich stellt" und wie biefe ibrerfeits fich um ein uns bis jest unbefanntes raumliches Weltzentrum, eine Sonne der Sonnen bewegt, so soll sich von rechtswegen das Bolk bem Könige und biefer "bem König ber Könige" unterordnen. Das ariftofratifde und individualiftifde Bringip ber Abstufung burchbringt alles Die nadte Gegenüberstellung von Abel und Bürgerthum ift bie robeste und primitivste Borstellung, welche man sich vom Aristofratismus machen fann; Bauern, gefette Burger, Ebelleute vertreten insgefammt bas aristofratische Brinzip, wenn sie in abgeftufter Gliederung als staatsbestim-

mende Faktoren neben einander steben. Abel ist Abstufung. Im Grunde zeigt bas Leben feine Quantitats- fonbern nur Qualitätsunterschiebe; fie reichen vom Niop an ber Band bis zur Zeber bes Libanon, vom Bauer bis jum König, von biefem bis zu Gott; bie Welt wird von Einem Beiste regiert! Das politische Leben kann sich mithin nur bann richtig entwideln, wenn es bem Menschenleben einerseits und bem Beltleben andererseits parallel geht; es weift bem Menschen in ber Welt seinen Plat an und ftebt barum zwischen beiben Mächten in ber Mitte; biefen Standpunkt soll und barf es behaupten. Derselbe ift vor Allem ein, im beutschen Die Reigung bes Deutschen zu gliebern Sinne, nationaler Standbunkt. und abzutonen, ift im Grunde eine urmusitalische; und feiner sonstigen, im engeren Sinne, musikalischen Begabung febr verwandt; so berührt sich benn auch bier bas icheinbar Innerlichfte mit bem icheinbar Meugerlichften: die Musit mit der Bolitik. Gine bobere Weltanschauung kennt weber innen noch außen, sonbern nur die Mitte — bas Leben.

Bauer unb Künfiler.

Luther und Moltke haben echte beutsche Bauernköpfe; bas geistige Licht, bas fie burchftrablt, schwächt fie nicht sonbern verfeinert fie nur; in diesem Sinne soll auch die Majestät bes Königs auf sein Bauernthum Das ift bie rechte majestas populi. Gelangt fie im Beiftesleben bes Deutschen zur Herrschaft, so wird berfelbe auch bier seine innerfte Eigenthumlichkeit nicht verleugnen können; er wird auch bier, soweit es irgend berechtigt und möglich ift, individuell subjektiv fünstlerisch sein. Im Bauer begegnet sich bas irbische mit bem himmlischen, bas äußere mit bem inneren Leben bes Menschen, ber Ronig mit bem Runftler. Der Bauer, als Sausherr, ist ein ökonomischer König im Rleinen; ber König, als Landesberr, ift ein ötonomischer Runftler im Großen; ber bilbenbe und anschauenbe Rünftler fteht in ber Mitte zwischen beiben: bie unwillfürlichen Empfindungen der Bolksseele hat er mit dem Bauern, das selbstherrliche Recht ihrer Ausgestaltung mit bem Ronige gemein. Shakespeare ift ein folder Rünftler: benn er ift ebenfo febr Bauer b. b. Mann bes Boltes wie er König in ber Dichtung ift; Friedrich ber Große ist ein solcher König: benn er ift ebenso febr — literarischer — Rünftler wie Bauer b. b. Dekonom im bebeutenbsten und weitesten Sinne bes Wortes; Bismard ift ein folder Bauer: benn er ift ebenso febr - politischer - Rünftler wie König b. b. selbstherrlicher Charafter. Shakesveare endete als Grundbesiker: Friedrich II begann als Verstünftler; Bismard blieb bas erfte zeitlebens und versuchte sich gelegentlich auch im Andern. Der König von Gottesgnaben, der Rünftler von Beistesgnaben, ber Bauer von Bolfesgnaben fteben gewiffermaßen gleichberechtigt nebeneinander; und wenn fie zusammenhalten, fo find fie unbesiegbar. "Bielberricaft ift nicht gut, Giner foll herr fein" verfündete icon ber Sanger ber altgriechischen bauerlichen Rönige, bem seinerseits ein ftart bäuerlicher Zug innewohnt und ber beshalb von bem niederdeutschen Bauern Bog so tongenial übersetzt worden ift.

ber große Runftler, war ein Bauernfreund und ein Ronigsfreund; bas ist viel und vielleicht genug, was wir von seinem Leben wissen; er ist barin ben Deutschen verwandt. Der Dichter soll mit bem Rönige geben nicht nur, weil beibe "auf ber Menschheit Boben" manbeln, sondern auch und noch mehr, weil beibe in ben Tiefen des Boltsthums murzeln; Beiber Beruf reicht, wie in feiner Art ber bes Bauern, vom Zentrum ber Erbe bis zur Peripherie bes himmels, vom echten Menschenthum bis zum echten Gottesgnadenthum: und ihren vorherbestimmten bleibenden Stand baben fie bort, wo biese Linie die Beripherie der Erde schneidet: nämlich in bem Stud Erbe, aus bem fie und für bas fie geboren find. Rünftler Bauer König steben und fallen mit einander; sie steben und fallen mit Dem, mas der Mensch heimath nennt; und was ibm das Theuerste auf der Welt ift. Kranke Naturen halten es für eine Eigenthümlichkeit des Ideals, daß es unendlich fern fei; und es ift boch unendlich nah; bie Beimath ift bas 3beal. In biefem Sinne ift ber Deutsche und, wenn man will, ber Rieberdeutsche eine vorzugsweise ideale Natur. Bauerngeist ist Heimathsgeist.

Rembrandt gehört jenen brei real-idealen Ständen gleichmäßig an; ber erdgeborene Ariftofratismus des niederbeutschen Charafters bat fic in ihm nach feinen zwei Seiten gespalten; aber ber Begriff bes Berrichenben, bes innerlich Dominirenben, bes Röniglichen überwiegt. Er abnelt barin Bismard. "Der foll König fein, ber ber Beste ist" singen schon Die Anaben bei Horag; das ift von jeber die Stimme des Bolkes gewesen; und follte einmal "ber Befte" nicht von Geburt König fein, fo tann ber geborene König nichts Klügeres thun, als ihn möglichst frei walten zu Die Deutschen tennen ein folches Beispiel. Bismarck, obwobl ein geborener Ebelmann, hat boch viel bom Bauer an fich; gerade wie Cromwell, ber ein Bauer und bennoch ben Stuarts blutsverwandt mar; "eine Brute" — Feldrübe — "ist ihm lieber als eure ganze Politit" fagte einer feiner beften Renner, feine Gemablin, gelegentlich von bem großen beutschen Reichstangler. Der Bauer barf fich nie über ben Ronig erheben; aber ber Ronig barf fich auch trop feiner außeren Stellung nie beffer bunken als ber Bauer, wenn er es nicht wirklich ift; nur so wird das nabe Berhältniß Beider zu einander alle Stürme überdauern. Selbstbewuftsein und Selbstbeschräntung, in ihrer nothwendigen Busammengehörigfeit, find wohl nie iconer und beutlicher gum Ausbrud gefommen als in den Borten des Fürften Bismard: "Meine Familie ift eben fo alt wie die Hohenzollern und es fiele mir gar nicht ein, ihnen zu dienen, wenn es von Gott nicht fo beftimmt mare." Dier bemahrt Bismard feinen echt beutschen und barum echt aristofratischen Charakter; es stellt sich seinem Rönige, als ein Abliger bem Abligen gegenüber; aber er ordnet sich ihm zugleich unter gemäß ber von Gott b. b. ber Natur ber Dinge, ben gegebenen Berbaltniffen, bem erhaltenden Bringip fest bestimmten Ordnung. Gerade bas Berbältnig Bismard's und Cromwell's zu ihrem jeweiligen

König ist überaus belehrend; ber preugische König gewann eine Krone, weil er klug und ehrlich, ber englische König verlor seinen Ropf, weil er unklug und unehrlich bandelte — gegenüber bem echten Bertreter ber zeitigen Bolksintereffen und Bolksgefühle. Auch die staatlich angestellten Bertreter und Suter geiftiger Intereffen follten in einem abnlichen Fall, wenn ihnen einmal ein nicht gerabe staatlich autorisirter "Bester" entgegentritt, ebenso verfahren; Das ist beutscherseits öfter verfaumt worben; moge man es bei ber biesmaligen geistigen Wiebergeburt Deutschlanbs nicht verfäumen. Den rechten Mann für eine solche berauszufinden und ibn, wenn es sein muß, gegen eine Welt von Angriffen zu halten, darauf kommt es jest an; so machte es Wilhelm I mit Bismard. menbe Mann tonnte nur eine Art von Bauer fein; ber feine Rraft aus bem Erbboben giebt; und in Folge beffen unwiderftehlich ift. In Bezug auf ben nothwendig zu erneuernden gesammten inneren Auf- und Ausban des deutschen Bolksthums bezeichnet die territoriale Anwendung der allgemeinen Wehrpflicht icon einen erften Sieg bes urbeutichen individualiftischen Bringips; auch die Runft muß jest, im besten und tiefsten Sinne bes Wortes, territorial werben; ber natürliche Zusammenhang bes Boltskörpers muß ibm für Krieg wie Frieden gewahrt bleiben. Das ist konservative Politik. Das beutsche Bauernthum gleicht bem tief im Boben wurzelnden Fels; das deutsche Rünftlerthum gleicht dem scharf und schön geformten Erz; das deutsche Rönigthum vereinigt beide Eigenthumlichkeiten in sich: es ist ein rocher de bronze. Rembrandt, der bäuerliche und königliche Künftler, ist in seiner Art ein eberner gels, ein fester unverruckarer Punkt, an ben sich die deutsche Bolksseele zu neuen und schöneren Geftaltungen ihrer felbst ankriftallisiren kann.

Blutmischung.

Rein politisch genommen, ift ber echte Nieberbeutsche immer tonservativ; aber er ist es nicht in jenem engherzigen Sinne, ben bies Wort zuweilen östlich von der Elbe angenommen hat; er ist konservativ auf einer breiteren volksthumlicheren natürlicheren Basis. Mit ben Bortheilen hat Breußen auch die Nachtheile einer deutschen Kolonie auf theilweise fremdem Boben in seiner inneren Geschichte erfahren. Es ist keine Frage, daß in Preußen theils als flavische theils als jüdische und frangofische Blutbeimischung, ein undeutsches Element vorhanden ift. Ja. ber bas ganze innerpolitische Leben seiner oftelbischen Brovinzen erfüllende Gegensat zwischen Junkern und Fortschrittlern ist vielleicht noch mehr ein solcher bes Bluts als ber Ueberzeugung. Die Macht bes Blutes erstredt sich weit; sie überwindet bie Jahrhunderte, die Staaten, die Barteien und sogar die Sprache; fie ift ftarter als Alles. Der früher ober später eingewanderte preußische Kleinadel von überwiegend beutscher Abstammung steht bem mehr ober minder eingesessenen preußischen Aleinbürgerthum von überwiegend fremder, flavischer oder sonstiger Abstammung feindlich, ja in manchen Bunkten unversöhnlich gegenüber: "bis zu meinem

letten Athemauge werbe ich die Fortschrittspartei bekampfen" erklärte Bismard noch 1887. So spricht nur die Stimme bes Bluts. Derselbe Mann bat auch einmal von bem "Ribilismus" ber Fortfdrittspartei geredet und man hat barüber gelächelt; aber nicht eben verständigerweise; jene flavische ober orientalische Erbkrantheit ift innerhalb Breufens zwar burch ben beutschen Ginfluß abgeschwächt und jum Negativismus gemilbert worden; aber zu verkennen ist fie im Uebrigen nicht. Die betreffenben beiben breufischen Boltsftrömungen unterscheiben fich schon rein außerlich aufs Deutlichste; es läßt fich taum ein größerer Kontraft benten, als bie bobe hagere blonde Geftalt bes typischen preugischen Garbeoffiziers und Moltte's - gegenüber ber untersetten beweglichen bunkelbaarigen Erscheinung ber Berliner Durchschnittsbevölkerung und so mancher einflugreicher Fortschrittler. Wie sehr bas Gefühl für biesen Gegensatz bes Bluts einst im beutschen Bolke felbst lebendig mar, bafür giebt es geschichtliche Beweise: noch bis zu Anfang biefes Jahrhunderts wurde in Lüneburg, das flavische Bevölterungsenklaven in feiner Nähe bat, Niemand zum Burgerrecht zugelaffen, ber nicht eiblich erhartete, bag er weder Wende fei noch von folden abstamme. Die gleiche Forberung galt im 16. Jahrhundert in Leffing's Beburtsftadt, in Ramenz, sowie in anberen beutschen Städten mit flavischer Umgebung. Und läßt fich eine folde Trennung unter jetigen Berbaltniffen auch äußerlich nicht mehr burchführen, fo tann boch eine um fo entschiebenere Betonung ber beutichen Individualität auf fittlichem geistigem politischem Gebiet nur gunftig wirten. Gine Ahnenprobe gwar nicht auf rein beutsches Blut, aber boch auf rein beutsche Gefinnung bin angestellt, ware fo übel nicht; bie Fortschrittspartei durfte fie, bezüglich ber letten 30 Jahre, nur schlecht besteben: fie bat zuviel fremdes politisches Blut in sich. Sie bat sich bäufig mehr, als Recht ift, vom Sag ber Bebrudten leiten laffen, mabrenb ibre Gegner allerbings auch etwas vom Uebermuth ber Bebruder zeigten; in Rolonien mit ursprünglich frembbewohntem Boben ift beibes nur natürlich; Del und Effig mifchen fich wohl, aber verbinden fich nicht. Der rein beutsch Gefinnte wird in einem folden Rampfe meistens auf Seiten feiner Bluteverwandten, ber fogenannten Junter fteben; first my country fagt ber Englander; aber andererseits ift boch auch jenen preußischen Berwandten etwas mehr von spezifisch beutscher Gesinnung zu wünschen, als fie oft zeigen. Bismard befitt eine folche; er ift, wie er felbst öftere betont bat, von linkelbischer Abstammung, biefe scheibet ibn, ethnographisch und politisch, von Juntern wie von Fortschrittlern. Noch jett findet man zwischen Stendal und Tangermunde im niederen Bolte einen Schlag von fernfesten Männern, mit bligenben blauen Augen und balb fühnem balb bebächtigem Besichtsausbrud; ber alte Sachfengeift lebt in ihnen; und als eine abelige Uebersetung berfelben muß Bismard gelten. "Preugen muß germanisirt werben" bat er mit Recht

und vom beutschen Standpunkt aus verlangt; und damit zugleich deutlich ausgesprochen, daß dies Ziel bis jett noch nicht erreicht ist. Die altpreußischen Konservativen stehen im politischen Leben ein wenig auf dem nüchternen und beschränkten Standpunkt, welchen Nicolai im geistigen Leben vertritt; wie die Berliner Bildung wieder zu deutscher Bildung werden, so sollte sich auch auf politischem Gebiet eine gleiche Wandlung vollziehen. Die früheren Preußisch-Konservativen haben sich bereits mit der Zeit in Deutsch-Konservative verwandelt; sie sollten sich jett in Niederdeutsch-Konservative verwandeln — wenn auch nicht dem Namen, so doch der That nach.

Benetianische Bolitif.

Es giebt ein geschichtliches Beispiel, welches bier ben rechten Weg zeigt; wie bas beutige Breufen mar bas einstige Benebig, ber politisch am weitesten entwickelte Staat bes Mittelalters, eine im Wesentlichen germanisch-flavische Schöpfung. Es liegt ba, wo ein germanischer Menschenschlag aus der Lombardei, auf keltoromanischem Untergrunde, sich mit einem flavo-illprifchen Menschenschlage aus Dalmatien verbindet; feine berrichende Abelsklasse gehörte vorwiegend ber zuerst wie zulett genannten Diefer brei Racen an; und sein geistiges wie staatliches leben bat sich bemgemäß gestaltet. Dotumente, nicht nur papierener Art, bestätigen biefe Thatsache. Es braucht in dieser Hinsicht nur an die altbekannten und altberühmten Namen ber Grabenigo Mocenigo Zobenigo u. f. w. erinnert zu werden, welche italienische Uebersehungen ber entsprechenden und in ihrer etymologischen Bilbung nicht minder bekannten subslavischen Namen auf —ic sind; ebenso ist unter den liegenden marmornen Gestalten ber ältesten Dogengrabmäler in der venetianischen Bestminfterabtei, ber Kirche von S. Giovanni e Baolo, bas ichmale und hatenformige Profil bes illyrifd-balmatifden Boltsftammes baufig vertreten. Daffelbe unterscheibet fich aufs Bestimmteste von bem breitstirnigen rein germanischen Thous, mit gebrungenem Brofil und schlichtem Haarwuchs, wie er in so vielen von Tizian und Tintoretto gemalten Porträts venetianischer Staatswürdenträger erhalten ist; und es scheint, bag in früherer Zeit ber flavifche, in späterer ber beutsche Besichtstupus überwiegt; bis jum beutigen Tage aber noch bat Benedig seinen Fondaco dei Tedeschi, sein Waarenhaus ber Deutschen so gut wie sein Riva dei Schiavoni, seinen Quai ber Dalmatiner. Destliche und westliche, ethnographische und geographische Strömungen begegnen sich bier. Insbesondere ist Die Ginwanderung vieler Sachsen in bas nordöstliche Italien, mabrend und turg nach ber Bolfermanberung, ausbrücklich hiftorisch beglaubigt; fie blieben felbst in Berbindung mit bem Mutterlande; und ihr physisches wie geiftiges Fortleben läßt sich gerabe in Benedig mit am beutlichsten ver-Die mehrfache Blutftrömung im venetianischen Volkscharakter verleibt ibm feinen eigenthumlichen Bug von Claftigität — und von politischer Befähigung. Er bietet jene Mischung von "Fuche und löwe".

welche Machiavell vom rechten Staatsmann verlangt. So wie England theilweise beute für die innere, mar Benedig einft für die außere Politik Europa's die Dochschule; Die feinerzeitigen venetianischen Gefandtichafts. berichte ftellen felbst Bismard'iche biplomatische Schriftstude in ben Schatten; eiferne Entichloffenheit und goldene Bebachtsamteit paaren fich in biefer Menschengattung.

Die einstige venetianische Bolitit stellt, gang wie die jetige preußische, eine Mifdung von niederdeutscher Babigfeit mit flavischer Gewandtheit bar; aber immerbin blieb bas beutsche Element in Benedig boch bas borberrichenbe; und fo follte es auch in Preugen fein. Es fann gerabe bierburch jenen vornehmen Bug gewinnen, ber ibm bis jest noch fehlt. Der venetianische Senator, in seinem lang nachschleppenben Bewand von Burpursammt, ift die einzige Erscheinung im politischen Leben ber Reuzeit, welche sich innerlich wie äußerlich an Sobeit mit berjenigen eines altrömischen Senators messen tann; ber englische Lord tommt bagegen erft in zweiter Linie. Reine Regierung ber Welt bat es verftanden, mit soviel tünftlerischem Bomp und Aplomb aufzutreten, wie die venetianische. Ein gemiffer poetisch-politischer Bug bes Boltslebens, ber fich andersmo nicht findet, macht fich bier bemerkbar; baß folche Sitten, wie die Bermablung bes Dogen mit bem Meere, bort überhaupt entsteben fonnten, beweift, wie fein und lebendig bas Befühl für bas gefellichaftliche Besammtbafein bei biefen Menschen entwickelt war. Etwas rofiges Fleifc auf den mageren Anochen des politischen Lebens thut dem Auge wohl; es ist nicht icon und nicht einmal gut, wenn ber Staatsförper nur Stelett bleibt; wie in jeder Runft, fo genügt auch in der Staatstunft nicht die nacte Konstruktion; es bedarf bazu noch ber Dekoration; in Benebig mußte man banach zu verfahren. Berabe biefe Seite feines Wefens bat ibm fo manche Bergen gewonnen; die deutsche Bolitik follte fich etwas von folder Befinnung aneignen; ftellt bie Sozialreform panem in Aussicht, so barf man auch ber eircenses nicht vergessen. Die Natur ber Boltsmaffen, und baber auch bie Aufgabe ber Staatsmanner bleibt Benedig war vornehm genug, diese Aufgabe vom fünststets dieselbe. lerischen Standpunkt aus aufzufassen. Es verleugnet auch bierin nicht ben überwiegend niederbeutschen Ursprung feiner Bevölkerung und feines Charafters; Preugen, bas unter einer abnlichen politischen Ronftellation geboren ift, scheint baburch gemissermaßen zum Nachfolger jenes fürstlichen Staatswesens berufen. Es foll fein Deutschthum und feinen Ariftotratismus nach innen wie nach außen bereichern; ein "golbenes Buch" fann unter Umfranden mehr als bas papierene Buch einer Berfaffung bedeuten. Denn jenes rechnet mit individuellen, diefes mit bottrinaren Grofen.

Das beutsche Element in Preugen muß möglichst gestärft, bas unbeutsche möglichst geschwächt werden; und man braucht zu biesem 3mede und Unternur an die bestehenden und burch die Geschichte felbst entwickelten Ber-

Offigier offizier.

baltniffe anzuknüpfen. Es giebt einen Gegenfat zwischen Preugenthum und Berlinerthum: im Allgemeinen ift jenes mehr nüchtern, biefes mehr aufgeblasen; jenes enthält mehr ben gefunden und ungerfiorbaren Rern, biefes mehr bie gerbrechliche und ziemlich burftige Schale bes preugischen Wesens. Die Thatsache, daß die jetige Fortschrittspartei in Berlin ibre Dochburg befitt, beleuchtet biefen Begenfat aufe icarffte. Schon mehrfach bat man barauf aufmertfam gemacht, bag es für die beutsche innerpolitische Entwidelung nicht gunftig fei, wenn in ben Parlamenten allzu viel Berliner figen; trot gelegentlich afficbirter Ronigstreue vertreten fie nicht die echten Gefühle bes beutschen Bolfes; sie sind trivial und negativ. "Auch Berlin macht ein bedeutendes Geschäft in Brillanten, leiber find es nur imitirte" bemerkte einmal in seinem geschäftlichen Theil bas Eine vornehme politische Gesinnung wird man Berliner Tageblatt. überall eber finden, als in ben speziell Berliner Rreisen. Berlin ift bie Stadt der Drehorgeln und bäufig genug auch der Drehorgelpolitik; bas beutsche Boltslied enthält aber beffere Mufit, als ein Metallaplinder; und in dem deutschen Herzen schlummern andere Welodien als "freisinnige". An das Preußenthum, nicht an das Berlinerthum hat eine etwaige Befferung und ein eventueller Fortschritt bes preugischen Staates angu-Der Offiziersgeist in Preußen ist mehr altpreußisch, ber Unteroffiziersgeift in Preugen mehr berlinifch; jener retrutirt fich, wie feine Träger, aus den Provinzen und vom Lande; dieser findet seine lauteste Bertretung ba, wo seine geiftigen und politischen Führer zu Saufe find, in ben Städten und in ber Hauptstadt. Man muß bemnach politisch wie geistig die Provinzen gegen die Sauptstadt aufbieten, ausspielen, mariciren laffen; bann wird Das eintreten, mas die Aerzte in Bezug auf ben menschlichen Rorper Entlaftung bes Zentrums nennen: also ein wirkfamer Ausgleich ber inneren Rrafte, jum Behufe ber Gefundheit und ber boberen Leiftungsfähigkeit bes Gefammtindividuums. Die politischen Wahlen Berlins mabrend bes letten Jahrzehnts haben bierin ichon eine Menberung erkennen laffen; und es ift zu hoffen, bag fie noch gunehme. Tellheim bedeutet mehr als Just und der Bring von Homburg mehr als Edensteber Nante; mas aber mehr ift, bas muß auch mehr gelten; bann werden bobere Interessen nicht zu turz tommen. Je mehr bas eigentliche Altpreugenthum gegenüber bem Berlinerthum, besto mehr wird auch ber Offizieregeist gegenüber jenem subalternen Beift in Preugen zur Geltung fommen, über ben icon Freiherr von Stein flagte; und befto gunftiger werden sich die politischen sittlichen geistigen Interessen Breukens wie Deutschlands entwickeln. Der preufische Lieutenant, welcher zwischen Dber- und Unteroffizieren in ber Mitte ftebt, ift gewiß ein guter Thous; aber um unfer politisches ober gar geistiges leben ju beberrichen, bagu reicht er nicht aus; er ftebt, nach außerem Rang wie innerer Ginficht, Es würde ibm doch durchschnittlich auf einem subalternen Standpunkt.

nicht ichaben, ohne Ginbufe feiner bisberigen Gigenschaften, vom beutichen Bürger etwas zu lernen; man bat ibm feit 1870 gerne ben Lorbeer aufgesett: aber ber Lorbeer bat bekanntlich auch eine betäubende Eigenschaft. Das barf Riemand vergeffen. Sicherlich ist ber moralische Gewinn, welcher burch Militarisirung ber beutigen gebilbeten beutschen Jugend entsteht, weit größer als ber Berluft, welcher babei burch eine theilweise Richtung berfelben aufs Meugerliche und Gitle fich ergiebt; aber immerbin gilt es, biefes Berlufttonto möglichst zu vermindern. Wie ber Rünftler fo ift auch ber Offizier, trot bes hoben Standplates beiber, immer einem noch höheren Faftor untergeordnet: bem Menschen; und in biefem besonberen Fall bem beutschen Menschen. In je näherer Berbindung eine Kolonie, bei aller sonstigen Freiheit ber Entwidelung, mit ihrem Mutterlande fteht, besto beffer ift es für beibe; Nordamerita bat ben etwas zu rasch zerfcnittenen Bufammenhang mit England, befonders in feinem geiftigen Leben, schmerzlich entbehrt; auch Preugen follte einen möglichst naben inneren Anschluß an sein Mutterland ober vielmehr an feinen Mutterftamm, ben niederbeutschen, anstreben. Bietät und Interesse rathen bagu Zwischen ben obigen beiben extremen Lebens- und Parteialeichmäkia. richtungen balt bas niederbeutsche Bauernthum in feiner niederen und boberen, staatlichen wie menschlichen Bertretung — die gefunde Mitte. Moltke's außere Ericheinung, Die mit berjenigen altvenetianischer Dogen eine bemerkenswerthe und wie fich aus bem Obigen ergiebt, nicht zufällige Aebnlichfeit befitt, follte für ben preugischen und beutschen Bolititer von beute innerlich thoifch werben.

Eine wahrhaft konservative Partei ist nur diejenige, welche die Haupt- Linkselbifde züge bes Bolkscharakters, in diesem Falle bes beutschen Bolkscharakters konferviren will und kann; den preußischen Altkonfervativen hat diese Fähigkeit gelegentlich verfagt; als versprengten Rolonisten unter einer im Uebrigen mannigfach gemischten Bolksmasse ist ihnen in etwas ber Rontakt mit bem innerften Fühlen ber beutschen Boltsfeele verloren gegangen. Diefer ift eber bei benjenigen politischen Barteien zu finden, welche sich vorwiegend aus bem "Reiche" retrutiren: foweit, wie beim Zentrum, anderweitige Einflüsse biesen Kontaft nicht etwa wiederum aufheben ober schwächen. Windthorft hatte jedenfalls einen ftart niederdeutschen Bug in sich und ibn öfters fachlich geltend gemacht. Auch wenn man ben italienischen fogenannten Regionalismus nicht in die beutsche Politik einführen will, scheint es boch empfehlenswerth zu fein, die tompatte Maffe ber rein beutichen Bevolterung Deutschlands, welche zwischen Elbe und Rhein liegt, für feine innere Bolitif vorzugsweise als ausschlaggebend zu betrachten. Der Schwerpunkt ber beutfcen inneren Politit muß babin ju liegen tommen, wo ber Schwerpuntt bes beutschen Bolischarafters liegt; und biefer liegt unzweifelhaft zwischen Rhein und Elbe; "zwischen Frankreich und bem Böhmerwald, ba machfen unfre Reben." Der geographische Barallelismus jener beiben Fluffe ift

auch auf die Gestaltung der inneren deutschen Parteiverhältnisse nicht ohne Einfluß geblieben. Nach Namen Wohnsit politischem Charafter und persönlichem Temperament vertritt Bennigsen das linkselbische wie Miquel das rechtsrheinische Flußgebiet; in dem ersteren tritt mehr die passive Seite: die Zähigkeit, in dem letzteren mehr die aktive Seite: die Thätigkeit, des nordwestdeutschen Charakters hervor; und das bessere deutsche Bürgerthum sah lange in ihnen die Träger seiner politischen Interessen wie Anschauungen. Freilich muß es der deutschen Zukunst vorbehalten bleiben, die politische Richtung dieser beiden Männer zu verdichten und entschiedener als disher auszugestalten; denn sie hat sich nicht stets und überall ihrer Ausgabe gewachsen gezeigt; auch sie muß individueller persönlicher deutscher werden.

Die Erdgeister behaupten immer und überall ihr Recht; in der Bolitit nicht weniger wie im Beistesleben; in beiberlei hinsicht bilbet bie Elbe bie entscheidende Grenze oder, wenn man will, ben Rubikon für bas Deutschibum. So war es schon vor Jahrhunderten; das alte beutsche Bauernrecht erlischt an biesem geographischen Scheibestrich; "öftlich ber Elbe giebt es teine Beisthumer" bemertt Jafob Grimm. Gie icheibet ben fühlen von bem warmen Politiker, ben Breugen von bem Deutschen; ben fühlen von bem warmen Dichter, Leffing von Goethe; ben fühlen von ben warmen Geschichtschreiber, Rante von Schlosser; ja noch beute ben tühlen von bem warmen Maler, Menzel von Bodlin. felbst steben sich beibe Beistesrichtungen nabe genug gegenüber: Rauch ift ebenso weit westlich wie A. von Werner öftlich ber Elbe geboren; bort ift ber Enthusiasmus, bier ber Rationalismus zu Saufe. Indeß ift weber bie kalte noch die warme Kulturströmung für eine Ronfolibirung bes beutschen Beistes zu entbebren; sie follen gemeinsam ober, wenn bas nicht fein tann, wenigftens abwechselnd bie Führung beffelben haben. beutige Thätigkeit Menzel's hat mit der einstigen Thätigkeit Lessing's Die fuble und luftreinigende Wirfung gemein; beibe fuhren ben gleichen preufischen nordbeutschen icarfen Stift. Und auch anderswo noch wieberbolen sich beutzutage, sogar lokal die entsprechenden Bestrebungen unserer klassischen Literaturperiode. Je ein Schweizer und ein Sachse, Bodlin und Uhbe, bedeuten in diesem Jahrhundert genau Daffelbe für bie bilbende Runft, was die benfelben Stämmen angehörigen Gegner und Alopstock im vorigen Jahrhundert für die bichtende Kunft bedeuteten: weniger eine Rudfehr zu, als ein Suchen nach Natur und Innerlichkeit. Aber daß solche Frühlingsvögel sich zeigen, kundet eben den Beginn einer neuen Zeit und warmerer Beiftesftrömungen an; fie entsteben, wenn ber politische Schwerpunkt sich irgendwo verschiebt; und es scheint, daß er fich jest wieder langfam von rechts ber Elbe nach links ber Elbe gieben will. Das wurde nur naturgemäß fein. In ber Fremde friert bas Berg und zuweilen auch ber Beift; behaglich fühlen fich beibe nur in ber þ

Staatsgefühl haben bie Preugen immer gehabt, aber bas füße Beimathegefühl bat ihnen zuweilen gefehlt; Beimathegefühl haben bie Deutschen immer gehabt, aber bas große Staatsgefühl hat ihnen lange gefehlt; im neuen Breugen und im neuen beutschen Reiche follen fich beide Beistesrichtungen burchbringen. Die politische Beimath Breugens aber ift Nieberbeutschland; und es ift vielleicht fein Bufall, daß Bismard gerade in bemjenigen Theil bes letteren geboren murbe, ber birett bas ostelbische Preußen begrenzt, also an der geistigen Wasserscheide. hat ber beutiche Beift ben preugischen Beift befruchtet. Befruchtung aber ist nur ein verstärktes Wachsthum; und Wachsthum nur ein verstärktes Konferviren; auf lettere Thätigkeit also kommt es an. Konservativismus ist urdeutscher Konservativismus; und er wird, wohl angewandt, nicht wenig bagu beitragen ben beutschen Beift und bas beutsche Reich felbst zu tonserviren. Man sollte glauben, daß Mostit nicht ins Bebiet ber Bolitik gebore; aber Bolkecharakter geographische Lage geschichtliche Erlebnisse find "gegebene Größen" von mystischer Natur; und eben baburch erst bag man mit ihnen "rechnet", werben fie zu politischen Größen. Religion Philosophie bilbenbe Runft Bolitit find weber Sache ber Mustif noch ber Stepsis; fie find einfach bie Sache beiber. wer zu lösen vermag, vermag auch zu binden. Stepsis ist bell, Mbstit ist bunkel; ihr Zusammenwirken ift helldunkel; und bellounkel ift ber Sinn bes Bolts, bes Bauern, bes Nieberbeutschen.

Eine "Berbauerung" Preugens ift alfo in mehr als einem Sinne Bauerliche wünschenswerth. Befonders aber ift fie zu wünschen gegenüber ben fluttuirenden und bestruftiven Tenbengen ber großstädtischen Bevölkerungs. maffen; Börfentreiberei und Fabrifarbeit laffen für höhere geistige Intereffen wenig Zeit übrig; um so mehr sollte man fie anderswo und anderweitig fuchen. Wenn ber zusammenfügende bäuerliche Charafter fich mit ber gersegenden modernen Bildung verbindet, fo konnte fich möglicherweise eine Neubildung, ein gemiffes vergeiftigtes Bauernthum berausstellen, welches allen Ansprüchen an ein feineres nationales Leben genügt. Gebilbete Gutsbesitzer find immer noch die besten Typen bes heutigen beutschen Lebens; Goethe, ber fie so oft und so mannigfach in feinen Romanen auftreten läßt, bat bies anscheinend vorausgeseben; in ihnen verbindet fich bas Alte, welches von jeber bem grundbesitenben Stande eigen war, mit bem Neuen, welches ausnahmslos die Großstädte beherrscht. Auch der Fabrifant und ber Raufmann, wenn fie zu einigem Befit gelangt find, geben gern in jenem Stand auf; eine mabre Beimath hat ber Menfch erft, wenn er Grundbesit und insbesondere Landbesit bat; und dieser gemeinsame Bug jum beimifchen Grund und Boben ift es, welcher die bauerliche Bevolferung Deutschlands mit bem Abel und biesen wieder mit bem boberen Burgerthum verbindet: fie alle gieht es gur Mutter Erbe. Sie follten barum in der inneren deutschen Bolitik den Ton angeben. Ber ben Bauern-

stand stärkt, stärkt das Bolf; ein deutsches "Heimstättengesch", wie es jetzt geplant wird, geht von diesem Standpunkt aus; und er kann nicht genug zur Geltung gebracht werden — geistig wie materiell. Eine derartige Berschiedung und Bertiefung des Preußenthums nach der deutschen wie niederdeutschen Seite hin würde erst den unentbehrlichen Unterdau für eine Weiterentwickelung der heutigen deutschen Zustände überhaupt liesern, denn je breiter die Basis ist, auf welche eine solche Entwickelung gestellt wird, desto besser ist es für dieselbe; und eine breitere Basis, als die Erde selbst, kann nicht gedacht werden. Was mit ihr geistig verbunden ist, vermag Niemand umzustoßen. Der Blick auf sie wird in Zweiselsfällen den richtigen Weg weisen; das Angeborene ist und bleibt die höchste Korm sür den Menschen; aus ihm kommen die Rechte und Pslichten des Einzelnen wie der Bölker. "Bleib Dir nur selbst getreu" mahnt der weltersahrene und fälschlicherweise oft als Possensigur ausgesaßte Polonius seinen Sohn.

Die echte Runft bebarf einer stetigen und rubigen Bflege; biefe kann ibr aber nur da zu Theil werden, wo fich stetige und rubige soziale Berbaltniffe finden; alfo wo Grundbefit vorwiegt; ber taufmannifche Spefulant, welcher beute Bettler und morgen Millionar ift ober auch umgekehrt, wird dem Künstler nie nüten können. Nordamerika beweift es. Es wird erst eine eigene Runft haben, wenn erblicher und grundbesitzender Reichthum bort beimisch geworben ist; ber selfmademan bat allzuviel Unruhe in sich und ift daber ber Runft nur wenig geneigt; sammelt er einmal Bilber, so verkaufen seine Erben sie bald. Aehnlich ist es in Baris. ber Stadt des ewig Neuen. Auch bort fehlt es bem Rünftler burchweg an der äußeren und inneren Rube, welche die erste Borbedingung für eine erfreuliche Thätigkeit ist; gemessene und wirklich monumental wirkenbe Runstwerte find von Franzosen selten geschaffen worden; die gallische Unrube verhindert fie daran; ober die lettere schlägt, als Begenwirkung, in Die heutzutage bort noch vorkommenbe akademische Steifheit und Blatte Durch teine biefer beiben Richtungen follte ber Deutsche fich beeinfluffen laffen. Das ftetige Wefen bes letteren ift bem fprunghaften Befen bes Franzosen grundfählich entgegengesett; jenes leuchtet und biefes schillert; ienes ichafft ben Stil und diefes die Mode. Jenes führt zur echten Bornehmheit, wie sie einst in Benedig blühte und noch beute in England zu finden ift; diefes führt gur falfchen Bornehmheit, gum Salonton, ber leiber aus Frankreich vielfach auch nach Deutschland eingeführt wurde. Durch eine "Berbauerung" ber beutschen Bildung konnte folchen üblen Einflüssen begegnet werben; möchte ber nieberbeutsche Charafter, welcher innere Tiefe mit äußerer Schlichtheit verbindet, recht bald sich im gesammten beutschen Leben bemerkbar machen. Der Rauch, ber aus ber Scholle aufsteigt, ift die Seele bes Landes; zu diefer Seele muß die beutiche Bilbung zurudfehren. Die im jegigen Deutschland so mannigfaltig graffirende Bauernmalerei und Bauerndichtung entspringt bem bunklen, aber

nur zu häusig in manierirter Weise sich äußernden Gesühl: daß die Nation sich von jener gesunden Grundlage ihres geistigen Daseins entsernt habe und zu ihr wieder zurücksehren müsse. Man schwärmt gegenwärtig für die Bewohner des Schwarzwalds, wie man im vorigen Jahrhundert für die von Otaheiti schwärmte; möge man auch jetzt, wie damals, schließlich den Weg von der Unnatur zur Natur zurücksinden. Rousseau suchte die Natur, Goethe fand sie; Bautier malt das deutsche Bauernthum, im Sinne der Gebildeten von heute; vielleicht erlebt man es noch einmal, im Sinne der Gebildeten von kunstige.

Man bat fo lange gefragt, mas bas beutsche Baterland ift, bis bie Gefcichte barauf eine Untwort gab; man follte nun einmal fragen, mas und wo der deutsche Beist ift, um zu seben, ob es nicht auch barauf eine Antwort giebt? Marren und Kinder fagen die Wahrheit; vielleicht weiß fie in biefem Fall ber Bauer zu offenbaren, ber ein Stud von beiben ift; und ein Stud vom beutschen Belben bagu. Diese brei Eigenschaften, oft seltfam gemischt, machen auch ben Rünftler; sicherlich murbe ber beutsche Bauer fich zu Rembrandt hingezogen fühlen, wenn er ihn fennte; wie ficherlich Rembrandt fur Den, ber ibn fennt, auf ben beutschen Bauern verweift. Das Oben und bas Unten in ber Welt freugt fich zuweilen an Bunkten, wo man biese Begegnung nicht sucht. Gerade jene brei Eigenschaften find es, welche in ben zahlreichen Selbstportrats Rembrandt's am beutlichsten hervortreten; bald überwiegt die eine, bald die andere, immer aber ift es ber lebenbige fraftvolle urwuchfige Menfc - ber fünstlerische Bauer — welcher uns aus ihnen ansieht. In feinem ichonften, bem Dresbner Selbstbildniß, wo er sich gemeinsam mit seiner Frau bargeftellt bat, vereinigen fich biefe fo verschiedenen und boch zusammengeborigen Tone jum berrlichsten Dreiklang. Es zeigt Wein Weib Gefang; es zeigt bas Kind ben Narren ben Helben; es zeigt ben Bauer ben Künftler ben König. 1 Es zeigt Rembrandt.

Das Plattbeutsche ist eine ausgemachte Bauernsprache. Der weiche verschmolzene "butterige" und dabei doch fräftige Charafter der Rembrandtschen Malerei stimmt durchaus mit ihr überein. Rembrandt malte plattdeutsch — wie er holländisch d. h. ein etwas breiteres und selbstbewußteres Plattdeutsch sprach. Man kann ihn einen Dialektmaler nennen. Es ließe sich wohl auch eine Plastik benken, welche in diesem Geiste gehalten wäre; dieselbe würde freilich Winckelmann'schen Schönheitstheorien sehr wenig entsprechen; sie würde jenen Bildhauern, welche noch heute auf "schöne Linien" halten, einen ähnlichen Eindruck machen, wie ihn Shakespeare auf Boltaire machte: nämlich den eines "betrunkenen Wilden". Aber Dem, der sie wagen wollte und könnte, würde sie sich gut lohnen; daß sie gerade in Holland entstehen muß, ist nicht gesagt; daß sie nur in Niederdeutschland entstehen kann, ist sicher. Es könnte sein, daß der niederdeutschland entstehen fann, ist sicher. Es könnte sein, daß der niederdeutschland ein inneren Leben Deutschlands noch eine wichtige

Platt= beutsches.

Rolle spielen wird; er hat lange genug geschwiegen; möglicherweise beginnt er nun zu reben, sogar im eigentlichen Sinne bes Worts. Man bat fich neuerdings bes Plattbeutschen vorwiegend in humoriftischer Absicht als Schriftsprache bedient; indeß ift eine folche Verwendung nicht erschöpfenb; ber traditionelle Gulenspiegel erschließt nur eine Seite, nicht ben gesammten Inhalt bes niederbeutschen Menfchen. Es sollte eine ernsthafte platt-Frit Reuter ift wesentlich humorist und fann deutsche Brosa geben. barum bier nicht in Betracht tommen; Pathos, wo er es versucht, steht ihm nicht an; eines gleichmäßigen bauernben getragenen Ernstes ift er seinerseits nicht fähig; wohl aber ist die plattbeutsche Sprache beffelben Ja fie ist für benfelben bestimmt. Man fagt, daß es schrecklich fei, wenn ein Mann weint; fo burfte vielleicht eine plattbeutsche Tragif jebe andere überbieten; aus bem Schlichten entwickelt sich am ehesten das Grandiose. Welch eine starte und erhabene Wirkung noch jest bem niederdeutschen Dialett zur Berfügung steht, weiß Derjenige, welcher ben Bundeseid tennt, ben bie Boeren vor ihrem Rampfe mit ben Englandern 1880 schworen; ein fo ingrimmiger Ernft und eine fo bochgetragene Ausbrudsweise findet fich taum in einer Shatespeare'schen Tragobie. eine echte helbensprache; Bismard und Moltte tonnten fic, wenn fie wollten, in ihrer gemeinsamen Muttersprache: auf platideutsch mit einander unterhalten; und diese Sprachbrüderschaft beider Männer ist tein zufälliges Symptom; wie aus ber Mutterlauge ber Kryftall, fo folägt sich aus ber Muttersprache ber Geist nieber — und wirft weiter.

Wer plattbeutsch fühlt, ber wird auch plattbeusch schreiben können. Aber freilich mußte bies fein beliebiger Schullehrer, sondern ein plattbeutscher Chaucer ober Bebel sein; er konnte biesen reichen Sprachschat heben; und vielleicht findet ein solcher sich mit der Zeit. Man hat in ben letten Jahren bereits angefangen, in Nordamerika wieder plattbeutsch zu predigen; der im Wert begriffene Neudruck einer plattbeutschen Bibel, wie es beren früher so viele gab, geht diesen Bestrebungen förbernd zur Seite; eine gelegentlich icon versuchte plattbeutsche Uebersetung bes homer wurde, wenn von einem Meifter ber Uebersetungstunft ausgeführt, ben treuberzigen klaren und fräftigen Naturton des Originals junzweifelhaft gut und vielleicht beffer noch als bas hochdeutsche wiebergeben; benn bas ältere beutsche ist bem alten griechischen Ibiom seelisch verwandt; Grundfäulen ber Bilbung, wie homer und die Bibel, follten fich ibm nicht ver-Aristophanes Don Quixote Lafontaine Gellert Holberg Simplicissimus Chaucer: turz alle jene Schriften, in benen eine ftarte Aber von Natürlichkeit schlägt, wurden sich zur Ueberfetung in's Plattbeutsche eignen. Das älteste Literaturmert ber beutschen Sprache mar eine Uebersettung, die der Bibel durch Ulfilas; die ungarische und südslavische Literatur bat sich erst in biesem Jahrhundert aus Uebersetzungen und einheimischen Bolksliedern entwickelt; weshalb sollte ber speziell niederbeutschen Literatur ein ähnlicher Weg verfagt fein? "Eulenspiegel foll ein fehr iconer Mann gewesen sein" beißt es in einem alten Bollebericht; er lebt jest nur noch als Bossenfigur; sollte auch seine Sprache, soweit fie literarisch gehandhabt wird, sich nicht wieber zu einem schönen Ernst erbeben können? Rlaus Groth's Bersuche nach dieser Richtung bin blieben bisher vereinzelt; auch nähern fie fich oft zu febr bem Sentimentalen; und bas ift nicht niederbeutsch. Die Fülle und Biegsamkeit bes plattbeutschen Dialetts befähigen ibn jedenfalls zu einer großen Entwidelung; es find einmal plattbeutsche Opern in Hamburg aufgeführt worden; warum sollte es nicht wieder so kommen? Wie Holland und hamburg — als Häupter des weiteren und engeren Niederdeutschlands — so hat auch das alte Benebig fich ftets feinen Bolfsbialett gewahrt; bie bortigen Senatsverhandlungen, die öffentlichen Beschluffe, die Gefandtschaftsberichte find in bemfelben gehalten; bas fog. Schriftitalienisch murde babei nicht beruck-Man begnügte fich mit einem Plattitalienisch. Und bas ift tief bebeutfam; man fprach "wie Ginem ber Schnabel gewachsen war": man sprach individuell. Und sogar bas Schriftitalienisch ist auf eine ähnliche Beise entstanden. Der tostanische Bulgardialett wurde vor Dante ebenso verachtet und für unliterarisch gehalten, wie jest ber nieberbeutsche; bie göttliche Komödie machte ibn für die Weltliteratur boffabig. "Er schrieb nicht wie er follte" urtheilten bamalige gelehrte Zeitgenoffen über Dante; bie Nachwelt hat anders geurtheilt; Bolt und Gelehrte meffen recht oft mit verschiedenem Mag. Noch im vorigen Jahrhundert bat ein Dichter von erstem Range das gleiche Beispiel gegeben, wie Dante, nämlich Luther und Leffing, Shakespeare und Molière, Dante Robert Burns. und Cervantes wirften baburch, bag fie zur Natürlichkeit und zu volksthumlicher Befinnung guruckfehrten; nur auf folder Folie fann fich ein neuer und großer Bug ber Literatur entfalten. "Bu Bamburg erft habe ich ben Reichthum ber beutschen Sprache fennen gelernt" bezeugt Leffing; diefer Reichthum geht zweifellos auf die naben Beziehungen ber bortigen Sprechweise zum Plattbeutschen zurück.

Es könnte nicht schaben, wenn mit dem niederdeutschen Geist auch etwas niederdeutsche Sprache in den Schatz der heutigen deutschen Bildung überginge; was einst einem Lessing anstand, darf auch wohl irgend ein heutiger Dichter und Denker nicht verschmähen. Die gegenwärtige deutsche Prosa, über deren Charakterlosigkeit so vielsach geklagt wird, könnte dabei nur gewinnen. Sie würde nicht, wie es in den sogenannten Gebirgsromanen geschieht, mit dem Dialekt zu kokettiren haben, indem sie ihn des Gegensatzes halber in eine ganz andere Sprache brockenweise einschiebt; sondern sie würde einzelne Worte und Wendungen desselben, in weiser Auswahl, in ihren eigenen lebendigen Zusammenhang hinübernehmen müssen. Andere Dialekte ließen sich ebenso verwerthen; eine derartige Bereicherung aus dem Bolksgeiste heraus würde der deutschen Sprache mehr nützen Rembrandt als Erzieher.

als ihre Fixirung burch eine Atabemie nach frangosischem Muster, also eine Bergrmung berfelben, welche man von gelehrter Seite vorgeschlagen Die beutsche Sprache muß beutsch gepflegt werben; möglichste Bflege ber Stammesbialette als folde und möglichft nabe Berbindung berfelben mit bem Hauptstamm ber Schriftsprache ift hiefur bas einzig richtige Brogramm; baffelbe hat fich ben jeweilig bestehenden geschichtlichen Berbaltniffen anzuschmiegen. Schiefheiten und Unwahrheiten ber Bilbung laffen fich in einem urwüchsigen Ibiom weit weniger verbergen als in einem abgeschliffenen; überhaupt ift jenes bescheibener berglicher lieblicher, als biefes; und insofern wurde eine theilweise Rudtehr zu bialettischem Sprachgeist auch ihre sittliche Wirkung haben. Wie Luther's befreiende That ber oberdeutschen, so vermöchte und verdiente wohl Bismard's einigende That der niederdeutschen Sprechweise in Deutschland ein Bor-Lessing nimmt zwischen Beiben eine Mittel- und recht zu vindiziren. Uebergangestellung ein; ber Hamburger Dramaturg war ein akklimatisirter und Bismard ist ein geborener Nieberbeutscher; es ist nicht bie einzige Aehnlichkeit, welche biefe zwei Bahnbrecher, im Reich bes Geiftes und ber Politit, unter einander verbindet. Sie find, trot ihres außerlich friegerifchen und tampffroben Auftretens, friedliche Eroberer in weitester Ausbehnung gewesen; und fie zeigen sich barin als echte Rolonisatoren; bie niederbeutsche Rolonisation reicht also geistig und politisch über bas gesammte Deutschland, wie fie ötonomisch und materiell schon seit langem von der Wolga bis zur Bai von Alaska reicht. In der nordwestdeutschen Tiefebene liegt bas Zentrum biefer großartigen Bestrebungen; von bier aus verbreitet fich niederdeutsche Gefinnung und Gefittung, in einem Salb. freise ausstrablend, über die gemäßigte Bone unferer Erbe; ber Begirt ihrer Thätigkeit gleicht einem ausgebreiteten Facher ober, wenn man will, bem tunftvollen Bewebe einer Spinne. Der engste tongentrische Ring beffelben zieht fich von ber ruffischen bis zur hollandischen Grenze Deutschlands; und er ift in mancher hinficht von enticheibenber Bedeutung. "Getreuen von Jever" hielten gang besonders zum ersten deutschen Reichskangler; es giebt vielleicht ein gebeimes tieferes Band, welches bie Bewohner ber beutschen und außerbeutschen Nordseefuste mit jenem Träger ber beutschen Nationalitätsibee verbindet; das Zentrum eines Rreises ftebt zu feiner Beripherie ftets in engerer Beziehung als zu bem bazwischen liegenden Raume. Die beutsche Politik wird immer theilweise eine Seepolitit fein muffen; die nieberbeutsche Bolitit, die einftige Sanfapolitik ift dieser Nothwendigkeit gefolgt; und das Bolk felbst bat fie seinerzeit empfunden. Man hat gesagt: daß Hamburg und Lübeck bie beiden Augen Niederbeutschlands seien; im weiteren Sinne können Amsterdam und Benedig dafür gelten; und im weiteften Sinne London Immer aber ist es ein Augenpaar, bas sich vom und New-Nort. Lande auf die See richtet; und zwar nicht nur in merkantiler und politischer Beziehung; ebenso sehr und vielleicht noch mehr in geistiger Beziehung.

Rembrandt ist nicht nur Riederbeutscher im Allgemeinen sondern auch Bolland und Sollander im Besonderen; er ift Sollander in jedem Binfelstrich seiner Breugen. Arbeiten; ja zuweilen ist er es bis zum Erzeß. Seine wirkliche wie geistige Beimath liegt zwischen Land und Sec. hier, wo bas Weltmeer bie beutsche Erbe füßt, haben beibe einen Bund für bie Ewigkeit geschloffen. Holland ist burchweg ein Bauernland; ein Erd- ober Schlammgeruch burchzieht fein ganges Boltsleben wie einft so jest; es ist bezeichnend, bag bie Hauptstadt bes Landes, ber Haag, noch bis jum Anfang bieses Jahrhunderts ein Dorf war. Was Frang Bals malte, ift boberes Bauernthum und ebendasselbe giebt Rembrandt, nur in noch sublimirterer Form - mit einem weiteren Schuf Bauerngeift, nämlich Mbftit burchfest. Lebben, feine Beimathstadt, ift auch biejenige Anipperdolling's. Und technisch genommen, zeigt Rembranbt's Malerei ben gleichen Charatter; es ift eine hollandische Schlammmalerei; aber im edelsten Sinne. Die Hollander find Bauern von besonderem Schlage; sie find Seebauern, wie es einst bie Griechen maren; somit steben fie ben festländischen Niederdeutschen verwandt und zugleich fremd gegenüber. Dies Berhaltniß bat in einer besonders naben Beziehung bes hollandischen Stammes zum preugischen Staate feinen hiftorifchen Musbrud gefunden. Ift biefe Bermandtichaft auch in neuerer Zeit mehr zurückgetreten, fo ift fie boch eine fo ftarte und fo feft mit ben innerften Dafeinsbedingungen bes preugischen Staates verknüpfte, baß fie nie aufhören und jederzeit wieder ftarter nach außen sich bethätigen Das eigentliche Ronigreich Preugen, Die frubere Orbensproving, ist jum guten Theil von Sollandern besiedelt worden, beren Rachsommen noch jest bort leben; in bem nationalften Schauspiel bes nationalften bollandifden Dichters, Bonbel's Gosbrecht van Amftel, erklart ber Beld zum Schluffe bes Stude "ich geh' in's fette Preugenland"; eine Aeugerung, bie gu bem "bungrigen Preugenthum", von bem man früher in einigen Begenben Deutschlands sprach, in erfreulichem Gegensat ftebt. Die naben Familienverbindungen ber hobenzollern mit ben Draniern, in älterer wie neuerer Zeit, weisen nach ber gleichen Richtung bin; die bochfte Ehrenzier bes preußischen Staats, ber schwarze Ablerorben, wird am Drangeband b. h. in ben Farben Oraniens getragen. Die Gemablin bes großen Rurfürften, bie Stammmutter bes jetigen preugifchen Ronigshaufes, mar eine Oranierin und die preugischen Konige führen noch beute ben Titel "Bring von Oranien"; ber große Kurfürst selbst war zum Theil in den Rieberlanden erzogen und perfonlich wie politifch ben Hollandern außerst geneigt; er bewies es wiederholt burch entscheidende Rriegsthaten; Berlin wurde von ihm auf hollandische Art befestigt. "London" hieß die vorlette und "Amsterbam" die lette Tagesparole, welche er unmittelbar vor seinem Tode an feine Haustruppen ausgab; wichtige Berbandlungen mit den nordweft-

lichen Mächten lenkten seine Aufmerksamkeit damals vorzugsweise nach jener Richtung bin; aber man konnte in biefen zwei Worten auch noch eine andere Art von "Teftament bes großen Kurfürsten" erblicen: eine Mahnung zum dauernden Anschluß an die stammverwandten niederdeutschen Staaten. Diese Borlicbe für das Hollanderthum vererbte sich auf seinen Enkel Friedrich Wilhelm I. Man sieht dieselbe zwar meistens nur als eine Marotte des Letteren an; aber es lag ihr ein tiefer politischer Instinkt zu Grunde: bas Gefühl innerlichster Berwandtschaft zwischen Preugen Botsbam, die Lieblingsstadt biefes Ronigs und die preuund Holland. ßischeste aller preußischen Städte, war überwiegend in holländischem Stile Der Name dieser Stadt selbst ist nach Analogie von Eidam Schiedam Amfterdam u. f. w. wahrscheinlich hollandischen und nicht, wie man gelegentlich vermuthet bat, flavischen Ursprungs. Die Mart Brandenburg wurde, nach ausbrücklichem Bericht bes Chronisten helmold, burch Albrecht ben Baren mit "gablreichen Hollandern Seelandern und Flandern" besiedelt. Jedenfalls ist Potsbam, seinem inneren Charakter nach, eine halb hollandische Stadt. Wie in Amsterdam so gab es auch in Berlin bis vor Rurzem noch "Grachten"; bas gleichfalls ursprünglich holländische Kanalwefen, bem fich Preugen neuerdings wieder zuwendet, verspricht ihm handelspolitisch eine große Zukunft; an die überwiegend bollandische Physiognomie ber älteren Theile aller großen norbbeutichen Städte wie Danzig Samburg, ja theilweise selbst Magdeburg und Dresden braucht nur erinnert zu werden. Ganz Nordbeutschland ist von einem den Niederlanden entweder birett entstammenden ober doch nabe verwandten Beiste erfüllt; und naturgemäß bat fich berfelbe in bem fpezifisch nordbeutschen Staat, Breugen. am ftarfften geltend gemacht.

Wollte man an den Hohenzollern ausschließlich einen gemeinsamen Familienzug hervorheben, so ist es ber, daß fie kuhle Röpfe find; auch barin gleichen fie ben Hollanbern. Das Wort "Staat" felbst ift ben Deutschen über Holland zugekommen; waterstaat beift bort noch jest das so überaus wichtige Korps der Wasseringenieure. Bismarck gehörte ursprünglich einem solchen beutschen Korps an; er war Deichhauptmann, also in einem echt hollandischen und niederdeutschen Beruf thätig, ebe er zur eigentlichen Staatstunst überging. Die perfönlich diplomatischen Beziehungen seines fpater immerbin noch möglichen Nachfolgers, bes Grafen Berbert Bismard, reichen vorzugeweise nach Solland und England; fie wurden sicherlich nicht ohne Beranlassung des Baters angeknüpft und weisen barauf hin, daß trot vorübergehender anderweitiger Konstellation das heutige Preußen durchweg jenen "Zug nach dem Westen" beibehalten hat, ben baffelbe schon unter bem großen Kurfürsten tunbgab. Staat folgt damit nur dem Zug vom Zentrum nach der Peripherie seiner Lebensfunktionen! Der konservative Charakter des niederdeutschen Bolksthums äußert sich auch barin, daß gerade innerhalb ber genannten Stämme

sich öfters als anderswo die politische Befähigung und oft auch Führerschaft vom Bater auf ben Sohn vererbt bat: bie beiben Artevelbe, bie beiben erften Dranien, die beiben Bitt, die beiben Bernftorff, die beiben Bismard beweisen es. Es wurde aufo fein Sprung ins Ungewisse und überhaupt feinerlei Sprung fein, wenn Preugen sich auch innerlich wieder mehr bem Sollanderthum zuwenden wurde; es wurde bamit nur feine alteften und besten Traditionen wieder aufnehmen; wie es einen Theil berselben schon burch bie neubegonnene Kolonialpolitit wieder aufgenommen hat. Gerade zu einer erweiterten Funktion und Bedeutung dieser Unternehmungen binüber könnte ein mehr als bisher hollandisch fühlendes und handelndes Breugen ein vortreffliches Bindeglied werben. Noch jest giebt es, gang wörtlich, ein Preugisch Solland; vielleicht wird es baffelbe noch einmal in weiterem und tieferem Sinne geben. Der preußische Staat befindet fich gewissermaßen noch im Junggesellenstand; er follte fich zur Che mit bem Sollanderthum, feiner einstigen Jugendgeliebten, entschließen; eine folche Che wurde dauernde und schone Früchte tragen. Orangeblüthen find Brautschmud; ber altbewährte Spruch "Dranje boven" wurde bei einer - politischen - Bermählung Deutschlands mit ber See ben paffenbften Brautschmuck bilben. Die preußischen Rönige sollten Bringen von Oranien nicht nur beißen, sonbern auch fein.

Dem gefunden Konfervativismus des Niederdeutschen entspricht der Freiheitefinn gefunde Liberalismus bes Hollanders. Derfelbe hat jahrhundertelang und ber Bollander. mit siegreichem Erfolg die politische wie die religiöse Freiheit Europas vertheidigt; es ist bekannt, welch außerordentlich bobe aber nicht zu bobe Schätzung fo burchaus verschiebene Beschichtschreiber wie Schiller Dacaulay Rante Motley bem Befreiungstampf ber Nieberlande beigelegt haben. Thatfachlich haben die Hollander bisber in Staat Runft und Sandel mehr geleistet als irgend ein anderer besonderer beutscher Stamm; und eben barum, weil sie ben Begriff ber Freiheit in richtiger Weise verstanben: als eine Aufrechterhaltung ber gesonderten Bolfsthumlichkeit, ber volks. thumlichen Perfonlichkeit, ber perfonlichen Ueberzeugung. Es ift jene echt beutsche Art von Liberalismus, wie sie unter anderen Berhaltniffen auch Ubland Lornsen Dablmann vertraten: ber Rampf ums alte Recht! Ein griftofratischer Zug fehlt biefer Gefinnung nicht; die von Dahlmann verfoctene Streitsache ber bolfteinischen Ritterschaft war es, welche gur foleswig-bolfteinischen Frage und bamit gur Ginigung Deutschlands ben erften Anftog gab; Ariftofratismus und Liberalismus, in ber rechten Form, beben gegenseitig ihre Fehler auf. Die holfteinischen und bie athenischen "Ritter", auf welche lettere einst Aristophanes seine Mitburger verwies, vertraten baffelbe Pringip: bas gute alte eingeborene Wefen bes Boltes. Auch bamals gab es einen Eugen Richter, er bieg Kleon. und falfche Boltsthumlichfeit fteben fich gegenüber, wie bie bobere und bie gemeine Natur bes Menfchen; auch ber beutige Deutsche sieht fich

awischen biese beiben Gegenfate gestellt: individuelle und nicht bottrinare, nationale und nicht Barteipolitit bat er zu treiben. In dieser hinficht fann bas einstmalige Holland, bas Holland Rembrandt's bem fünftigen Deutschland als nüplicher Wegweiser bienen. Es zeigt ben Buntt an, wo und wie fich je nach ben Umftanben ber Ronfervativismus in Liberalismus ober auch biefer in jenen verwandeln tann und foll; es lebrt ben Bolititer von beute, biefe beiben Bewichte in ber Bagichale bes Staates zwedmäßig au bandhaben; es führt zur mabren Freiheit — in ber Politif und anderswo. Das Schwanten zwischen politischen Extremen, welches Preugen im Innern so lange beberrscht bat, wurde so vermieben ober boch vermindert. bat oft nach England als Mufterftaat geblickt; aber Solland liegt ben Deutschen, innerlich wie äußerlich, noch naber. Man follte fich biefe beiben großen Reservoirs politischer Freiheit gleichmäßig zu Rute machen. ben frangofischen Menschenrechten ift bie Dottrin, in ben englischen Staatsrechten die Tradition, in den hollandischen Boltsrechten die geschichtliche That ber ausschlaggebende Fattor; und wenn ber oben erwähnte Sat Lagarbe's richtig ist — wie er es ohne Zweifel ist — baß eine Sache besto vollkommener wird je individueller sie sich gestaltet: so muß auch unter jenen brei Stufen politischer Entwidelung Die lettgenannte, Die bolländische, als die beste gelten. Sie ist zugleich die geschichtlich früheste berfelben: von Holland aus wurde 1688 England, jum Theil mit Bulfe von Brandenburgern, befreit und von England aus bezogen die geiftigen Urbeber ber frangösischen Revolution von 1789, Boltaire Diderot Rousseau. ihre politischen Ibeen. Statt an die einfach ober boppelt abgeleitete wird man also beffer thun, sich an bie ursprüngliche Quelle aller beutigen politischen Freiheit zu halten; an holland felbst. Der landläufige Fehler, beutsche Waare nach Paris zu importiren und fie von bort als frangöfische Baare wiederzubeziehen, ift von ben Deutschen auch in Bezug auf politische Grundlehren und Grundrechte gemacht worden; er sollte jest vermieden werden.

Das merkmirbige und auch anderweitig zu beobachtende Geset, daß ber Strom der Kultur dem Laufe der großen Flüsse parallel, aber in umgekehrter Richtung sich bewegt, bewährt sich wieder einmal. Der Rhein sührt sein Gold stromadwärts und seine Kultur stromauswärts. Die speziell modernen unter den bildenden Künsten, Musik und Malerei, erwachten nach der langen Ruhezeit des Mittelalters zuerst in den Niederlanden wieder zu einem freieren und reicheren Leben; und von dort hat auch die speziell moderne unter den handelnden Künsten, die heutige europäische innere Politik, ihren ersten Ausgang genommen. Diese hat sich nachträglich den Norden, wie die Delmalerei den Süden Europa's erobert. Den so gegebenen Spuren hat man zu solgen. Polland liegt außerhalb des heutigen politischen Deutschlands; aber eben darum ist es der archimedische Punkt, von dem aus letzteres geistig in Bewegung gesetzt werden

kann. Der beutsche Politiker soll mit berselben Frische Feinheit und Selbstständigkeit, mit bemselben tiefen Gefühl für angeborene Eigenart seinem hohen Beruf nachgehen, wie es seinerzeit ber holländische Künstler gethan hat. Das ist die Bedeutung Rembrandt's für die beutsche Politik von heute. Der lebendige und selbstverantwortliche Mensch ist es, welcher allein in beiden Fällen zur echten und höchsten Leistung gelangt.

Der Berbauerung Preugens muß bemnach eine Berhollanberung Preugens entsprechen und fich anschließen. Wie fie materiell und von oben berab, durch die Herrscher, schon einmal ftattgefunden bat; fo follte fie jest geiftig und von unten herauf, durch bas Bolt, wiederholt werden. Die großen geschichtlichen Strömungen bleiben sich räumlich wie zeitlich ftets gleich; Die ftaatsordnende und volksbildende Thatigkeit, welche einft ber aufgeflarte Defpotismus ausubte, fällt jest bem abgeflarten Liberalismus zu; er ift vorzugsweise ein hollandisches Erzeugnig. fic an bie von Solland, im inneren wie äußeren Staatsleben, stets bewiefene gefunde Mägigung balt, besto beffer wird es fein. ber freie Staatsbürger, ift baber für bie Deutschen nicht minber wichtig als Rembrandt, ber freie Runftler. Db fein und hollands Ginflug auf Die beutsche Politik sich noch einmal barin zeigen wird, daß auch außerlich ein näherer Unschluß des stammverwandten Landes an das beutsche Reich erfolgt, bleibt ber Butunft überlaffen; bis babin fann es nicht schaben, wenn man in Deutschland wenigftens bas Wefen ber Sollanber, wie fie einst maren und wie fie jest find, richtig zu versteben fich bemubt. Man ift beutscherseits oft geneigt, fie humoriftisch zu beurtheilen; aber ficerlich mit Unrecht; ernfte Leute wollen ernft genommen fein. Sprache und Wefen ber Sollander find so wenig humoristisch, wie gewisse Bilber von Rembrandt 3. B. ber Raub bes Ganymed es find; fie in biefer Beife beurtheilen, beift ihren Charafter völlig verfennen. Es find beiberfeits volle breite zwanglose, aber babei auch warme und geistvolle Naturlaute; bag bergleichen auf ben mobernen Menschen anscheinenb tomisch wirkt, zeigt wie weit er felbst sich von Einfachheit und Natur entfernt Aehnlich verhält es fich mit Shatespeare's Troilus und Creffiba; es ift fein burlestes Stud; fondern ichildert eine griechische Begebenbeit einfach im nordischen Bolkston. Dichter wie Maler haben bier frembe Stoffe nationalisirt. Jene obigen Borurtheile wurden schwinden, wenn bie Deutschen physisch wie geistig mehr zu "hollandgangern" werden wollten; bas Wort "ber Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze" gilt auch für beffen unteren Lauf. Deutschland fonnte ber Annexionsfurcht ber Hollander am beften baburch ein Ende machen, bag es fich von ihnen annektiren ließe. Wer die See bat, bat die Belt; und bie Niederbeutschen haben die See; ber Bug auch ber übrigen heutigen Deutschen zur See zeigt fich ichon in ber großen Borliebe, welche fie für ihre Marine begen. Je mehr maritime Elemente Deutschland in fic aufnimmt, besto vortheilhafter ist es für basselbe. In die Trockenheit bes beutschen Lebens sollte man baber etwas niederländische Feuchtigkeit einführen; man denkt jett daran, Seesische auf billigere und raschere Weise als bisher ins innere Deutschland zu schaffen oder Berlin gar zu einem Seehasen zu machen; aber ein Import von politischer geistiger künstlerischer Seelust dorthin würde noch nützlicher sein. "Die Lüftung der Nation kommt mir zu deren Aufklärung unumgänglich nöthig vor" sagte schon Lichtenberg; wie eine geistige Dekonomie, giebt es auch eine geistige Hygiene; man darf weder diese noch jene vernachlässigen.

Freiheit ber Deutschen.

Das Bebeutenbste, was Preugen bisher auf geistigem Gebiet hervorgebracht bat, beißt: Rant; aber ber tategorische Imperativ ift nicht bas Riel sondern die Boraussetzung aller Sittlickfeit; das Ziel ber letteren beißt: Freiheit. Diejenigen Leute, welche einen sittlichen Fortschritt über Rant hinaus für unmöglich erklären, verfallen in einen abnlichen Fehler, wie jene modernen Maler, benen Naturtreue als bie bochfte aller Runftforberungen erscheint; was die Boraussetzung ihrer Thätigkeit fein follte, machen fie jum Biel berfelben; fie verwechseln ben Anfang ber Runft mit beren Enbe. In ber Runft wie in ber Sittlichkeit foll bas bobere bas niebere Prinzip nicht aufheben sondern einschließen. Diefer Unterschied ist ein außerorbentlich wichtiger; und von seiner richtigen Erkenntnig bangt vielleicht bie Butunft, jebenfalls aber bie Freiheit Deutschlands Die Geschichte entwickelt sich in Proportionen und Progressionen. ab. Breugen verhalt sich zu Deutschland wie Friedrich Wilhelm I zu Friedrich II und wie biefer wiederum ju Bismard; Deutschland barf endgültig auch nicht bei bem lettgenannten Staatsmanne steben bleiben; es wird weiter fortzuschreiten haben. Bismard's staatsgründende und volkseinigende Thätigkeit mußte nothwendig in dem konfervativ angelegten Bauernthum ihren Schwerpunkt suchen; ber innere Ausbau und bie fernere Glieberung bes beutschen Reiches wird biefen Standpunkt beigubehalten haben; aber fie wird ihn mit einem weiteren Ringe ber Entwickelung, mit bem liberal angelegten Sollanberthum, umschliegen muffen. Breußen als freiheitlich-religiöse Bormacht der Erbe Aurfachsens geworben ift, fo follte es als freiheitlich-politifche Bormacht ber Erbe Sollands fein. Berfonlichfeit, die fich felbst jum Befet wird, ift Freiheit; fie ift funftlerisch in Rembrandt und politisch in ben Niederlandern verkörpert; fie sollte fünstlerisch-politisch in bem Deutschen sich verkörpern. So begegnen sich geistige und fünftlerische, staatliche wie sittliche Forderungen; daß dieselben fich alle in diesem einen Buntte begegnen, ift ein weiterer Beweis für ibre Berechtigung; benn wo fich viele Wahrheiten treffen, ba liegt bie Babrheit. Wer sein toftlichstes But, die geistige Freiheit hinweggegeben hat. Dem wird Nichts recht glücken, er mag versuchen was er will; barumhalte man es fest ober ftrebe boch banach. Hollanbische Freiheit ift bem beutigen preußischen "Freisinn" gerabe entgegengesett. Nicht in pomphaften

Tiraden sonbern in männlichem Sandeln äußert fich die Freiheit eines Bolfes; nicht "Freiheit wie in Defterreich" sondern "Freiheit wie in ben Rieberlanden" muß beute bie Losung fein. Deutschland ift mehr als Möge jeder Deutsche bedenken, mas die An-Breuken und Desterreich. führerin bitmarsischer Frauen vor einer ber Befreiungeschlachten ihrer Landeleute einft benfelben zurief: "welt grote Berlichkeit und ebel Rleinot de leve Friheid is!"

Bilbung.

Zuerft auf religiösem, bann auf politischem Gebiet haben fich bie Bolitit unb Mieberlande als Borfampfer eines freien felbstständigen beutschen Beiftes Much jest noch gilt es einen Befreiungstampf zu führen, ber bem alten niederländischen an Wichtigkeit nicht nachstebt; er richtet sich wieder, wie einst, gegen eine thrannische Weltmacht: Die falsche Bilbung. Mit ihrer politischen verloren bie Griechen einst auch ihre geistige Freiheit und gelangten baburch ju bem Berfall ihrer Bilbung, jum Alexandrisinmus; mit ber politischen wird ben Deutschen hoffentlich auch ihre geistige Freiheit wiederkommen und werden fie fich aus bem Berfall ihrer Bilbung, bem modernen Alexandrinismus erretten. Wie ber niederbeutsche Bauerncharafter ben foliben Unterbau, fo fann ber hollanbifche Seemannecharafter ben luftigen und burchsichtigen Oberbau für die tommende beutsche Bilbung abgeben - gleich jenen offenen, schon figurirten Thurmen von bollandifchem Urfprung, welche fich so vielfach über bie schlicht gefügten Bacsteinkirchen bes nördlichen Deutschlands erheben. Sie find eigentlich für Die Thätigfeit von Glodenspielen berechnet und bilden fo eine Art von musitalischer Architektur. Der musitalische Charafter ber Deutschen schimmert überall burch; er spielt gelegentlich in die Baufunft wie in die Bolitif hinüber; man spricht nicht nur zufällig von einem europäischen Ronzert. Die Meinung ber alten Spartaner, bag mufikalische Bilbung bas innere Staatsleben beeinfluffe, mar eine tief begrundete; fowohl nach ber gunftigen wie nach ber ungunstigen Seite bin; in ben endlosen politischen Tagesftreitigkeiten bes heutigen Deutschlands meint man bas Beklimper ber 20 000 Bianos zu vernehmen, welche es jährlich fabrigirt. Dem gegenüber muß die deutsche Bildung wieder eine echt musikalische und musische werben; bann wurde sie auch wieder eine eble und freie genannt werben Der zierliche und einfache Thurm ber Michaelistirche zu Samburg ift ein nationaleres Runftwerk, als jene icon ermähnten Bseudofirchen auf bem Berliner Benebarmenmartt: halte man fich baber auch geiftig lieber an jene als an biefe. Das alte und halb hollanbische Berlin mar schlichter, aber auch echter als bas beutige; es wurde wohl baran thun, bei feiner erweiterten und vertieften Weltstellung jener früheren Berhältniffe nicht zu vergeffen. Es follte zwar nicht wieder hollandisch bauen; aber es follte wieder etwas altpreugisch und bamit bollandisch gefinnt werben; bann murbe es auch gang beutsch gefinnt sein. Gemisse Theile eines Bolfes find nicht nur vorübergebend, sonbern bauernd zur Erziehung

bes Ganzen berusen; so wurde der attisch-ionische Stamm, durch Homer und die Männer des perikleischen Zeitalters, zum Erzieher des gesammten Griechenlands; so sollte auch Holland der Erzieher des gesammten Deutschlands werden. Die See befreit von der Sklaverei wie von der Barbaret. Mit der politischen und geistigen Freiheit kommt den Bölkern auch immer der Purpurschein echter Bornehmheit; jene wie diese, die innere wie äußere Hoheit des Lebens ist vorzugsweise den Seevölkern beschieden: Griechen Benetianer Engländer Niederländer beweisen es. Mögen es auch die Deutschen beweisen.

Spumetrie und Rhhihmus.

Architektonik und Seele, Shmmetrie und Rhthmus sind diejenigen beiben Eigenschaften, welche vor Allem bem griechischen Runftwerte eignen; welche auch bem modernen Runstwerke eignen sollen; und welche endlich bem mobernften aller Runftwerke, bem beutigen Staat eignen follten. Bebe Statue hat ihr Stand- und Spielbein. Die icon erwähnte boppelartige Charafterrichtung ber Hobenzollern, auf bas Große und auf bas Kleine, auf das Enthusiastische und auf das Nüchterne entspricht einer folden Forderung; vermittelft berfelben find fie babin gelangt, wo fie fic jett befinden. Die Politik, als Runft, fpaltet fich nach zwei Seiten. Bas Shakespeare als die bochfte Aufgabe jedes Runftlers bezeichnet bat: ber Befonnenheit und ber Leibenschaft jugleich Rechnung ju tragen, ift auch die Aufgabe eines jeden Politikers, gerade weil und insofern er Runftler ift. Er tampft mit boppelter Front; zugleich nach ber festen und nach ber freien, nach ber konservativen wie nach ber liberalen Seite. Wenn sich zentripetale und zentrifugale Rräfte gleichmäßig bethätigen, wird ber Staats- wie ber Weltforper am fichersten seine Babn wandeln. Rembrandt, in feiner Eigenschaft als Hollander und bie Hollander. in ihrer Eigenschaft als Seebauern, verkörpern noch mehr als andere Nieberbeutiche Die erbentsprungene wie erbumfassenbe Doppeleigenschaft biefes Stammes: zu beharren und fortzuschreiten. In Breugen und auch im neuen Deutschland hat bisber bie erftere Richtung immer ben Ton angegeben; es scheint angemessen, nun auch einmal bie andere Seite bes Boltscharakters politisch wirken zu lassen. Evolution, nicht Revolution ist ber Beruf ber Deutschen. Gin Ding entwickeln, beißt es auf eine breitere Basis stellen, welche aus ibm felbst berausgewachsen ift; in biefem Sinne foll fich Preugen entwickeln; und zwar jest nicht nach außen, fondern nach innen bin. Ueber Beichsel und Oder muffen auch Befer und Rhein zu Worte tommen. Das Aufrechterhalten ber eigenen Berfönlichkeit ift ber Grundzug bes hollandischen, bes nieberbeutschen, bes beutschen Beiftes; je maintiendrai lautet ber Bablfpruch Draniens. Aufrecht ist die Haltung des preußischen Soldaten, aufrecht ift bie Befinnung bes preugischen Burgers, aufrecht follte auch ber Muth jebes Deutschen sein. Das Stramme Stracke Gerade, wie es sich in der äußeren Haltung eines jeden preußischen Kriegers ausspricht, ist von jeber ber

Grundzug ber preußischen Bolitit nach innen wie nach außen gewesen; fie ist ihr wie Deutschland jum Segen geworben; "bie Berabheit hat Bott felbft an's Berg genommen" befundet Goethe. Gerabbeit bes Geiftes und ber Besinnung ift ein ausgeprägt beutscher Bug; in ihr spricht fic ber beutsche Beruf Preugens aus; biefe Charaftereigenschaft gilt es nun in einer besonderen Art weiter ju bilden. Gine stählerne Feber, in geftredtem Buftanbe, ift ftart; aber in gebogenem Buftanbe ift fie noch ftarter. Bu bem Elemente bes Geraben — ber Symmetrie — welches bis jett in Preugen berrichte, muß nunmehr bas Element bes Schrägen — bes Rhythmus - hingutreten, welches jeglichem organischen leben erft bie Bollendung giebt. "En beeten icheef, bet Gott lev" fagt, jenen Goethe'ichen Spruch ergangend und einschränkend, ein ebenfo weifes wie liebenswürdiges niederdeutsches Sprichwort; es fann und barf jest auch für Preugen gelten, nachdem es gang Niederbeutschland in sich aufgenommen bat; Graecia capta saevum cepit victorem.

Wie Deutschland awischen Breugen und Holland liegt; fo liegt für ben Deutschen in bem preußischen Charafter eine Forberung, welche in - bem hollandifchen Charafter ihre Erfüllung findet. Leffing bat einmal bedauert, daß Tang und Geftifulation, überhaupt bas forperlich routhmische Element, Die Musik bes Körpers bei ben Deutschen so wenig entwickelt fei; aber bie letteren haben bies Bedauern nicht fruttifizirt; fie find noch gerade so unrhythmisch oder auch gelegentlich überrhythmisch wie Es fehlt ihrem geiftigen wie forperlichen Dafein an rubigem mufitalifchem Fluß; die Schule bes heeresbienftes reicht nicht aus, benfelben zu erzielen; es muß eine Berftarfung biefer bilbenben Tenbeng von anderer Seite her eintreten. Die Barte bes preugischen muß burch bie Weichheit bes nieberlandischen Wefens gemilbert werben; wie jenes gelegentlich fteif, so ift biefes gelegentlich formlos; zwischen beiben in ber Mitte liegt ober follte liegen: bas elaftifche Befen bes Deutschen. Der Name wie die Perfonlichkeit Rembrandt's deuten, richtig verstanden, auf eine folde Entwickelung bin: er, ber gang Ropthmus ift, tann bem preußischen Staat, ber gang Sommetrie ift, ale ein Begenbild und Begengewicht bienen; er fann ben innerlich etwas allzustarren Organismus lockern, nicht um ihn zu ichwächen, fonbern um ihn zu ftarten. Aus ber harten und symmetrischen Knospe entwickelt fich bie weiche und rhhthmische Blume.

Rembrandt ift als Berfon genommen ber freieste und als Bertreter Rieberfeines Bolksthums genommen ber gebundenfte aller Runftler; in biefem bentiche Bechselspiel ber beiben bochften Fähigkeiten, welche ein Runftler wie ein Politiker haben konnen, bemabrt er fich als ber Ausbruck Desjenigen, mas ber Deutsche überhaupt und im Besonderen in ber Politik sein foll. Der Rieberbeutiche erscheint vermöge feines geiftig fittlich und gum großen Theil auch staatlich burch und burch tonfervativen Charafters gang vor-

zugsweise zur Bertretung und Entwidelung und Bertiefung bes liberalen Bringips berufen. Konfervativ angelegte Bölfer follten liberal regiert werben und liberal angelegte Bölfer sollten konservativ regiert werben. Die Bewohner von Attifa und von Latium waren Bauern; biefe in rein festländischer Art, jene schon bom befruchtenben und vergeistigenben Sauche ber See berührt; ber Nieberbeutsche und mit ihm ber Neubeutsche, welch letterer in einiger Beziehung bem Römer in anderer bem Griechen verwandt erscheint, foll gleichfalls jene beiben Arten von Bauernthum in fich vereinigen: er foll zugleich Marter und Hollander fein, wie es ber große Aurfürst und fein Entel waren. Aus Bauern follten die Deutschen mehr und mehr zu Seebauern werden. Der Riederdeutsche ift tonservativ, insofern er Bauer und liberal, insofern er Kolonisator ift; Solland felbit ift eine bem Meere abgewonnene Kolonie; biefes Land, England, bas oftelbische Preußen, Nordamerika sind nach einander von bem gaben und fraftvollen Stamme besiebelt worben. Je früher sie besiedelt wurden, besto eber sind sie, nachbem sie burch bas Rolonisiren liberal geworben, wieder zu ihrem ursprünglich tonservativen Charafter gurudgefehrt; und fonnten fich bann eben barum wieber ben Luxus einer liberalen Gefinnung wie Staateneinrichtung erlauben. Norbamerita, die jungste biefer Rolonien, ift noch am wenigsten tonfolibirt; und baber in feinem Boltscharafter am wenigsten tonservativ; und in seiner Gesinnung am wenigsten liberal. Die robe Masse gilt bort Alles, die Individualität Richts; es ist schein-Breugen, die zweitjungste in der Reibe, beginnt sich zu tonfolibiren; und je tonservativer es sich im Charafter seiner Bewohner entwidelt, besto echtliberaler barf es gesinnt sein und regiert werben. Das große Befet bes Ausgleichs entgegengesetter Rrafte, welches bie gesammte Welt beberricht, muß auch bier gelten. Gine innere und womöglich äußere Anlehnung an die alteren Schwesterkolonien, Holland und England, wird hier beilfam wirken; sie wird Barten ber Entwickelung milbern; sie wird bem preugischen Staate, in vielen Fällen, politisches Lehrgelb ersparen. Ronfervativ in ber Politit zu fein, wie es Rembrandt in feiner Runft und jeber Bauer noch heute auf feinem Gute ift, bas ift bie Aufgabe ber gegenwärtigen Deutschen: nämlich als ein freier Mann auf ber ererbten Scholle zu sigen b. b. an ben geschichtlichen Ueberlieferungen und Thatfachen im Allgemeinen festzuhalten, fich aber bie freie politifche Entfoliefung in jedem einzelnen Falle vorzubehalten. Die Saiten ber Leier muffen ftraff gespannt fein; aber bie Band foll fich in freiem Spiel auf ihnen regen.

Urpreußisches.

Wie ber echte Dichter, so sieht auch ber echte Staatsmann auf einer höheren Warte als auf ber Zinne ber Partei. Er vertheidigt nicht ein Programm; er vertheidigt die Hausaltare seines Bolkes; und jedes ehrliche Mittel ist ihm bafür recht. Der Spruch von Thiers "die Republik wird konservativ sein ober sie wird nicht sein" gilt von jedem Staat, der

freiheitlichen Bestrebungen folgt; eine Monarchie bagegen follte immer möglichst liberal regiert werden; gerade weil beide von Saus aus umgekehrt angelegt find. Hier sammelt fich bie Boltstraft in einen Buntt; bort geht sie aus von einem Punkt; in beiben Fällen aber ift ihre Wirkung eine gentrale. Die gegebenen geschichtlichen Verhältniffe werben barüber entscheiden muffen, ob bas Gine ober bas Andere ber fall sein foll; und ein Bolt, das sich selbst kennt, wird bei einer folchen Babl nicht zweifelhaft fein; es wird fich ber eigenen einheitlichen Berfonlichfeit erinnern und ihr gemäß banbeln. Die Nachkommen ber hollandischen salzburger u. f. w. Bauern, welche einst ben Kern ber alten oftpreußischen Fortschrittspartei unter Hoverbet bilbeten, follten sich ihrer Bluts- und Befinnungsverwandtichaft mit bem in Preugen anfässigen beutschen Abel wieder erinnern; vielleicht waren auf foldem Boben auch die gefunden und gleichfalls ursprünglich in ber Proving Preugen beimischen Elemente der jegigen preußischen Freisinnspartei für eine Aussöhnung zu haben; vielleicht könnte jene preußisch-hollandische Bevölkerungsgruppe das natürliche Bindeglied zwischen dem früheren und dem fünftigen, dem durch beutsche und flavische Blutströmung gerriffenen und bem burch eine individuelle d. h. konservativliberale Politik wieder innerlich geeinigten Preußen bilden. Die beutsche Ritterschaft in ber Proving Preugen bat den Grundftein zur beutschen Einheit gelegt; die hollandische ober hollandisch gefinnte Bauernschaft ebenbort bat ben Grundstein zur beutschen Freiheit Schwert und Pflug wirften bier gemeinsam; und wenn sie fünftighin wieder zusammenhalten, so konnten fie vielleicht Manches gutmachen, was die Feber verbrochen hat. Wo der Reim eines Staates liegt, ba liegt auch seine Rraft; von ba aus fann er sich verjungen; ber altpreußische Konservativismus und der neupreußische Liberalismus könnten sich mithin auf urpreußischem Gebiet begegnen. Den wirklich unverföhnlichen Elementen ber Freisinnspartei wurde bann fünftig etwa bie Rolle ber "Bolen" zufallen, welchen fie ohnehin phyfisch und geiftig verwandt find; Deutschland ift ftark genug, um noch einige polnische Politiker mehr zu vertragen, als ce fie schon bat; fie werben ben beutschen Reichstag noch lange nicht zum polnischen Reichstag machen. Der östliche wird fich vor bem weftlichen, ber polnische vor bem bollandischen, ber flavische vor bem beutschen Beifte beugen. Dieser Tendenz verdankt Breugen überhaupt fein Dafein; wie feine Bergangenheit, ift fie auch für feine Zukunft bestimmenb.

Noch ein anderes Problem, welches wie ein Damoklesschwert über bem politischen Leben ber Gegenwart bangt, die Auseinandersetzung ariffofratie. zwischen Soch und Niedrig, war einst in ben Niederlanden zu glücklichster Harmonie gelöst; und zwar nicht vom Boben ber Theorie: ber normirenben Gefetgebung, sondern von dem der Praxis: der eingeborenen Bolksnatur aus. Darin muß man eine Ueberlegenheit bes niederbeutschen gegenüber

bem sonstigen beutschen Bolkscharafter erkennen. Gerade wie Athen Rom und Florenz zur Zeit ihres Aufsteigens, maren bas alte Benedig und bie einstigen Nieberlande völlig aristofratisch organisirt; auch bie beutigen Englander find ausgesprochene Sozialariftotraten; alle biefe Staaten fennen politische Erfolge bes vierten Standes nicht. Er bilbet bort nicht eine besondere Stufe sondern den bindenden Ritt innerhalb der gesammten Bolismasse. Reuerdings ist bie Sozialbemofratie zwar auch nach Holland gebrungen; aber es ift charafteriftifc, bag bie bortige ordnungeliebenbe Bevölkerung schon wiederholt durch zwar polizeiwidrige, aber immerhin ber Absicht nach löbliche thatliche Demonstrationen gegen jene Umfturgler Bartei ergriffen bat. Der alte gefunde Aristofratismus ift in biefer Boltsmaffe noch nicht ausgestorben; und er erwartet nicht Alles von oben berab; er handelt felbst. Bielleicht ergiebt sich mit ber Zeit auch für Deutschland bas einzige bauernd wirksame Mittel gegen bie Sozialbemofratie: nämlich eine auf überlieferten geschichtlichen Buftanben berubende und barum mit ben gefunden Elementen ber niederen Bolfeklaffe einige Sozialariftofratie. Die beutschen find aristofratischer, als sie meinen. heer Kirche Beamtenthum find bei ihnen, wie nothwendig, aristofratisch Die Bauern find, als folche, immer aristotratifch gesinnt; und ihre Babl ift, was febr in Betracht tommt, größer als bie ber Sozialbemofraten in Deutschland. Jebes Dorf gliebert fich nach Sonoratioren Bauern Tagelöhnern; biefe Ordnung wird ftreng innegehalten; webe Dem, ber sie antasten wollte. Das Pringip ber forporativen Blieberung endlich, welches jest allmählich wieber in Deutschland gur herrschaft gelangt, ist ein - ce ist bas aristofratische Pringip. ber ben Deutschen von jeber eigenthümliche und gesellschaftlich noch beute von ihnen aufrecht erhaltene Raftengeift gebort hierher; er macht bas beutsche Burgerthum zu einer innerlich ariftofratifirten Maffe. Deutschland ist von latenter Sozialariftofratie erfüllt. Es wäre nur natürlich und vielleicht nur ehrlich, wenn die lettere fich auch bementsprechende außere politische Lebensformen ichaffen wurde. Innere Lebensformen eines Bolfes in außere umzuseten, ift eben ber Beruf bes Bolititers; er tann, wie jeder andere Runftler, bes Naturftubiums nicht entbehren; er bat bie gegebene Bolfeindividualität zu studiren. hier ift Fürst Bismard bat bie Einführung bes allfeine Operationsbasis. gemeinen Bablrechts angeblich für ben größten politischen Fehler seines Lebens erklärt; that er es, fo fann man ibm barin nur beiftimmen; benn er handelte daburch gegen den uraristofratischen Charafter bes beutschen wie niederdeutschen Bolts. Man muß biefen starten, nicht ihn negiren. Konstantin Frant hat in jener Hinsicht einen bemerkenswerthen Borschlag gemacht; er beantragte eine parlamentarische Bertretung ber Deutschen, welche ein Gegenstud zu ber bereits bestehenden territorialen Berfassung ihres heerwefens und zu ber munichenswerthen ihres Runftlebens bilben

würde; welche von kleineren zu stets größeren landschaftlichen Berbänden ununterbrochen aussteigt. Jedenfalls kommt es darauf an, den deutschen Menschen nicht — wie gemäß dem bedauernswerthen preußischen Drei-klassenschen — nur nach seinem Geldwerthe sondern auch nach seinem sittlichen geistigen gesellschaftlichen geschichtlichen geographischen Werthe einzuschäften. Gleichheit ist Tod, Gliederung ist Leben.

Eine auch noch fo große Anzahl unter fich gang gleichberechtigter Individuen ift niemals ein Bolt; fie ift nicht einmal ein Beer; fondern Die politische u. f. w. Gleichwerthigkeit aller heutigen eine Heerbe. Deutschen steht nur auf bem Papier; jeber praktifche Politiker weiß bies; und gludlicherweise ist es fo. Man bat die Natur nicht austreiben Ein Bolt befteht aus Bürgern Bauern Künftlern Eblen Fürften; es ift eine buntichattirte und zwar nach bestimmten Gefeten buntschattirte Menge; beachtet man biefe Gefete nicht, fo wird ber Bolfstörper trant und giebt man fie gar gang auf fo ftirbt er: er verfällt ber Despotie ober Anarcie. Die Sozialbemofratie stellt mithin einen Ruckfall in bas Deerbenpringip bes allerfrubesten menschlichen Dafeins bar; sie ist ungegliederte, unbefruchtete, unbelebte menschliche Maffe; es gilt beshalb fie zu gliebern, zu befruchten, zu beleben. Und zwar gerade an bem Buntt, wo fie am unfruchtbarften ift; an bem ber allgemeinen Gleichheit; fie muß burchbrochen werden. Und als der einzige ehrliche Weg hiezu ericheint bas von Schmoller vertheibigte und in größeren frangösischen Fabriten angewandte Shitem bes "aufsteigenden Lohnes und Befiges"; ce fann bem Arbeiter wieder Chrgeiz geben, ber ihm jest fehlt; und beffen Mangel ibn eben zu jedem Umfturz geneigt macht. revolutionen werden stets nur von folden Leuten beabsichtigt und gemacht, bie nichts zu verlieren noch zu hoffen haben. Diesen praktifch-pfpchologischen Bunkt, gerade ben entscheibenben in ber gangen sozialen Frage, bat man bisber viel zu wenig berucfichtigt. Der Besitzlofe, wenn er ce nicht freiwillig und boberen Intereffen gu Liebe ift, gebort ftets gum Bobel; fo auch die gesammte Sozialbemofratie; diefer Bobel muß wieder in Bolf verwandelt werden. Er muß den nach außen bin eingegliederten und in fich felbst abgegliederten Theil eines aristofratischen Bangen bilben; natürlich fann bies nur auf nationaler Bafis gefcheben; und fomit wird eine Aristofratifirung ber heutigen Sozialbemofratie zugleich eine Nationalifirung berfelben sein. Um beibes zu vollbringen, bedarf es einer politifchen Runftlerband; fie wird ben fozialbemofratifchen Maffenebrgeiz in Einzelehrgeiz verwandeln muffen; fie wird aus Nummern Menfchen Daburch werben bie Enterbten wieder zu Erbenden machen muffen. werben; benn ber Arbeiter, ber einen Besit ober einen Chrgeis bat, binterläßt beibes seinen Rinbern; und er wie sie werben infolgebeffen staatserhaltend gefinnt fein. Mit ben fluttuirenben Elementen, bie bei einer folden wie bei jeber Entwidelung ber Sache übrig bleiben, wird

man leicht fertig werben. Hat ber Arbeiter eine eigene Heimath, so hat er ein eigenes Ibeal; und damit ist ihm geholfen; er ist aristokratisch geworden. Er ist der Erde und ihrem Segen wiedergegeben.

Ganz wird die soziale Frage nie gelöst werden; für Deutschland wird sie annähernd nur bann gelöst werben, wenn die sittlich wie materiell besser situirten Klassen seiner Bewohner sich als die geborenen Anwälte und Bormunder ber sittlich wie materiell schlechter situirten Klaffen bethätigen; und wenn biefes Berbältniß feinen bleibenben verfassungsmäßigen Ausbrud findet. Das lette Wort bes beutschen Berfassungslebens wird, wie gesagt, wahrscheinlich ein aristotratisches sein; und es muß dies sogar sein, wenn die Geschichte wie der innere Charakter eines Bolkes über solche Frage entscheiben. Die politischen Scheinwahrheiten bes Jahres 1789 find nachgerade veraltet; es dürften an ihre Stelle politische Realwahrheiten bes Jahres x treten; nach ber französischen Revolution kommt Die beutsche Reform; nach der Gleichheit die Abstufung. Die Neigung ber Hobenzollern, sich bes nieberen Bolkes anzunehmen, bildet gewissermagen ben erften Unfang und bie Boraussetzung zu einer folchen politiichen Entwickelung; dies Herrichergeschlecht vertritt den Abel; eben baburch ist ihm sein Beruf auch im innern Staatsleben deutlich vorgeschrieben. Abel kommt von ebel; und ber Eble ist kein Gegner des Niedrigen; er ist nur ein Gegner bes Gemeinen. Der echte Aristofrat ist voll von Liebe; seine Seligkeit ist die Leutseligkeit; er fühlt sich eins mit der Masse seines Bolks. Sich bes Schwachen gegen ben Starken, sich bes Rechts gegen bas Unrecht, fich bes Bolls gegen feine Bedruder anzunehmen, ift ritterlich; in biefem thätigen Sinne war nicht Maximilian I, sonbern Wilhelm von Oranien ber lette Ritter; in benjenigen Fürsten und Abeligen, welche beute seinen Spuren folgen wollen, wird bas Ritterthum wiedergeboren werben. giebt geschichtliche Porträts von bem großen nieberlandischen Befreier, in benen er fich felbst feiner außeren Erscheinung nach foldermagen barftellt: als einen Don Quixote, ber zur vollen Bernunft gekommen ift. Bortrats befinden sich im Saag und in ber Worliger Gemalbesammlung: ber burch sie veranschaulichte Typus ist bas "historische Ideal" für bie beutiden Fürsten, für ben beutschen Abel von beute; er fügt zur abeligen Gefinnung bie abelige That, gur sittlichen bie geiftige Bobe, gur Boefie Das ift "flassisches", nicht romantisches Ritterthum; bas ift Wirklichkeit, nicht Schwarmerei; bas ift Deutschthum, nicht Franzosenthum. Denn wie das Scheinvolksthum, fo stammt auch das Scheinritterthum von jenseits ber Bogefen.

Eine Beradelung der deutschen Nation würde eine Beredelung derselben sein. Wenn es der Abel als seine Aufgabe erkennt, für das Bolk einzutreten; und wenn das Bolk es als seine Aufgabe erkennt, für den Abel einzutreten; dann haben beide ihren Beruf ersaßt. Der politisch mündige Deutsche sollte endlich die Kinderschube ausgetreten haben; er

sollte nicht mehr wie ber politisch unmündige Franzose vor dem Wort "Abel" erschreden; er follte bebenten, wie viel echtes Deutschhum gerabe im beutschen Geburtsabel ftedt; jebenfalls mehr als in ber fluttuirenden und buntgemischten Bevöllerung gewiffer beutschen Grofftabte. klammert fich an Namen und überfieht bie Sachen; man verwünscht bie Stlaverei; und boch befand fich ber antite Stlave, phyfifch wie moralifc, durchschnittlich besser als der moderne Fabrikarbeiter. Anderswo geht es ebenfo; doch burften fich biefe Unfichten anbern. Die Rraft bes Bunfches und Willens, ber pfpchischen Suggeftion, welcher bie neuere Wiffenschaft ibre Aufmerksamkeit zuwendet, gilt auch im Bereich ber Bolkergeschichte; was ein Bolt im tiefften Innern seiner Seele erfebnt, bas erfüllt fich auch; fei es früher ober fpater. Diefe ftill wirkenbe Rraft tann tein Wiberstand brechen; und sie liebt es, gerade bas Unwahrscheinliche zu vollbringen; eine, im inneren und weiteren Sinne, aristofratische Berfassung bes beutschen Reiches gebort zu biesen mahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeiten. Elfaß - Lothringen ist wiedergewonnen, bas beutsche Reich neu gegründet, die Freihandelspolitif in bemfelben aufgegeben und eine Rolonialpolitit begonnen worden; wer batte von allen biefen Dingen vor 30 Jahren nur ein einziges für möglich gehalten? England, bas fünfhundert Jahre lang aristofratisch war, beginnt jest bemofratisch ju werben; Deutschland, das fünfzig Jahre lang bemofratisch war, wird vielleicht jest aristofratisch werden — auch bezüglich seiner äußeren politischen Funktionen. Der frangofisch-politische Beift ift im Niebersteigen, ber beutsch-politische Beift ift im Aufsteigen. Urtheile man also nicht vorschnell ab; einen fo breifach gestebten Realisten, wie Bismarch, hat man öfters für einen Phantaften erflart; und ibn bann als bas Gegentheil erkannt. Diefer logische Saltomortale könnte fich wiederholen. fconen Runfte murben bei ben Alten als artes liberales bezeichnet; eine fünftlerifche Politik kann nur eine ariftokratische Politik fein; und biefe wird also in doppeltem Sinne eine liberale Politit sein. Die angenehmfte, bie schönfte, bie beste politische Perspettive, welche sich bem Deutschen eröffnen fann, ift bie auf einen liberalen Ariftofratismus.

Er erftrect fich vom Bauer bis zum Fürften; er umfaßt ben echten Bürger wie ben echten Ebelmann; benn er ift barauf gegründet, bag jeber einzelne Deutsche erstens Charafter hat und zweitens ibn geltenb macht. Unabhängigfeit ift Abel.

Die Deutschen würden mit einer berartigen neuen innerpolitischen Bege ber Richtung nur an die besten Momente ihrer eigenen Bergangenbeit an- Deutschen fnüpfen - an jene einft fo glanzenden ariftotratifchen Bemeinwefen niederbeutschen Ursprungs im Norben wie im Guben Europa's. einheitliche Strom der Geschichte reicht von Urzeiten bis in die Gegenwart; und bas Staatsichiff fahrt gut, bas ibn benutt. Auf einen jener Stagten. Benedig, murbe oben bereits bingewiesen; er ift wie Rembraubt als Errieber.

Digitized by Google

innerlich so auch äußerlich mit Deutschland durch gewisse feinere Beziehungen verknüpft. Amsterdam, der Wohnsitz Rembrandt's, wird wohl ein nordisches Benedig genannt. Holland und der Lagunenstaat haben auch sonst noch viel Gemeinsames; man war sich Dessen schon früh bewußt; ein altholländischer Dichter singt, auf das beiderseitige Wappen anspielend:

wo ist wohl ein Paar so start und so klug wie der Löw mit dem Schwert und der Löw mit dem Buch?

Und diese venetianischen Anklänge wiederholen sich sogar an ganz moberner Stelle. Berlin, bas nach einer neuesten statistischen Bablung mehr Bruden und Brudden enthält als sowohl Amsterdam wie Benedig, entwidelt sich mehr und mehr zu einer echt niederdeutschen Land- und Wasserstadt, zu einem amphibischen Gemeinwesen. Das Hinterland Berlin's, ben Spreewald, bat man öfters ein "ländliches Benedig" genannt. Und wie jene neueste binnenländische beutsche Rolonie in ihrem Wefen, erwedt die älteste und freilich nachher verloren gegangene überseeische beutsche Rolonie abnliche Erinnerungen; sie bieg Rlein-Benedig b. h. Benezuela. Umgekehrt konnte man bas ganze Gebiet ber nordweftgermanischen Stämme, welches fich über Marschen Inseln und Halbinseln erftredt, nicht nur als ein Groß-Holland fonbern auch als ein "Groß-Benedig" bezeichnen. Denn es ift ein Lagunengebiet im größten Stil. Oftpreußen endlich, ber Reim bes heutigen beutschen Reichs, liegt am sinus Venedicus, wo lange por ben neubeutschen und bollanbischen Kolonisten, die später theilweise Benedig beherrschenden Gothen ihre Wohnsitze hatten. Diese standen noch Jahrhunderte lang, von Italien aus, in Berbindung mit ihrer früheren beutschen Beimathsstätte. Cimbern Gothen Langobarden find nach einander in die oberitalienische Ebene niedergestiegen; Böller wie Boltsftamme geben gern biefelben Wege. bie sie schon einmal gegangen sind, geographisch wie geistig; bie Deutschen aber waren ftets friegerifch-aristofratisch und fünftlerisch-aristofratisch gefinnt. Bie einft Bolter, ber Spielmann, jog fpater Beethoven vom Rhein an die Donau; wie Dietrich von Bern Oberitalien für die beutschen Waffen hat Shalespeare es für die beutsche Dichtung erobert; wie Arminius die kriegerischen hat Rembrandt die künstlerischen Eroberer, welche von jenfeits ber Alpen tamen, auf nieberbeutschem Boben geschlagen. Ereignisse wechseln aber die Geschichte bleibt. Der geistige wie politische, ber nördliche wie subliche, ber gegenwärtige wie vergangene Aristofratismus geben auf eine gemeinsame Quelle gurud: Die beutsche Ratur. Diefer hat die deutsche Politik zu folgen.

Bismard.

Es ist eine geheimnisvolle Fügung, daß das Ewige nur in der Form des Vergänglichen sich offenbart; was im menschlichen Leben von wirklich dauerndem Werth sein soll, kann nur durch an sich vergängliche Person-

lichkeiten hervorgebracht werden: je perfönlicher nach seinem Ursprung besto bleibender ist es in feiner Wirfung. Zwei weltbeberrschenbe Mächte, Raiserthum wie Christenthum, tragen ben gang perfonlichen Ramen ihres Urhebers an ber Stirne; und mit Recht; benn in ihnen ift eine Berfon zur Sache, das Borübergebende zum Bleibenden geworden. Ebenfo ift es mit bem Lutherthum und bem - Bismardthum. Die neuere deutsche Politik hat ihren bauernden Werth barin, daß fie nicht von irgend einer Theorie, fondern von einer gewaltigen Perfonlichkeit ausging und daß eben biefe Perfonlichkeit in ber hauptfache ein Ausbrud bes beutschen Bolks-Auch etwaige Fehler ber erwähnten Bolitit find, von menfc. licher Unvolltommenheit an fich abgefeben, im Grunde nur barauf gurud. guführen, daß bem Manne, welcher bas beutiche Reich von beute geschaffen bat, Gegner von einer ibm auch nur annabernd ebenburtigen Bedeutung nicht gegenüberstanden. Das politische Hollanderthum fann biesem Mangel vielleicht theilweise abbelfen; es tann gu einer ftarferen Entwidelung bes perfonlichen Elements im inneren deutschen Staatsleben bienen; es fann bie politische Schablone beeinträchtigen. Gerade sie lebt neuerdings wieder auf. Das beutsche Spiegburgerthum zeigte sich bem abtretenben Bismard gegenüber genau fo wic es fich feinerzeit bem auftretenben gegenüber zeigte: bornirt und unbescheiden. Diese Fraktionsmenschen b. b. Bruchstudemenfchen b. b. Nichtmenschen freuten fich über ben Abgang bes großen Ranglers wie sich etwa Schüler über ben ihres strengen Lehrers freuen; und boch brauchten fie jenen Lehrer noch so nothwendig. Es macht einen wenig erbaulichen Einbrud, zu feben, wie folche Leute burch papierene Abbreffen und einen Denkmalsgroschen ihrer Pflicht gegen ben Schöpfer bes neuen beutschen Reichs zu genügen glauben; wie fie baburch ihr Bewiffen beruhigen wollen; wie fie ber Phrase bienen. Bon ihnen gilt, mas auch ein Goethe feinen Berehrern zurief, als fie ibm bei feinen Lebzeiten ein Denkmal fetten:

Ja wer eure Berehrung nicht kennte; Euch, nicht ihm fetzt ihr Monumente.

Bismard hat wie Luther seine Fehler; aber Bismard hat wie Luther ber Welt das erhabene Schauspiel eines Mannes gezeigt, der für die Wahrheit zu streiten weiß — unter jeder Bedingung; sie beide waren Männer von Charakter. Sie dienten nicht einer Partei sondern dem Baterland; sie behielten sich stets die Freiheit ihres Handelns vor; sie waren keine "Spezialisten". Die politische Unreise der jetzigen Deutschen zeigt sich besonders darin, daß sie zwischen Bismard und einem Durchschnittsminister nicht unterscheiden; letzterer, der nur ein Rad in der Staatsmaschine ist, ist todt und hat zu schweigen, wenn er aus ihr herausgenommen wird; anders, wenn es sich um ein organisches Wesen, um einen Menschen, um einen Bismard handelt. Sein Wort gilt mit und

Digitized by Google

obne Amt. Diese Auffassung ift eine beutsche; die entgegengesette aber eine preußische; bier zeigt sich bas Preugenthum einmal wieder von feiner ungunftigen Seite: es will nicht pariren, wenn es bie Unteroffigiersborte nicht fieht. Und ber landläufige beutsche Philifter, von feinem beimlichen Wiberwillen gegen bas Genie geleitet, macht es ebenso; biese Erfahrung ift febr alt; "es ärgert mich, bag fie ben Ariftibes ftets ben Gerechten nennen" fagte ber athenische Burger. Bei bem Amtsabgang bes Fürsten Bismard wünschte ibm ein beutsches Blatt, burch einen freiwilligen ober unfreiwilligen Drudfehler, ein odium cum dignitate; es ift ungefahr fo gekommen. Es follte bie Deutschen beig überlaufen, wenn bas Bilb ihres größten Belben — seit breibundert Jahren — sie jest fragend und vorwurfsvoll anblidt. Jubifche Zeitungen fcleubern ihre Giftpfeile auf ibn; und fie thun es in beutscher Sprache. Immerbin moge jener Belb ber Belben miffen, daß es eine Minderheit ber Deutschen giebt, die in Noth und Tod zu ihm fteht; bag biefe Minberbeit in ber Jugend zu finden ift; und dag ihr natürlicherweise bie Butunft gebort. wird in feinem Beifte leben und handeln; und fie weiß, warum: in Bismard ift bas Wefen bes beutschen Boltes einmal wieber gur Berfon geworben.

Fürft unb Bolf.

Eine Befferung in ben beutschen Berhältniffen, seien fie nun politifcher ober anderer Natur, ist nur baburch zu erreichen, daß man auf bas Bolt in seiner besten Gestalt einerseits auf die Einzelpersönlichkeit in ihrer besten Gestalt andererseits gurudgreift. Jenes findet in bem Bauer, sei er nun von wirklicher ober geistiger Art, und diese in dem Ronig, sei er nun von politischer ober fünftlerischer Art, ben berechtigtsten Bertreter. Der Ausspruch eines babischen Bauers im Jahre 1848 - "mer wend" - wir wollen - "d'Republit mitem Großberzog a ber Spit" ist burchaus nicht fo unverftanbig wie er im erften Augenblid icheinen konnte; er ift vielmehr fehr verftandig gedacht, wenn auch nicht gerade gefagt; er formulirt, wenn auch in etwas naiver Weise das eigentliche Urbild bes beutschen Staates; und baffelbe war icon längst vorber in England wie in ben Niederlanden praktisch verwirklicht worden. In letteren gab es eine "Republit mit bem Großherzog an der Spige", nämlich die Generalstaaten mit bem Sause Dranien an ber Spige; und England, bas einen Monarchen an ber Spite hat, ift noch 1887 von einem so gewiegten Staatstenner wie Bismard, freilich unter bem Belachter ber ibn nicht verstehenden Fortschrittspartei, für eine Republik erklärt worden. Doktrinare, welche über jene beiben Aussprüche von 1848 und 1887 lachten, waren weit schlechtere Politiker als bie beiben Bolksmänner, von welchen fie berrühren. Der fübdeutsche und ber nordbeutsche, ber wirkliche und ber geistige Bauer stimmen bier überein. Vox populi, vox dei. Eben biefe follte, vom ichwarzwälder Bauer bis zum Reichstangler binauf, für alle Deutschen gelten; find die letteren jett auch noch nicht reif für

jene bezeichnete Regierungsform, so werden sie es doch einmal werden. "Republik" und "Großherzog", Bolk und Fürst, Bauer und Kaiser als gleichberechtigte Faktoren mit und neben einander herrschend — das ist das deutsche Staatsideal.

Halt faß am Rich, bo kölschen Boor, Mag et och falle söhf ob soor

sagt ein weiteres niederdeutsches Sprichwort, das die Meinung jenes oberbeutschen Bauern bestätigt. Bezeichnenderweise hat Richard Wagner, in seiner künstlerischen Naivität, im Jahre 1848 ebenfalls die "Republik mit dem König" verlangt; auch hier begegnen sich wieder Bauer Künstler und Staatsmann — letzterer als stellvertretender König — in ihren Anschauungen. Die Bäume, welche sich mit der Wurzel berühren, berühren sich auch mit der Krone.

Wilhelm bem Ersten von Oranien, einer ber vornehmsten Geftalten ber Geschichte, warf man schon bei seinen Lebzeiten vor, daß er sich mit jebem Bauer wie mit feines Gleichen unterhielte; aber eben bies war außerordentlich staatstlug von ihm; ber Bund zwischen bem Fürsten und der breiten Masse bes Bolkes verhütete bier etwaige dauernde Ausschreitungen ber von Saus aus aristofratisch angelegten Mittelklaffen. Gine folche Politit hat ben Oraniern gute Früchte getragen; und fo hat auch Friedrich ber Große, als ihr rechter Nachfolger, sich einen roi des gueux genannt. Gueusen hier wie bort! Man hat von gegnerischer Seite gemeint, daß Sozialismus und Monarchie so wenig zusammengehören, wie Feuer und Waffer; aber man vergift babei, daß die machtigfte materielle Rraft ber Neuzeit, ber Dampf eben burch bas Zusammenwirken jener beiden Gewalten entsteht; bas Gleiche gilt auf politischem Gebiet und man darf daber jenem Einwande gegenüber fagen accipio omen. Der Monarch ist bas Zentrum bes Bolkslebens, auch wenn er — verfassungsmäßig — gar nicht bas Zentrum besselben bilbet; wie bie Rirche bas Zentrum bes Dorfes ift, auch wenn fie - räumlich - gar nicht im Zentrum beffelben liegt; man muß bie Rirche beim Dorf laffen und Deutschland bei ber Monarchie. Innerer, nicht äußerer Zentralismus bilbet das nothwendige Gegengewicht zu allem Individualismus. freien Niederlander waren vernünftig genug, bas ihnen ursprünglich völlig frembe haus ber Dranier an die Spige ihres Staates zu ftellen; Die einig und frei geworbenen Deutschen sollten vernünftig genug sein, bas ihnen von Alters her angestammte Saus ber Hohenzollern, mit voller Machtbefugniß, an der Spipe ihres Staates zu lassen. Deutschland wird, vermöge seiner geographischen Lage, seinem Raiserhaus ständig benjenigen Grad von Machtbefugnig einräumen muffen, welchen vorübergebend die Oranier in ben Nieberlanden mabrend bes Krieges gegen bie Spanier hatten. Der König ist ber geborene Felbherr. Ein von oben bis unten aristofratisch gegliebertes b. b. individuell in sich abgestuftes Staatswefen,

mit starker monarchischer Spitze, erscheint als die einzige Lebensform, welche dem beutschen Bolke nach seinem Charakter wie geschichtlichem Beruf dauernd angemessen ist. Es ist diesenige Berfassung, welche einst "Holland in Noth" sich erschuf; und da zusolge seiner feindlichen Nachdarn für längere Zeit auch noch "Deutschland in Noth" bleiben wird, so braucht es ebendieselbe. Die Geschichte der Bölker hat ihre besondere Art von Grammatik; das Paradigma, nach welchem die innere politische Entwicklung des neuen Deutschland abgewandelt werden soll, liegt im alten Holland; doch werden die Deutschen dabei stets ein wenig das Caesar supra grammaticam berücksigen müssen. Das ist eine echt großdeutsche Politik; nicht in dem bisherigen Sinne dieses Worts sondern in einem etwas anderen: es ist die Bolitik aller großen Deutschen.

Berhollanbe-

Bismard hat etwas von der Breite Rraft und Ungezwungenheit Rembrandt'icher Runft in die Politit übertragen; es thut aber auch noth, daß ihm die Massen hierin folgen. Durch die Berbauerung Preugens wird sich sein geistiger Horizont vertiefen, durch die Berhollanderung Breugens wird er sich erweitern; so wird eine politische Entwickelung bieses Staates, nach ben beiben angegebenen Richtungen bin, zugleich eine nothwendige Korrektur und eine heilsame Fortbildung seiner bisherigen Zustände Nachdem in dem oberbeutschen Geschlecht der habsburger fechshundert Sahre lang ber "Fels" zu feinem Recht gefommen, ift jest hoffentlich auf mindestens ebenso lange Zeit die Herrschaft ans "Weer" Die Bewegung von 1848, mit ihren zum Theil bis in bie. Gegenwart reichenden Nachwirfungen, hatte ihren geistigen Schwerpunkt in Oberdeutschland; baffelbe war bierin eine Filiale von Frankreich; jest ift die innerbeutsche Begemonie, welche mabrend bes Mittelalters wefentlich bem Guben zufiel, auf Nord- und Nieberbeutschland übergegangen; baffelbe follte bierin eine Rolonie Bollands fein. Etwas von bem weiten Blick und kräftigen Freiheitsbrang, ber ben Anwohnern ber Nordfee eigen ift, wurde ben Bablern wie Erwählten ber beutschen Nation wohl anstehen. Es ware nicht so übel, wenn das schroffe beutsche Schwarzweißroth sich mit ber Zeit zum hollandischen Blauweigroth milberte und lichtete; freilich würden wir dadurch gerade zu den Farben unserer jetzigen beiben Hauptfeinde, Frankreich und Rugland gelangen: auch fie führen Blau Weiß und Roth. Aber vielleicht würde jene hollandische Buthat ben verhaften Prussien alsbann feinen murrenben Begnern etwas weniger antipathisch erscheinen lassen; und man würde sich zunächst in den Farben. später möglicherweise auch in ber Wirklichkeit zu ben "vereinigten Staaten von Europa" zusammenfinden, welche schon so lange ersehnt werben. Sie konnten, wie die von Nordamerita, nur aus nieberbeutschem Beifte entspringen: aus einem Beifte, ber Besonnenheit und Freiheit vereint. Deutschland ware in einer solden Bereinigung naturgemäß zum Borfit berufen. Bielleicht fehrt bann eine Zeit wieder wie diejenige, in welcher einst das Pfund Sterling — von den Gasterlings, den Desterlingen, den Dansekausseuten benannt — eine deutsche Mänze war vielleicht nimmt dann die Mutter wieder den Plat in der Herrschaft der Meere ein, den dis jetzt die Tochter behauptete; auch Englands Herrschaft kann ins Wanken gerathen und sie wankt in mancher Hinsicht schon jetzt. Bom Ansang seiner Entwickelung dis heute ist Preußen stets nach Westen gewachsen; ein weiterer geistiger und politischer Anschluß des preußischen und deutschen Staates an die niederdeutschen Stammes, aber nicht Staatsgenossen diesseichen wie jenseits der Nordsee ist damit als natürliches Succedens gegeben. Der deutsche Doppeladler, Preußen und Desterreich, blickt zugleich nach Westen wie nach Osten; und es ist ein gutes Borzeichen sür das heutige deutsche Reich, daß sein Lauf, gleich dem der Sonne, von Osten nach Westen geht; erst der Ozean setzt den Bahnen beider ein Ziel.

Bu ber oben betonten Individualifirung ber Runft und Wiffenschaft politik und in Deutschland muß fich bemnach die Individualifirung ber Politik ge- Geiftesleben fellen. Wie fich um die Wende bes vorigen Jahrhunderts aus ber geistigen eine politische Wiedergeburt Deutschlands vorbereitete, so bat fich um die Wende bieses Jahrhunderts aus der politischen eine geistige Wiedergeburt vorzubereiten. Man hat lange bas Beil ber beutschen Runft und bes beutschen Beifteslebens überhaupt in füblichen Regionen gefucht; es ift nunmehr Zeit, daß man ben in diesem Falle wenigstens richtigen Ausspruch Boltaire's bethätige: la lumière vient du nord. Deutschland sich von Nordosten, kunftlerisch follte es sich von Nordwesten Breugen bat einmal, unter bem großen Rurfürsten, ber regeneriren. Holland bas Leben gerettet; Holland konnte ihm jest, in etwas anderer Weise, diese That zuruckgeben. Rembrandt wurde, was er war, durch Solland; burch ibn, als nationalen Mufterthpus gefaßt, tann Breugen Das werben, mas holland war: ber fruchtbare Boben für eine freie und echt Kinftlerische Beistesentwidelung. Und von Preugen aus wird fich biefe Wirkung aufs übrige Deutschland zu erstreden haben. Die beutsche Geiftesrepublit follte in Rembrandt ihren "Großherzog" erkennen. Es ift ein gefdictliches Gefet, daß gemiffe Bilbungerichtungen gerade bann in ibr Gegentheil umichlagen, wenn fie bei ber letten Spite ihrer Entwidelung angelangt find; auch bas beutige Deutschland, gerade weil fein Denken durchweg so spezialistisch und sein Fühlen durchweg so materiell ist, wird fich einer berartigen Metamorphofe nicht entziehen tonnen. Schon mehrfach bat ber beutsche Charafter überraschende Wandlungen burchgemacht: auf bie Robbeit und Barbarei bes alten England folgte bas Zeitalter bes reichsten Dichters, Shatespeare's und bes tiefften Forschers, Bacon's; bie burftig und berb babinlebenben altesten Hollander wurden zu Lebensgenoffen gerade bes belikateften aller Rünftler, Rembrandt's und bes feinfinnigsten aller Denter, Spinoza's; bas Deutschland Goethe's und Begel's

Digitized by Google

enblich hat sich, für die übrige und zum Theil auch für die beutsche Welt ganz unerwartet, in bas land Bismard's und Moltte's verwandelt. Der schroffe und zugleich zarte, vor Allem aber die Gegenfate liebende germanische Charalter scheint für folche Metamorphosen besonders angelegt zu fein. Wie es im Grunde biefelbe Beiftestraft, wenn auch in ganz verschiebener Anwendung ift, welche aus Goethe und aus Bismard spricht; so ist es auch eine und bieselbe, wiewohl verschieben angewendete Beiftesfraft, welche aus Schiller und aus Rembrandt fpricht; Selbstfranbigkeit bes Schaffens charafterifirt jene, Freiheit bes Schaffens biefe beiben Männer; und Deutsche sind sie alle vier. Ibealismus ober Individualismus . . . es ift tiefer freier felbstftanbiger tapferer beutscher Beift, ber fich in jenen beiben Richtungen offenbart; ibre Unwendung auf Die Beitverhaltniffe ift ungleichartig; aber ber befferen beutschen Ratur, bem echten beutschen Genius bienen beibe. Der heutige Materialismus, welcher fich von biefen Machten sachlich wie biftorifch in die Mitte genommen fieht, fann ihnen nicht widersteben; wie er im Grunde nur eine Realtion gegen ben Ibealismus, so stellt ber Individualismus wiederum nur eine Reaktion gegen ibn bar und begegnet fich so mit bem Ibealismus. Geset des Areislaufes ist jede Entwicklung unterworfen. Was Schiller gewollt, bat Rembrandt geleiftet: freier Rünftler in einem freien Bolte zu sein; und was Schiller gewünscht, konnte Rembrandt leisten: die Deutschen zu Menschen zu erziehen.

Shalespeare unb Rembranbt.

Die eigentliche Aufgabe aller Erziehung ift es, ben Menschen Dasjenige mit vollem Bewußtsein und möglichster Ueberlegung thun zu lebren, wozu bas Beste und Eigenste und Tiefste seiner Natur ibn obnebin schon instinktiv treibt; ber Erzieher bat also einem bem tatholisch-kirchlichen advocatus diaboli entgegengefesten Beruf; er ift ber Unwalt ber befferen Natur bes Menschen. Dies gilt vom Bolfserzieher so febr und womöglich Shatespeare war einst für bie noch mehr wie vom Einzelerzieher. Deutschen ein solcher Erzieber: und Rembrandt konnte es wieber sein. Auf die Suprematie der rebenden ift die der bilbenden Runft in Deutschland gefolgt; hat Shakespeare's Kunst etwas Wortreiches, so bat diejenige Rembrandt's etwas Wortfarges an fich; verhalf Jener ben Deutschen zu einer Bilbungsepoche, in welcher ber Gebante und die Empfindung überwog, so konnte Diefer ihnen zu einer solchen verhelfen, in welcher bie ichaffenbe That am meiften gilt. Rach ber Shakespeare'ichen Fülle kann nunmehr Rembrandt'iche Tiefe ben festländischen und in Folge beffen oft etwas zu fest geworbenen Beist wieder lodern und anregen. Aloe nur alle hundert Jahre aber bann um so herrlicher blüht, so tann man zufrieben fein, wenn bie beutsche Bilbung nur alle bunbert Jahre eine fostliche Frucht trägt; es scheint, daß jest bald wieber eine folde reift. Wenn die deutsche Dichtung bes vorigen Jahrhunderts wefentlich auf Shakespeare, die beutsche Biffenschaft biefes Jahrhunderts

wesentlich auf Bacon und die deutsche Politik ebendesselben wesentlich auf Bismard beruht; fo follte die beutsche bilbenbe Runft bes tommenden Jahrhunderts wesentlich auf Rembrandt beruben. Alle vier find Niederbeutsche und zeigen baburch an, in welcher hauptrichtung sich ber beutsche Beift bemnächft bewegen wirb. Ift bas tommenbe beutsche Runftzeitalter mit niederbeutschem Beifte gesättigt, so wird es auch ben Befahren ausweichen, welche eine vorwiegend afthetische Bildung fonst mit sich bringt. Der bem Niederbeutschen eigenthümliche schlichte Hausverstand wird unzweifelhaft beffere Früchte tragen, als bie bochfliegenbe Weisheit schwähischer Philosophen aus bem Anfang biefes Jahrhunderts; nur diejenige fünftlerische Phantasie ist ben bebeutenbsten Aufgaben gewachsen, welche bes Ballaftes einer gefunden Profa nicht entbehrt; Shakespeare, ber eine ftart profaische und Bacon, ber eine ftart poetische Aber aufweift, liefern hierfur ben Beweis. Nirgends liegen Profa und Poefie so bicht beisammen, wie in dem Riederbeutschen überhaupt und - in Rembrandt im Befonderen; eben barum ift er und find fie als bie guverläffigften Führer im Reiche bes Beiftes anzuseben.

Rembrandt und Shakespeare gehören beibe ber Nordsee, wie ber Strafburger und Kölner Dom beibe bem Rhein an; gewaltig aufragenb, und von unerschöpflichem boch einheitlichem Formenreichthum, leuchten uns bie beiben Künstler wie die beiben Kunstwerke entgegen. Jedes Paar ist unter fich verwandt und boch verschieden; ber fein abgetonte und außerlich unfertige Charafter ber Rembrandt'ichen Malerei gleicht bem oberrbeinischen, die unübersebbare und boch in sich ausgeglichene harmonie Shatespeare'scher Dichtung bem unterrheinischen Baubentmal. Der Rhein, mit feinen beiben Rirchen, ist oberbeutsch und fatholisch; bie Nordsee, mit ibren beiden Künstlern, ist niederdeutsch und protestantisch; aber beutsch find wiederum alle vier. Sage und Beschichte verlegen hierher, in biese vier festen Bunkte, die Achse deutschen Denkens und Fühlens. Nachdem Deutschland Shatespeare zu Ehren gebracht hatte, brachte es auch ben Rolner Dom ju Ehren; nachdem es nun ben Strafburger Dom wieber erobert hat, follte es fich auch Rembrandt wieber erobern. Denn wer ift ber Beberricher ber neueren beutschen Kultur, wenn es nicht Shalespeare Und wer ist sein Thronfolger, wenn es nicht Rembrandt ift? Beibe find burch ihren boben Grad von Individualität bierfür beftimmt. Goethe, ber auch aus bem Rheinthal stammt, bat sich bem englischen Dichter oft und offen untergeordnet; er hat, in seiner frischeften und unbefangenften Jugendzeit, auch Rembrandt aus vollem Berzen gebulbigt; gerabe er verbient es beshalb, als bas schone Mittelglieb angefeben zu werben, welches biefe zwei Perioben nieberbeutscher Beistesherrschaft mit einander verbindet. So wenig wie Homer können Shakespeare ober Rembrandt nachgeabmt werben; aber beibe tonnen für bas beutsche Leben befreiend und befruchtend wirken. Freilich hat sich um bie Werke Rembrandt's schon etwas von dem Leichengeruch verbreitet, welchen Kennerschaft nur allzuleicht jenen Kunst- wie Geisteswerken mittheilt, die sie ausschließlich für sich in Beschlag nimmt; aber sicherlich wird auch dieser große Deutsche, wie einst Shakespeare, von den Todten auferweckt werden; er wird wieder zum Bolke zurückkern, aus dem er emporstieg.

Angewanbte Gefdicte.

Die Kontinuität bes Bolfslebens zu mahren, barauf kommt Alles Nicht Menschenrechte vom himmel zu bolen, wie man es einstmals wollte, sondern Boltsrechte aus der Erbe zu graben, ift die Aufgabe ber Gegenwart: eines ber erften und wichtigften Grundrechte bes beutschen Bolles aber ist das Recht auf eine durch und durch einheimische Kunft, auf ein burch und burch einheimisches Geistesleben. Indem man eine Größe wie Rembrandt zu dem nationalen Leben der Deutschen addirt. wird dasselbe um ein Unendliches multiplizirt und potenzirt; und damit vollzieht sich wiederum ein Erempel jener "bochften Mathematik", welche das Reich alles Organischen erfüllt. Das innere Leben ber Bölfer mächst und entwidelt fich nach benfelben Grunbfagen, wie fie auf einzelnen Runftgebieten g. B. innerhalb ber Architektur gelten. Gin vereinzeltes Formenelement an fich bedeutet nichts; ber fogenannte gothische Spitbogen kommt ichon in Mykenä vor, aber ohne daß er organisch verwendet und zu einem eigenen Baufpftem ausgebilbet mare; erft eine fpatere Zeit wußte ibn organisch zu vervielfältigen in ben beutschen Domen bes Mittelalters. So ift auch eine rein historische, rudwarts gewendete Betrachtung ber geiftigen Berfonlichkeit Rembrandt's wie feines Bolkes amar nicht werthlos; aber fie ift immerbin unfruchtbar; erft wenn biefer Menschentupus im bildenden Sinne auf das nationale Leben ber Gegenwart angewandt wird, fann fich wie bort aus einem besonderen baulichen Ronftruktionsprinzip eine gange berrliche Baukunft, fo bier aus einem besonderen fünstlerischen Gesinnungsprinzip eine gang herrliche Geisteswelt Wie eine angewandte Mathematit, so giebt es auch eine anentwickeln. gewandte Beidichte!

Adjenbrebung. Eine Wiedergeburt Deutschlands im Rembrandt'schen Sinne bedingt bemnach wichtige Beränderungen seiner inneren Organisation. Die beutsche Bildung muß eine Achsendrehung vollziehen; und zwar nach jener Richtung hin, welche sie von Alters her einnahm, von der sie dann abwich und der sie nun seit neuerer Zeit wieder zuneigt; und je eher diese Achsendrehung vor sich geht, desto besser wird es sein. Die Ostsee wird immer ein Binnenmeer bleiben; die Nordsee dagegen ist ein niederbeutsches Meer; aber noch mehr als das: sie erschließt den Weg zum Nequator und damit einen erdumspannenden Horizont. Nicht auf die Ostsee, sondern auf die Nordsee muß die Achse des künstigen deutschen Geisteslebens gerichtet sein; dann steht sie parallel mit dem magnetischen Strom aller Bildung, welcher seit jeher vom Sidosten nach Nordwesten

bie nördliche Hälfte unseres Erdballs durchzogen hat. Die Entwickelung Deutschlands Europa's ber Welt spitt sich nach bem Nordwesten zu; auf geistigem Gebiet ift Rembrandt bier die nachste Station ber Entwidelung. Erft auf bem Boben biefes freieren nieberbeutschen hollanbifchen Beiftes läßt fich ein wesentlicher Fortschritt über bas Deutschland Goethe's und Leffing's hinaus benten; und zwar fo daß auch bem im engeren Sinne beutschen, dem preußischen Beifte babei sein Recht bleibt. Wie man in plastischen Kunstwerken eine symmetrische und rhythmische Achse unterscheidet, so gilt dies auch von dem fünftigen Dasein des beutschen Boltes; seine symmetrische ober politische Achse muß wie bisher auf die Oftsee gerichtet bleiben; aber seine rhythmische ober geistige Achse muß von nun auf bie Nordsee gerichtet werben. Diese beiben Achsen fann man im Allgemeinen burch die Richtung zweier Fluffe: bes fonnigen Rheins und ber kublen Ober bezeichnen; in bemjenigen Punkte, wo sich die Hauptrichtungen biefer beiben Gluffe überschneiben und an bem Strom, welcher eine mittlere Diagonale zwischen benfelben barftellt: an ber Elbe liegt bie Altmark - ber Rern Preugens und bas Geburtsland Bismard's. Die Busammengebörigkeit jener beiben Faktoren, bes Politischen und bes Beistigen, einerseits sowie ihr Auseinandergeben andererseits ift burch bies gegebene geographische Berhältnig aufs ichlagenoste ausgebrückt; und der Träger der neueren deutschen Politik: Bismarck wird baburch gewiffermagen als der Angelpunkt bezeichnet, um welchen fich jene Achsenbrehung bes beutschen Nationalcharafters vollzieht. Un Stelle bes rechten foll bas linke Elbufer, an Stelle ber Ober nunmehr ber beutsche Rhein wieder die Lebensader der deutschen Bildung sein. Rembrandt — van Rhyn — ist ber nördliche Pol, auf den die in freier und doch gebundener Bewegung befindliche Magnetnadel bes beutschen Individualismus stetig hinweist: und weit über diesem Nordpol steht noch ein schöner Polarstern, ber das Gleiche bedeutet: Shakespeare. Die Achse ber echten beutschen Bildung führt von Bismard burch Rembrandt ju Shakespeare!

Die Folgen jener Achsenverschiebung werden sich in mannigfacher Die britte Weise geltend machen muffen; wenn es jett wieder zu einer beutschen Reformation. Reformation tommt, so wird diese sicherlich in manchen Punkten an ideale Beftrebungen bes vorigen Jahrhunderts anknüpfen; aber im Gangen wird diese dritte Reformation mahrscheinlich der ersten, der Luther'schen fich verwandter erweisen als ber zweiten, ber Leffing'ichen. macht fich, in erweitertem Umfange, bas Gefet ber geschichtlichen Oszillation ober ber vom Grofvater auf ben Entel überspringenden Aehnlichkeit geltenb. Diefe Bewegung ber Beifter wird unbedingt einen volksthumlichen Charafter tragen muffen; Leffing aber befag gur naiven Maffe bes Bolfes fo gut wie gar teine Beziehungen; und diese teine zu ihm. Schon bier- guther und burch tritt er in ben entschiedensten Gegensatz zu Luther. Luther fühlte mit bem gemeinen Mann, Leffing war bies nicht gegeben; in allen feinen

Dramen erscheint keine echt volksthümliche Figur; Just, der allein Etwas bavon hat, ift - ein Bebienter. Der Bebiente aber und fei es ber befte, gebort nicht mehr zur freien Maffe bes Bolts; er bat fein Selbftbestimmungsrecht verloren und erscheint baburch als ber Antipobe bes Bauern: insofern ift die Wahl und Schilderung gerade dieses Thous für Leffing, als einen Bebilbeten und Gelehrten, charafteristisch. Was Leffing felbft von seinen Jugenddramen fagte "ich schilderte die Welt, ebe ich fie fannte" gilt in anderem Sinne auch bon ben Erzeugnissen seiner reiferen Muse: sie bewegen sich, innerlich und äußerlich, in ben boberen Regionen bes lebens; ihnen fehlt ber Schlagschatten bes nieberen Bolfsthums und damit einer der wirksamsten Faktoren plastischer Darftellung. Er ist barin Rant verwandt; auch biefer bat fich der breiten Maffe feines Boltes fremd gegenübergestellt: burch die kunstelnde undeutsche Terminologie, welche er in vielen seiner Schriften anwandte. Für den eigentlichen Kern der Boltsfeele, die Moftit in ihren verfchiedenen Meugerungen befag Leffing wenig und Luther sehr viel Berftandniß; trot bes boben Ranges, ben man bem Ersteren nach Beift und Charafter zusprechen muß, mar er im Grunde religions- und vaterlandslos; Religion und Baterland aber find gerade bie beiben maßgebenden Faktoren im heutigen Deutschland. find, im beften Sinne, mpftische Fattoren. Ebenfo fteht ben fo überaus beutsch-gemiffenhaften Seelentampfen bes erften die Aeugerung bes zweiten beutschen Reformators bezeichnend gegenüber: bag er Manches in seinen Schriften nur "yvuraorixws" alfo "zur blogen Uebung" und ohne eigene innere Ueberzeugung behauptet habe. Unzweifelhaft mar ibm etwas von jener inneren Ralte eigen, welche trot aller sonstigen vortrefflichen Eigenschaften einen Friedrich II für Schiller so abstogend machte; bas feurige Herz Luther's schlug in Lessing nicht; und biefer erscheint baburch um einen Grab weniger beutsch als jener. Der Gine ift Weltmann, ber Andere ift Boltsmann. Leffing liebte die Musik nicht und bat, wie er felbst erklärte, in seinem Leben nie geträumt; bas Stigma einer vorwiegenden Berftandesrichtung war feiner ganzen Beistesthätigkeit und ber von ihm eingeleiteten Beistesbewegung aufgeprägt. Er erinnert barin einerseits an ben musikfeindlichen Rant und andererseits an ben religionsfeindlichen Boltaire, seinen sonstigen Begner; aber während bieser bamischerweise anderen Leuten sein ecrasez l'infame gurief, ging Leffing mannlichgefinnt felbst an bies Unternehmen. Sein groß entworfenes Bert eessing als über die "Erziehung des Menschengeschlechts" erscheint dem undarteiisch Urtheilenden mehr geiftreich als mahr. Denn es fieht von den unerläßlichen individuellen Borbedingungen eines jeden geiftigen Prozesses vollfommen ab; es batte ebenso gut in China wie in Deutschland geschrieben werben konnen; es ift ungeschichtlich und schwebt barum im Leeren. Rach einem unanfechtbaren pabagogischen Grundfat ift Gingelerziehung beffer als Massenerziehung; und biese ohne jene sogar garnichts werth; so ist

Erzieher.

auch Bolfererziehung beffer als Menschheitserziehung. Der Erzieher foll individualifiren; das ift für ihn das oberfte aller Bebote; Leffing bat es in bem obigen Werke nicht beachtet. Daffelbe ift ein Luftschlog von grandiofer Konstruktion. Man ift sogar versucht zu glauben, daß Leffing bezüglich bes "youraorixug" Behaupteten gerabe an biefes Beifteselaborat in erster Linie gedacht habe; und damit würde es freilich sehr an Werth verlieren. Bubem berührt fich auch bier wieber ber große Boltserzieher mit feinen einschlägigen Begnern; er ift gerade so bogmatisch wie sie; nur bogmatisirt er auf eigene Banb. Niemand tann sich bem Beifte seiner Zeit entziehen. Man sieht, daß selbst bei einem fo rein fritischen Beifte, wie Leffing bas subjektive Moment von bochfter Bebeutung ift. Die tosmopolitische dogmatische und zum Theil experimentelle Richtung Leffing's war nicht geeignet, ibn bem Bergen bes beutschen Boltes naber zu bringen; in Luther bagegen ertennt baffelbe Fleisch von feinem Bleisch und Bein von feinem Bein. Luther fteht eben beshalb Rembrandt fehr nabe und aus bemfelben Grunde Leffing icon grundfäglich Rembrandt febr fern.

Lessing stellt in ber beutschen Beistesgeographie Das bar, mas man einen "interessanten Fall" nennt. Sein Name ift feineswegs, wie man als Perfongemeint bat, flavischen Ursprungs; es ist nie nachgewiesen worben, daß Leffing's Boreltern ibn in einer flavifchen Fassung geführt haben: er enthält vielmehr die befannte beutiche und jumal friefische Gentilenbung - ing; bie friesischen Namen Conring Malling Letting u. a. find bekannt. Friefifche Rolonisten find mabrend bes Mittelalters erwiefenermaßen vielfach nach bem heutigen Ronigreich Sachsen eingeführt worben; rein friefische Orts- und Bersonennamen sowie friesischer Besichtsthpus find bort noch jest nicht felten; speziell für die Oberlausit und bas Erzgebirge find jene Befiedelungen urfundlich verbürgt. Es ift febr mabricheinlich und wird burch innere Gründe noch wahrscheinlicher gemacht, daß ber beutsche Reformator, in bem feine Spur von flavischer Beifteseigenthumlichfeit gu finden ift, jenen frühzeitigen Ginwanderern burch feine Abstammung an-Denn biefe lettere, nicht ber Wohnfit ober Beburtsort eines gebört. Menschen entscheidet über seine Individualität; Rolonisten sind, bezüglich ibrer geistigen Eigenart, stets bem Mutterlanbe gugurechnen; und zwar nicht nur in ber erften, sonbern auch in ben folgenden Generationen. Der flare und fuble Beift bes Friesenstammes bat in Lessing seinen bisber anscheinend größten Bertreter gefunden; er zeigt innerlich wie außerlich bie großen graublauen "Friesenaugen", von benen Storm öftere rebet. Sein lebhafter Unabhängigkeitefinn, feine un- und antilbrifche Begabung, feine Spielsucht, fein ganzer Wett- und Wagegeist sprechen für eine folche Blutsverwandtschaft. "Die Friesen follen frei sein, fo lange die Winde aus ben Wolfen weben und die Welt steben wirb" beift es in ibrem alten Landrecht; es ift die geistige Devise Lessing's. In echt hollandischer

1

b. h. verstandesmäßiger Weise ist er ein Freund ber Juben. Berftandesicarfe und Bolphistorie giebt es, wenn auch nicht mit gleicher Tiefe bes Denkens verbunden, zahlreiche analoge Beispiele gerade in bem hollandischen Gelehrtenstande bes 17. Jahrhunderts. Ihr Blid ist beschränkt, Lessings Blid ist weit; vielleicht wurde biefer Prophet in feinem Baterlande nicht so groß geworden sein, wie er es jest ist; benn oft entwideln fich geiftige Reime ju ihrer bochften Bluthe erft bann, wenn fie aus bem beimischen in einen fremden Boben verpflanzt werben. auch ein Segen ber inneren Rolonisation. Immerbin zeigt Lessing gerabe in ber tiefften Tiefe feines Wefens fich bem erwähnten Belehrtenthum Beide verforpern in fich jene mehr trodene und nüchterne Seite bes bollandischen Charafters, welche zu ber feurigen Richtung besfelben - wie fie burch ben batavischen Rünftler Rembrandt veranschaulicht wird - einen äußerlich befremdenden und innerlich erganzenden Gegenfat bilbet.

Zweierlei Holländer.

Friesen und Bataver haben sich in Holland zu einem Bolte vermischt; und die daraus entspringende geistige Doppelströmung ift burch bie gange hollandische Geschichte zu verfolgen. Der nieberlandische Befreiungstampf gegen bie Spanier hatte fein geschichtliches Borbild bereits in frühgermanischer Zeit: in bem vergeblichen Freiheitstampf bes eblen und aluthvoll empfindenden Bataverfürsten Claudius Civilis gegen bie Römer; zu Lebben, Lugdunum Batavorum ift Rembrandt geboren. Beibe große Nieberlander brangen auf Freiheit und Selbstständigkeit; für Freiheit und Selbstständigkeit stritt auch Lessing; aber in seiner besonberen und jenen anderen beiben, burch einen gewissen Mangel an Enthusiasmus entgegengesetten Art; er erinnert barin, trop größerer geistiger Beweglichkeit, auffallend an ben fühlen und verständigen Beift bes zweiten und erfolgreichen niederlandischen Befreiungsbelben, Wilhelm I Lessing war ein Streiter aber fein Sanger. Musit die seelenvollste Runft und Gefang die seelenvollste Musit ift, erfceint bas Frisia non cantat bezeichnend genug für bie Beiftesrichtung biefes fonft so vortrefflichen Boltsschlages; und bezeichnend auch in feinem Gegenfat zu ber fo überaus musikalisch empfundenen Malerei Rembrandt's. Wie Rembrandt und Beethoven ber einen, geboren Franz Sals und Leffing ber anderen jener beiden Richtungen an; die Trinklieder bes Letteren und seine Neigung zu munterem Lebensgenuß sympathisiren febr mit bem Meifter von haarlem; wie Beethoven's Schwermuth und feine buftere Runftftimmung mit ber bes Meifters von Amfterbam. Ralte und warme Strömungen mischen fich wie im Dzean, fo auch im unendlichen Bereich bes geiftigen Lebens; nur daß beffen Befete benen ber Phyfit gerabe entgegengefett find; benn bier find die falten, bort die warmen Strömungen die tieferen. Rembrandt und Beethoven leiten tiefer, als Leffing und Frang Bals. Wie von ber Oftfufte Amerita's ber wirkliche.

geht von ber Westlüste Europa's ein geistiger Golfstrom aus; es ist eine nieberdeutiche Strömung; fie wirlt befruchtend und befreiend, wohin fie Ihren ftariften Ausbrud findet fie in bem empfindungevollen Moftiler Rembrandt einerseits, in bem ftarren Dogmatiler Spinoza an-Das friesische und bas batavische Holland verhalten sich zu einander, wie das oftelbische und das westelbische Deutschland. fannte in bem burchfichtigen Denter und fpeziellen Landsmann Rembrandt's, Spinoza, einen ihm ftammberwandten Beift; ebenfo wie Rembrandt in bem buntlen Denter und speziellen Landsmann Leffing's, Bohme, einen ibm finnverwandten Beift ertannt haben wurde. Die nabe innere Bufammengeboriateit ber erften beiben Manner bebarf feiner Begründung: biejenige ber letten beiben erftredt fich fogar auf Meußerlichkeiten: ber Lichtreffer beberricht die gesammte Runft Rembrandt's und aus einem Lichtrefler - bem Schein ber Sonne auf eine Zinnschuffel - wollte Böhme bas eigentliche Wefen Gottes und ber Welt erkannt haben. war barin Rünftler, wie Rembrandt. Das Dunkle fucht, im Gebiet ber inneren wie außeren Anschauung, immer nach bem hellen als feinem ausgleichenben Wegenfat; und biefe Rlaviatur bes Beiftes gilt für ben Einzelnen wie für gange Bölter; fie ertlingt bald in Uebereinstimmungen bald in Gegenfäten, immer aber harmonisch. Spinoza und Rembrandt, Leffing und Bohme, Rant und hamann - jedes biefer Beroenpaare fann man als einen Planeten anseben, beffen eine Seite bem Bentrallicht ber Welt zu- Die andere aber ibm abgefehrt ift. Es ift fogar möglich, daß ber hellbunkle Charatter bes Riederdeutschen sich geradezu als ein friesischfachfischer Charafter besselben befiniren läßt; benn ber Friese ift mehr bell und ber Sachse mehr buntel in feinem gangen Wefen, feinen geiftigen Beftrebungen, ja feiner außern Erfcheinung; es murbe wahrscheinlich febr ergiebig fein, biefen großen nationalen Doppelaftorb bis in feine Gingelheiten gu verfolgen.

Er überträgt fich fogar auf bas rein thatfachliche Berhaltnig bes Leffing und größten beutschen Rrititers jum größten beutschen Maler; Leffing bat in seinen tunstfritischen Schriften auf Rembrandt, der ibn freilich in erbeb. lichen Buntten widerlegt haben würde, teine Rudficht genommen. eriftiren weber Durer noch Beter Bifder, weber Bach noch Schluter für ibn; er ift bierin gang Belehrter und gang Rind feiner Zeit; Die beutiche bilbende Runft überhaupt icheint ibn falt gelaffen zu baben. Auch Luther fümmerte fich nicht um Runft; aber weil er unter, nicht über ibr ftanb; weil er felbst bem Boltsboben angeborte, bem fie entsprang. ober eben barum findet fich g. B. in seiner treuberzigen Bibelübersetung Bieles, mas an die Schlichtheit und kindliche Tiefe ber religiösen Bilber Rembrandt's erinnert; beide festen fich burch biefe einfache Auffassung bober Dinge einer faliden Beurtheilung aus; und Luther als bie politischere Ratur berücksichtigte bie lettere fogar. "Gott gruße Dich,

Du liebe Maria — also hatte ich ben Gruf verbeutschen muffen, batte ich bas beste Deutsch bie sollen nehmen" fagt er selbst in seinem Genbbrieff vom Dolmetichen über ben fogenannten englischen Gruß; überfett ibn aber boch thatsachlich und, wie er ausbrudlich angiebt, aus Rudficht auf die Menge etwas anders. Gine beutsche Bibelübersetung in jener von Luther felbst für die beffere erklarten Sprache, in einer wahren Bolle- und Bergenssprache, mare wohl zu benten und - ju munichen; fie wurde bas gerade Begentheil einer Professorenbibelüberfepung fein; fie wurde eine echt evangelische sein und fich ju Luther's jetiger Bibelübersetzung etwa verhalten wie ein Bild Rembrandt's zu einem folden Durer's. Bielleicht ließe fich eine folche Bibelübersetung nur im plattbeutschen ober einem andern beutschen Dialette benten; benn bier spricht Die Bolisseele am schlichteften; aber freilich murbe jene einen bialektischen Luther erfordern. Luther und Rembrandt fprechen aus bem Bolf und ju dem Boll; Leffing fpricht aus ben Belehrten und zu ben Belehrten; wenn auch häufig gegen die Gelehrten. Man möchte fagen, er fuchte bas Bolk aber er fand es nicht. Und manches Traurige in seiner Lebensgeschichte, vorzüglich jene geistig besperate und besolate Stimmung, welche ihm so oft eigen ift, mag theilweise biesem Mangel entspringen; wer fich mit feinem Bolt ober feiner Mutter überwirft, Der wird nie feines Leben recht frob werben; auch Schopenhauer erging es abnlich. Leffing bufte bie Sunden feines Standes wie Rouffeau die feines Jahrbunberts; beiben fehlt bie innere Beiterkeit, welche Sohne bes Bolls wie Shakespeare und Luther beseelt. Diese haben nicht an ber Last einer reichen Trabition zu tragen; fie vereinigen in geistigen Dingen die Sorglosigfeit bes Bettlers mit ber Majestat bes Ronigs; auch fie find rois des gueux. Der thuringifche Bergmannssohn ift thatsachlich ber einzige beutsche Geistesheld, welcher in ber großen Masse bes Bolkes noch heute fortlebt; felbst in tatbolische Gegenden und in tatbolische Gemuther ragt seine Gestalt, wie ein gewaltiger Schatten binein. Der Instinkt bes Bolles, welcher ihn über Leffing fest, trifft in biefem Fall bas Richtige; "was ben Bortrefflichen gefällt, ift gut, was allen ohne Unterfcied gefällt, ift es noch mehr" fagt Schiller. In ber Art, wie beibe Reformatoren ihr Berhaltniß zu Deutschland auffagten, zeigt sich bies besonbers beutlich: "Baterlandsliebe halte ich aufs bochfte für eine beroische Schwachheit" meint Leffing; "für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich bienen" erklart Luther. Es ift feine Frage, bag auch bier ber Lettere ben böheren Standpunkt einnimmt; und bag er ibn einnimmt, weil er fich vom Gefühl, nicht vom Berftande leiten ließ. In Luther tommt mehr, als in Leffing, ber gange Menfc jur Geltung; und biefer Buntt bleibt immer ber wesentliche, ber entscheibenbe; von ihm muß wie früher fo auch jest jebe Befferung ausgeben. Neues Feuer gunbet fich an altem an. Die Entwidelung bes beutschen Bolfes und besonders feine geiftige

Leffing unb bie Gegenwart. wie künstlerische Entwicklung kann nur aus der Tiefe jener deutschen zarten Empsindung herauswachsen, welche Luther eigen war; den deutschen klaren Berstand, welchen Lessing vertritt, braucht man darum nicht auszugeben; aber man darf nicht vergessen, daß gerade in dieser Rücksicht Lessing zweiten, Luther ersten Ranges ist. Und Das was innerlich ersten Ranges ift, hat auch äußerlich den Ton anzugeben: das deutsche Herz Nur eine Bildung und eine Kunst, welche das deutsche Herz als höchste Autorität anerkennt, kann dem inneren Leben der Deutschen eine glückliche Zukunst verbürgen. Auf diesen Punkt gilt es den Kurs des Schiffes zu lenken; dann wird es an allen Klippen vorbeikommen; auch an der Klippe jenes kühlen Geistes eines Friedrich II und Lessing, welcher wohl in der Politik aber nicht im Geistesleben dauernd herrschen soll.

Ohne die Ausschreitungen des Bastor Göte in Hamburg zu billigen, muß man boch fagen, daß sein Streit mit bem großen Ramenzer in gewissem Sinne ein Rampf bes Bolkes mit ben Gebilbeten mar; und er entsvann fich bezeichnender Beise an einer plattdeutschen Bibel; Die ebenfalls plattbeutschen Spottlieber, welche die Braunschweiger Jugend nach Lessing's Tode auf diesen sang, zeigen daß und wie das Bolt selbst an bem bebeutfamen Streit Antheil nahm. Gine folche, allerbings negative Ehre ist keinem ber anderen klassischen deutschen Literaturherven zu Theil geworden; man ehrte den großen Kritifer negativ, weil seine Thatigkeit eine negative reinigende zerstörende war; sehr positiv singt das Bolk bagegen noch beute Luther's "Ein' feste Burg ist unser Gott". Beiden hat das Bolt Rotiz genommen. Es huldigte Leffing, wie die Besiegten dem Besieger huldigen; aber es ist möglich, daß eben dies Bolk einmal wieder auf fein angeborenes und uraltes und unanfectbares geistiges Souveranetatsrecht zurückgreift; daß es dann feinerseits einmal wieder über Leffing siegt. Selbst ber Standpunkt eines Leffing ift fein folder, über ben hinaus fich tein Fortschritt benten ließe. Der Weltgeift geht Schritt vor Schritt; er athmet aus und athmet ein; und ebenso ber Nationalgeist.

Wie Deutschland durch Preußen, so ist die deutsche Bildung durch Lessing groß geworden; aber bei Lessing stehen zu bleiben, ist nicht im Sinne Lessing's; gerade nach dem von Letterem proklamirten Grundsat, daß für die verschiedenen Lebensalter eines Bolkes oder der Menscheit auch verschiedene Erzieher und verschiedene Erziehungsmethoden nöttig seien" haben diese beiden Faktoren heute gegen andere für das innere deutsche Bolksleben bedeutsamere zurückzutreten. Die verhältnismäßig engen preußischen Berhältnisse, in welchen Lessing während der Zeit seiner Entwickelung lebte, reagirten in ihm politisch wie geistig nach der Seite eines etwas übertriebenen weltbürgerlichen Weitblicks; der heutige deutsche Geist hat sich von beiden Extremen fernzuhalten. Man hat gesagt "Deutschlands Herzen sind da, wo Preußens Fahnen wehen"; man kann Rembrandt als Exister.

auch fagen "bie preußischen Fahnen sollen ba weben, wo bas beutsche Berg ichlägt". Der eine Reformator, beffen geiftige Beimath rechts von ber Elbe liegt, muß bem andern Reformator wieber Plat machen, ber ben ungeschwächten beutschen Beift von links ber Elbe vertritt. Leffing felbft fagt gelegentlich von fich, er habe zu viel Bucher gelefen, um bas Biel reiner Menschlichkeit zu erreichen; wir werben also nur ibn und uns ehren, wenn wir über seine Leiftungen binausgreifen bis ju feinen Forberungen; und fogar über biefe noch hinaus bis zu ben Forberungen ber beutschen Gegenwart. "Rur die Fertigkeit, sich bei einem jeden Vorfalle schnell bis zu allgemeinen Grundwahrheiten zu erheben, nur biefe bilbet ben großen Beift, ben mabren Belben in ber Tugend, und ben Erfinder in Biffenschaften und Runften" fagt er mit Recht; aber er bat bamit nur bie Balfte Deffen ausgesprochen, worauf es in biefem Fall ankommt. Das mabre Benie muß fich ebenfo schnell und ebenfo leicht zu vielen einzelnen Fällen berunterlaffen wie zu jenen allgemeinen Befichtspunkten Die Fähigkeit, zu abstrabiren, ift wichtig; aber bie auffteigen tonnen. Rabigleit, zu eremplifiziren, ift es ebenfo febr; von biefer boppelten Art ift bas Benie jener bem Bolte entstammenben Manner: Luther Shake-Sie wissen sich jederzeit zu Allgemeinwahrheiten, speare Rembrandt. feien fie nun religibfer ober poetifcher Ratur, ju erheben; aber fie miffen auch jederzeit zu einer Fulle von illustrativen Ginzelwahrheiten nieberaufteigen; wo Leffing Citate Beobachtungen und fuble Bergleiche, geben fie Gefühle Leidenschaften und lebendige Menschengestalten. Nicht alfo in dem blogen "hinauf", wie es Leffing fordert, fondern in dem "Auf und ab", wie es sich bei jenen Drei ftets und bei ihm nur ftellenweise findet, liegt bie eigentlich ichöpferische Rraft beschloffen. Buls bes geistigen Lebens. Es war bie von Lessing oft felbst empfunbene Lude in feinem Wefen, welche ibn bas Benie einfeitig befiniren und bethätigen lieft. Allgemeine Babrbeiten wirken auf die innere Anschauung, wie Lichtreflege auf die forperliche Form, mehr zerfetend als aufbauend; Leffing, ber bie allgemeinen Bahrheiten für entscheidend im Beiftesleben erflart, gleicht barin ber beforativen Runft feiner Zeit, bes Rototo, welche gleichfalls auf Lichtreflere einen boben und etwas übertriebenen Werth legt ja theilweise auf fie allein gegründet ift; und beibe finden ihr gemeinsames Echo in der gleichzeitigen Mufit 3. B. eines Mozart, ber auch perfonlich sich Leffing ftart verwandt zeigt. Alle Kinder einer Zeit find fich verschwiftert; bas icharfe Licht ber Leffing'ichen Schreibart, ber beitere Glang Mozart'icher wie Sandn'icher Mufit und bie vergolbeten Ornamente von Sanssouci athmen ben gleichen Beift. Delabengauftanben gegenüber wirfen jene zerfetenben Lichteffette gemiffermaken reinigend verklärend erhebend; benn bem Schlechten geschiebt fein Recht, wenn es verzehrt wird; eben badurch wird es geheiligt. Bas ift Mozart? Eine untergebende Sonne, welche ben Sumpf bescheint. Bon Lessing Sterne Mirabeau Napoleon I und anderen Geistern des Rototo gilt dasselbe; sie alle wirken durch Helligkeit; bald im Großen bald im Aleinen, bald im Großen bald im Feinen. Sie sind Abendroth Wetterleuchten Blitz; stets treten sie in einen Gegensatz zu Rembrandt, welcher vorwiegend durch Dunkelheit wirkt; er ist Mitternacht Meereswelle Mond. Aber die Zeit schreitet sort; der Morgen ist der Mitternacht näher als dem Abend; und die deutsche Zukunft ist Rembrandt näher als Lessing!

Die neue Bilbungsrichtung.

Die beutsche Bilbung, welche so lange zum Abstratten und Glanzenden binaufgegangen ift, muß nunmehr wieber zum Schlichten und Konfreten beruntergeben; fonft konnte fie fich, gleich einer zu boch gespannten Stimme, überschlagen. Es ist möglich und wahrscheinlich und nothwendig, daß ber beutsche Bolksgeist, wenn er sich wirklich auf geistigem Gebiet lebendig zu regen beginnt, sich nun ftart von Lessing ablentt; gerade damit würde er in tieferem Sinne Leffing gemäß banbeln; benn Leffing bat nie bie Ueberlegenheit Shatespeare's und Luthers über fich, die ber naiven über bie abstratte Dentweise bestritten; er bat sie vielmehr oft anerkannt. Burde es bem beutschen Bolke gelingen, von bem überwiegenben Rultus ber letteren fich wieder zu bem überwiegenden Rultus ber erfteren zu wenden, so ware — unter ben heutigen Umständen — ber noch lebende Leffing gewiß der Erste, ihm bazu Blud zu wünschen. Sind Staub und Mober beseitigt, so tann ber Rebrbefen ber Kritit wieber in die Ede gestellt Die am Boben friechende Thatsächlichkeit ber jetigen wissenschaftlichen Forschung scheint ben Uebergang von jener zu dieser Richtung barzustellen; fie steht ebenfo weit unter ber naivität, wie Leffing über ihr fteht; es lägt fich eine Zeit benten und fie ift vielleicht nicht fern, in welcher zwischen beiben Bestrebungen eine golbene Mittelftrage eingehalten wird. Wer ben Kontakt mit bem Bolke bat, wird weiter kommen als Leffing; benn er braucht bie Wahrheit nicht zu suchen, er hat fie. Goethe ist theilweise so verfahren. Lessing war ber Sturmvogel ber fritiichen und literarischen Beriode, in welcher wir uns noch jett befinden; Goethe ift ber Sturmpogel ber produzirenden und fünstlerischen Beriobe, welcher wir bemnächst entgegengeben. Man follte bies Augurium nicht überfeben.

Das größte Problem der Gegenwart ist: den so gewaltig klaffenden Riß zwischen Gebildeten und Ungebildeten zu überbrücken; vermittelst der disher so beliebten Halbbildung läßt sich dasselbe nicht lösen. Nicht von oben aus rekonstruirt man Häuser und Nationen; nur wenn der Bolksboden seine schöpferischen Tiesen austhut, kann neues geistiges Leben in Deutschland erblühen. Shristus Sokrates Luther haben von unten nach oben gebaut; und sie haben mehr erreicht, als irgend einer und sei es der höchstschende ihrer "gebildeten" Bor- und Nachsolger; hier also ist klar die Bahn vorgezeichnet, welche der künstige Deutsche zu wandeln hat. Je

niebriger er feinen Standpunkt nimmt, um zu ben bochften Zielen zu gelangen, um fo weiter wird er es bringen. Mit ber burchmeffenen Diftang bes inneren Aufschwungs machft bie entsprechenbe geiftige und sittliche Leistungsfähigkeit; nicht umsonst bat Goethe betont, daß er es sich zur Aufgabe gemacht babe, bie tiefften Sachen ftets in ber einfachsten Form au fagen; baburch bat er fich bie Bergen ber Deutschen gewonnen. bichtete bachte redete baute von unten berauf. Diese Art von Entwidelung ift eine gang befonders beutsche; fogar im reinften Wortfinn; benn deutsch, thiutisco, beißt ursprünglich "volksthumlich": sein Name schon ruft bem Deutschen gu, vollsthumlich gu fein. Diese urdeutsche Bollsthumlichfeit entspricht burchaus bem urbeutschen Aristofratismus. Es giebt 3. B. Riemanden, ber im perfonlichen Bertebr einfacher und ungefuchter ware als Bismard; wie seine Politit fo geht auch er nicht auf Stelzen; beide wurzeln in der Erde. Und boch ift er burchaus Grandseigneur, im beften Sinne bes Worts. Nur Der fann vornehm fein, ber natürlich ift, und nur Der barf naturlich sein, ber bornehm ift; ben geistigen Ariftofraten wird es immer gur Ungezwungenheit sowie ben unverborben Empfindenden immer jum geiftigen Aristofratismus gieben; bas Bolt und feine Belben geboren gufammen. Shatespeare ift ber bornehmfte aller Dichter, weil er ber natürlichste aller Dichter ift; seine Werke find weniger Erzeugnisse der Kunst wie der Natur; und darum vornehm wie diese wann und wo fie rein auftritt. Luther so gut wie bas Christenthum, so bemofratisch letteres auch anscheinend ift, haben beibe gleicherweise einen aristofratischen Bug: benn Jener war, geiftig und politisch genommen, ein Bauer, ber zum Abel hielt; und biefes erklärt ausbrücklich: Biele sind berufen, Wenige sind auserwählt. Das innerlich Bornehme begegnet sich überall. Respekt vor dem Adel und Liebe zum Bolk bewährt Luther stets. wenn er mit diesen beiden Faktoren des allgemein beutschen Lebens zu thun hat. "Es ist garnicht zu sagen, was wir diesem Manne Alles verdanken" hat Goethe über ihn geurtheilt und diesen Spruch auch durch sein eigenes Leben gerechtfertigt. Das Berdienst Luther's gleicht sonach bem Berdienst Breugens: beibe find weniger selbst ichopferisch gewesen, als daß fie Licht und Luft geschaffen haben, um ein erneutes Bachethum bes beutschen Beistes zu ermöglichen; aber eben barin bewies fich bie urdeutsche und nie genug zu würdigende Thattraft beider. Sie haben freie Bahn aemacht!

Enther und Goethe.

Bor den Leistungen Luther's mussen selbst biejenigen Goethe's zurucktreten; aber beide, der religiöse wie der kunftlerische Held stehen auf einer Seite: auf derjenigen, welche Lessing und der heutigen Bildung entgegengesett ist. Die instinktive Abneigung des jugendlichen Goethe gegen Lessing beruhte nicht nur auf äußerlichen Gründen; es war die Scheu eines warm empfindenden Herzens vor dem kalt überlegenden Berstand. Dazu kommt noch ein Anderes. Mirabeau hat es für eine der wenigen auf politischem

Bebiet feststehenden Wahrheiten erklärt: bag ber Thronfolger immer bem jeweilig gerade herrschenden Regenten sachlich abgeneigt fei; und biefe Babrbeit gilt auch auf geistigem Gebiete und für die einzelne Epoche einer geschichtlichen Entwickelung: fo ift bem ftarkgläubigen Luther ber freigeiftige Leffing und bem fritischen Leffing ber fünftlerische Goethe, sachlich ja sogar theilweise perfonlich, entgegengesett. Leffing bat mit Rant und bem preußischen Korporalftod Das gemein, bag alle brei bie Boraussetzung, aber nicht bas Biel ber beutschen Entwickelung bilben. Leffing's Thatigfeit bezeichnet einen Schritt gu Luther bin: insofern er ben Schritt vom Autoritätsglauben jum eigenen Urtheilen, vom Gelehrten jum Menfchen that; und Goethe's Thatigfeit bezeichnet einen weiteren Schritt innerhalb berfelben Richtung: insofern er ben Schritt vom fünftlerischen Urtheil gur fünstlerischen That, vom Weltmenschen jum Nationalmenschen that; es erübrigt ben Deutschen noch, ben letten Schritt zu thun funftlerisch eine ebenso selbsistandige und selbstverantwortliche Gefinnung zu bethätigen, wie fie Luther in religiöfer Binficht forberte und batte. Die Deutschen muffen auf der Linie Leffing-Goethe-Luther marfcbiren; es ift eine Linie, welche immer tiefer in ben Individualismus binein und folieflich wieder gu -Rembrantt führt.

Goethe Rembrandt Luther — eine Bilbung, welcher biefe beiligen brei Könige ihre Hulbigung barbringen, ift ber mabre Beiland für bie Deutschen; liegt berselbe auch jest noch in der Krippe, so wird er boch einmal groß werben. Bon Bauern und Königen wurde, nach der christlichen Legende, ber neugeborene Beiland ber Welt zuerft verebrt; Bauern und Könige, im politischen wie geistigen Sinne, werben auch ber wiebergeborenen beutschen Bildung gur Seite fteben muffen, wenn fie gebeiben Man bat gemeint, daß ber führende Stern jener brei Beilandsverebrer urfprünglich ber Bolarftern gewesen fei; auch bier erglangt biefer wieber in leitender Bobe: es ift Shatespeare. Bielleicht entschließen fic noch bie Weisheitssucher von beute, einem folden Zeichen gu folgen und ihre Anie vor Dem zu beugen, mas beffer ift als fie: vor bem Beil, bas aus ber Niedrigkeit tommt. Biffen ift feine Beisheit. Lichtenberg bat es prophetisch ausgesprochen: "jest sucht man überall Wissen auszubreiten; wer weiß, ob es nicht in ein paar hundert Jahren Universitäten giebt, Rembrandt könnte ben um die alte Unwissenheit wiederherzustellen". Deutschen als eine folche Universität Dienen; er tann fie wieder lebren, bag Individualismus und Anschauung mehr gelten als Kritit und Gelehrfamteit; bies ift bas nachfte Biel, welches einer Erziehung ber Deutschen porschweben muß. Nur so werden sie ben Weg zu sich felbst und ihrer geistigen Unschuld gurudfinden. Nach den Ergebniffen ber neuesten Naturforfcung batte ber Menfch zu ben zwei Augen, die er gegenwärtig befitt, früher auch noch ein brittes auf bem Scheitel; baffelbe ift burch die fteigenbe Gehirnentwickelung allmäblich verfümmert worben; ber Mensch bat mehr

gebacht als gesehen! Er sollte jest auch bier ben Rreislauf ber Natur vollziehen, indem er fein Bebirn in geiftigem Sinne wieber zum Auge um- und gurudbildet; indem er bie Anschauung an bie Spite feines inneren Lebens stellt; indem er mit dem Gebirn fieht und mit dem Auge benkt. Das körperliche Seben ist passiver Natur; bas Denken sollte ein attives Geben fein.

Propheten.

Ber fo bentt, wird ber Runft ben ihr gebührenben erften Blat innerund grofessoren, halb des deutschen Beisteslebens gern zugesteben. Und es liegt auf der Sand, daß diese Evolution, welche fich im innerften Rern bes beutschen Beisteslebens vollzieht, auch auf die mehr an der Oberfläche bleibenbe "allgemeine Bildung" des Boltes ben bedeutsamften Ginflug haben muß; sowohl nach der negativen wie nach der positiven Seite bin. Gine Bildung, bie nur Luxus ist, ist eben - Luxus. Man brudt jest viel auf bollandischem Büttenpapier; man follte lieber etwas auf hollandische Bollsmanier benten. Gerade die so boch gestiegene Berwirrung und Berirrung in den durchgängig gangbaren Bildungsbegriffen der Deutschen spricht bafür, daß in ihnen bald eine raditale Aenderung eintreten wird. bas Chaos ba, ift bie Schöpfung nah" fingt ein neuerer Dichter. neubilbende Beift tann in diefem Fall nur berjenige fein, welcher in ben beutschen Rünftlern, bies Wort im weitesten und besten Sinne genommen, lebt; fie find die deutschen Bropheten; fie find die Bertreter einer Bergensbildung, während ber Belehrte als folder grundfäglich und fogar baufig ausschlieflich einer Berstandesbildung bulbigt. Brofessoren blicken in die Bergangenheit; Propheten bliden in die Butunft; Die beutsche Durchschnittsbildung, soweit fie lebendig ift, wird sich also jenen ab und diesen auwenden muffen. Der Bropbet ift bem Runftler von jeber verwandt; ber Gine erkennt, ber Andere erschafft aus ben einzelnen Theilen einer organischen Masse - bas Bange berfelben; jener vermag gewissermagen ber Zeit, dieser dem Raume zu gebieten. Brophet bedeutet ursprünglich nicht einen Boraus sondern einen Beraussager; also einen Babrheitsverfünder; er sieht nicht anders als andere Leute, sondern nur weiter als Der Bropbet zeigt die Babrbeit an, wie der Thermometer die Barme anzeigt: weil er in innigerer Berbindung mit dem Beiste seines Bolkes fteht und ihn beutlicher auszusprechen vermag als ein Anderer; bierin treffen die judischen Propheten und die griechischen Orakelspender mit ben beutschen Beistesheroen zusammen. Und ihnen folgt bas Bolt, man es auch zuweilen anders icheinen, lieber als ben Brofessoren. Gine folde Entscheidung bat endlich auch ihre fittliche Seite; eine überwiegend fritifche Bildung verliert leicht bas Bange ber Menschennatur aus bem Ange: und mit dieser geht ber Charafter in die Brude. Charafter ohne Bilbung ist besser, als Bildung obne Charafter.

"An meinen Bilbern mußt ihr nicht fonuffeln, bie Farben find ungefund" bat Rembrandt gewarnt; und Goethe bat Diefen Spruch für würdig befunden, ihn unter seine "Spruche in Brosa" aufzunehmen. Diefer Beift des Schnüffelns ift in ber heutigen Biffenschaft bekanntlich ftart vertreten; auf geschichts- wie auf naturwiffenschaftlichem Bebiet, und nicht am wenigsten ben echten Selben beutscher Bilbung felbst gegenüber, Die beutige Baschzettelliteratur über Goethe ift zeigt fich fein Walten. taum mehr werth als — die Weste Schiller's, welche in Goblis bei Leipzig unter Glas und Rahmen gezeigt wird; Schiller mare ber Erfte gewesen, fich über folche Geschmadlosigkeiten luftig zu machen; und Goethe bat fich felbit icon bei feinen Lebzeiten gegen die alles durchspurende biographische Aleinfrämerei verwahrt. Dem Gelehrten mag Goethe dadurch äußerlich vielleicht befannter werben; bem beutschen Publikum nicht; es vermag fich unter biesem Buft von Notigen nicht mehr gurechtzufinden. bie Schriften ber beiben beutschen Beroen an ihrer Befinnung, nicht biese Die Reliquien durfen nicht mehr gelten als ber Beilige; an ienen meffen. bas umgefehrte Berfahren ift febr undeutsch; und febr unprotestantisch. Es ware viel wichtiger, Shatespeare's Mutter zu tennen als ben Bilbungsgang, ben er felbst nabm; benn jene bestimmt ibn innerlich, biefer nur Goethe will im Sinne Goethe's, Shatespeare im Sinne äukerlich. Shakesveare's. Rembrandt im Sinne Rembrandt's verstanden verebrt verarbeitet fein.

Nichts braucht die Wiffenschaft nothwendiger, als Begeisterung und Wiffenschaft felbstftandiges Denten; und nichts vermeidet sie heutzutage forgfältiger ichenthum. als diefe zwei Dinge. Manche Gelehrte geben mobl mit Begeisterung an ibre Arbeit; aber innerhalb ihrer Arbeit halten fie biefelbe für burchaus unzuläffig; Diefer Zwiespalt zwischen bem Menfchen und bem Belehrten ift bie Erbfunde ber beutigen Biffenschaft. Sie tritt überaus darafteristisch, und als Deutscher muß man fagen fast beschämend, ju Tage in dem Berhalten zweier größter Spezialisten von beute: Rante und helmholy gegenüber zweien größten menschlichen Ericheinungen von einstmals: bem Chriftenthum und Goethe. Wie Rante in feiner Weltgeschichte zur Besprechung bes Christenthums tommt, fagt er: er werbe von der eigentlich inneren Bedeutung desselben absehen und nur von der "großen Kombingtion ber welthistorischen Momente, in welchen es erschienen ist" reben; also bas religibse Innenleben, einer ber wichtigiten und entscheibenbften Fattoren aller Weltgeschichte, gebort nach ibm nicht in ben Bereich berfelben; er will die Entwidelung Des Menfcheitslebens fcilbern, aber beren innerften Rern nur gang außerlicherweise beruch sichtigen. Um böberen Anforderungen oder etwaigen Konflitten zu entgeben, gieht er fich in ben Bereich feines Spezialistenthums gurud. Das ift mehr vorsichtig als tief. Aehnlich Helmholt; er sagt von Goethe's Farbenlebre: fie fei "phhfitalifch genommen finnlos" und meint: Goethe habe "eine ganz andere Betrachtungsweise als die physitalische in der Naturforschung einführen wollen"; ob die erstere berechtigt ober gar nothwendig

fein könne, erörtert er nicht. Das ift mehr bequem als gründlich. Helmbolk bat offenbar die Absicht, gegen Goethe gerecht zu sein; aber er urtheilt als Spezialist und ein folder tann nie gerecht sein; benn er vermag, auf geistigem Bebiet, nicht Wesentliches von Unwesentlichem zu unter-Auf die richtige Beobachtung des universellen Bhysikers: bak ein getrübtes licht unter gewissen Berbaltnissen ben Charafter von ..etwas Körperlichem, Schattigem" annehme, fragt ber spezielle Physiter naiv genug: .. sollen sich etwa körverliche Theile dem Lichte zumischen und mit ibm bavonfliegen?" Und boch liegt es auf ber Hand, dag Goethe nur meint: die Farben machten in einem folden Fall ben Ginbrud von etwas Körperlichem. Die Wiffenschaft ber Erscheinungen steht bier ber Wissenschaft ber Einbrude verständniglos und wenn man will "finnlos" Die Streitfrage ist in bem vorliegenben Falle einfach bie: ob ber gange Menfc ober allein sein Berftand bas berechtigte Forum ift, vor welchem die Natur zu erscheinen bat; wer felbst ein ganzer Mensch ift, wird fich für bas erstere Forum entscheiben. Goethe bat es gethan; seine Naturforschung ist zugleich Weltforschung; die heutige Naturforschung ift bies nur theilweise. Gerabe auf ben Unterschied zwischen Natur und Welt tommt es hier an. "Dag man, ohne" — im firchlichen Sinne — "fromm au fein, felig werben tonne" bat Goethe als fein Glaubensbekenntnig bezeichnet; daß man ohne — im spezialistischen Sinne — wissenschaftlich ju fein, Die Natur ertennen tonne, behauptet er in feiner Farbenlehre; in beiben Fällen urtheilte er richtig. Noch achtzig Jahre nach Kopernikus bestritt felbst ein Bacon auf's lebhafteste bessen Theorie; man barf sich baber nicht wundern, daß fünfzig Jahre nach Goethe selbst ein Helmholt noch beffen farbenwiffenschaftliche Entbedungen beftreitet. Jedes Jahrhundert hat seine Fehler; es ist in einigen Punkten farbenblind; bas jetige foll nur ja nicht glauben, eine Ausnahme zu machen.

Einzelwissen ohne Gesammtempfindung ist todt; es wirkt auf den Inhaber, menschlich wie sittlich genommen, nur nachtheilig. So kam man dazu, selbst einem Goethe vorzuwersen, daß er ganze Abende hindurch "in Gesellschaft der unterrichtetsten Männer" geschwiegen oder nur hm! hm! gesagt habe; als ob das Wissen an sich für den menschlichen Verkehr oder den Werth des Menschen irgend etwas bedeutete; als ob es nicht ganz allein darauf ankäme, welche Persönlichkeit hinter ihm steckt. Aber die Blinden vergessen leicht der Farbe. "Diese Zeiten sind schlechter als man denkt" hat ebenderselbe Goethe gesagt; und Niemand kann behaupten, daß in Geistes- und Vildungsangelegenheiten, welche hiermit vorzüglich gemeint waren, die Zeiten seitdem besser geworden sind. "Die Charaktere vieler Prosesson an sich zu entblättern, gleich den Bäumen des Herbstes bei einem Nachtsrost" hat ein echter beutscher Mann, in dem Mensch und Gelehrter noch nicht getrennt waren, Jakob Grimm von seinen damaligen Kollegen gesagt; sein kluges und ehrliches Bauerngesicht scheint

aus diesen Worten gleichsam hervorzuleuchten; sollten die beutigen Rachfolger jener Kollegen wirklich beffer geworden fein? Legt man heutzutage mehr Werth auf Charafterbilbung wie bamale? Ift man sittlicher geworden? Man möchte diese Frage verneinen. "What are we to expect? Wohin gerathen wir?" lauteten die ruhigen und inhaltsschweren Worte, welche einst ein Cromwell ber politischen Migwirthschaft seines Landes bei feinem ersten öffentlichen Auftreten entgegenschleuberte; gegenüber ber geistigen Migwirthschaft im heutigen Deutschland scheinen sie wieder angebracht. Kann es fo weiter geben, wie bisber? Rein. Wober foll bem Bolfe Bulfe tommen. Aus fich felbft. Das find Fragen und Antworten, bie sich jett unweigerlich aufdrängen. Die Gegenwart balt sich in ihrer Bilbung für ungemein fertig; gerade bas ift ein Zeichen, bag es mit letterer bald fertig ift.

Es scheint in der menschlichen Natur tief begründet, daß sich die Berftandes. Bölfer zeitweilig von einer rein verstandesmäßigen Bildung beberrichen laffen und daß fie, fo lange fie unter bem Ginfluffe diefer Bilbung fteben, nicht bemerten wie bobl und unwahr biefelbe ift; Pharifaer und Sophiften, Scholaftiter und Spezialisten haben in ben verschiedensten gandern und Zeiten dies Prinzip vertreten; aber ber echte und mabre Beift ber Menfchbeit hat auch schließlich immer gegen dasselbe revoltirt - und über dasselbe Ex cathedra murbe Chriftus icon bei feinen Lebzeiten nicht verstanden; ex cathedra versteht man ibn auch beute nicht; und entsprechend verhalt es sich auf bem Bebiete ber Runft. Sie wird aus ben verschwiegenen Tiefen des Charafters geboren. Große und entscheidende Beistesumwälzungen funden sich feineswegs immer zuerst auf bem literarifden Markte an; bas Chriftenthum wird in ber gleichzeitigen und fo überaus reichen Literatur des Alterthums kaum erwähnt; und doch hatte es seine Borläufer gerade wie die deutsche Reformation beren batte. neue fünftlerische Bilbung Deutschlands burfte einen folchen Weg nehmen. Bu Chrifti Zeiten waren die Pharifaer die Inhaber ber vorwiegend auf fdriftliche Bebelfe und verstandesmäßige Beistesthätigkeit gegründeten also ber heute sogenannten wissenschaftlichen Bilbung; sieht man Religion als ben bochften Grad ber lebendigften und ernsteften Boefie - alfo als Runft im Goethe'schen Ginne an, fo war Chriftus ben Pharifaern gegenüber ber Bertreter einer fünftlerischen Bildung. Er lehrte Boefie, jene Pharifaer heißt wortlich ein Separatift; und bezeichnet alfo basjenige im religiösen wie moralischen Sinne, was im wissenschaftlichen wie geistigen Sinne ein Spezialist ift; wo sich bie Sachen becken, ba becken sich schlieflich auch die Worte. Der Standpunkt ber biblischen Schriftgelehrten: bas Wiffen bober zu ichaten als ben Charafter, ift baufig auch ber ber heutigen Weltgelehrten. Befannt ift es, daß Chriftus Jebermann feiner Lehre für würdig bielt, nur nicht bie Pharifaer; fo ift auch zwischen ben Bertretern ber beutigen wissenschaftlichen und ber fünftigen fünftlerifden beutschen Bildung eine Bermittelung eigentlich nicht möglich; benn jene wollen einen Theil des Menschen, Diese ben ganzen Menschen bilben. Möglich ift rechtmäßigerweise nur eins: die Unterordnung des niederen Bringips unter bas bobere, bes einseitig urtheilenden Berftandes unter ben allseitig fühlenden Menschen, des Spezialisten unter Rembrandt. Der Bang ber Beschichte bleibt sich stets gleich; alle geistigen Umwandlungen unterliegen verwandten Besetzen; wer fie fennt, weiß etwas von ber Rufunft. Auf das Zeitalter ber Sophisten ist das des Perifles, auf das Beitalter ber Pharifaer bas Chrifti, auf bas Zeitalter ber Scholaftiter bas Luther's gefolgt; so wird auf bas Zeitalter ber Spezialisten auch bas "Rembrandt's" folgen im heutigen Deutschland. Gin außerordentlicher Wiffensbrang geht regelmäßig ber Erfüllung burch bas Schauen voraus. Ober um zu einem anderen Beispiel zu greifen: wie die Bertreter ber Goethe vorhergehenden deutschen Geistesperiode und theilweise selbst ein Lessing für die herannahende klassische Literaturperiode der Deutschen fein Berftandnig hatten noch haben fonnten, jo fehlt auch ben beutigen Belehrten durchweg die Witterung für die bevorstebende und so überaus wichtige Bendung im beutschen Beistesleben. Es geht ihnen wie Lot's Frau; fie feben rudwarts und werden barüber gur Salgfaule; bas beißt; fie studiren ihr Fach und werden barüber zu mandelnden Repertorien. Sie konnen bas Publitum belehren, aber nicht beleben.] .:

Es ift bezeichnend, daß zu allen Zeiten mit ber abnehmenden Qualität der geistigen Bestrebungen die Quantität derselben übermäßig augenommen bat. Die Bahl ber Pharifaer zu und balb nach Chrifti Zeiten machte einen unverhältnigmäßig großen Bruchtheil ber damaligen Besammtbevölkerung Judaa's aus; Die Sophisten in Athen und anderswo faben fast die gange griechische Jugend zu ihren Fugen; turz vor bem Ende des Scholastizismus war die Universität Paris von 12000 Studenten besucht; gegenwärtig hat Berlin 6000 Studenten und werden in Deutschland jährlich 14000 neue Bucher gebruckt. Wie viele biefer Stubenten und Bücher wohl für das nationale leben von dauerndem Werthe find? Jebenfalls ein weit geringerer Prozentsatz als früher, ba man beibe noch in beschränkterer Zahl produzirte. Solche Aenderung bedeutet keinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt in der nationalen Bildung; Bernunft ift ftets bei Wenigen gewesen; und es ware zu munichen, bag bie geiftig Sowachen sich nicht burch jenen außeren Schein tauschen liegen. Wenn dieser äußerliche und quantitative Aufschwung irgend einen Werth hat, so ist es ein negativer; er bezeichnet, wie in jenen obigen Fällen, Die lette Station einer untergebenben Bildungsepoche; es ift ber buntle Beg. ber ins Freie führt. Mit bemselben Gifer, mit welchem man im 19. Jahrhundert die Universitäten dotirt, dotirte man im 15. Jahrhundert Die Rlöfter; wie man früher zahlreich besuchte Ronzile abhielt, so balt man jest nicht minder zahlreich besuchte Aerzte- und Naturforscherversammlungen ab; und biefer Berlauf ift beiberseits erklärlich. Denn ber Bovist behnt sich, ebe er platt. Es ist bezeichnend für ben Mangel an Selbftfritit und tieferem biftorifchen Blid bei ber heutigen Gelehrtenwelt, daß sie jene schlagende Uebereinstimmung nicht bemerkt; sie weiß nicht, daß biefe lettere icon einmal ja öfter da war: fie lebt aus bem Tag und für ben Tag; ben emigen Strom ber Beschichte fennt fie nicht. Zweifellos wird es auch nach dem 19. Jahrhundert noch — im beutigen Sinne — wissenschaftliche Institute und Bersammlungen geben, wie es nach bem 15. Jahrhundert noch Klöster und Konzile gab; aber wie biefen letteren gegenüber bie Minberbeit bes Brotestantismus, wird jenen ersteren gegenüber bie Minderheit bes Subjektivismus eine freiere lebensvollere und fruchtbarere Beiftesrichtung vertreten. Gefetz alles Lebens, daß das Kind sich von der Mutter und eine jüngere Kultur sich von der alteren löst; der alte Lebenstreis kann danach noch lange, neben bem neuen, fortbesteben; aber biefer ift und bleibt ftete ber stärkere.

Unfere gerstückelte moberne Bildung muß sich wieder jum Gangen guther und abrunden; Rembrandt ist ein Stein zu foldem Bau; und Diefer Bau ift Erasmus. vor Allem "eine fefte Burg" gegen fich felbft überhebendes Belehrtenthum. Der ftarte Sag, welchen Luther feinerzeit gegen Erasmus begte, war feineswegs von zufälliger ober perfonlicher Art; es war ber haß bes Ehrenmannes gegen ben zweifelhaften Charafter, bes treu und ichlicht empfindenden Bolismannes gegen ben mit einer falichen Bolitur versebenen Beift. Echte und unechte Große vertragen fich nie. "Diefer Erasmus muß doch eine recht giftige Kröte fein" lautet ein Ausspruch der Frau Rathe aus Luther's Tifchgesprächen, welcher unzweifelhaft nur die Meinung bes Reformators felbst widerspiegelt. Wie fremd jener Belehrte und mit ibm ber gange humanismus bem eigentlichen beutschen Boltsgeifte gegenüberftand, ber boch in Luther seinen Belben fand, erfieht man besonders beutlich, wenn man bas negative ja perfide Berhalten bes Erasmus gegenüber ber Reformation mit ber hoffnungsvollen Erwartung vergleicht, welche ein naiver Deutscher wie Durer gelegentlich über ibn außert. "D Erasmus von Rotterdam, wo willst Du bleiben? Hore Du Ritter Christil reite hervor neben ben Herrn Jesus, beschütze bie Wahrheit, erlange ber Märthrer Krone" beißt es im Tagebuch bes Nürnberger Meisters. So rief ber beutsche Bollsgeift ben Belehrten und fie antworteten nicht; fo ruft der deutsche Bolksgeist noch beute den Belehrten und fie antworten nicht; fie zeigen fich bier im ungunftigen Sinne als Erben bes humanismus vom 16. Jahrhundert. "Der humanismus wurde bem beutschen Beifte die Erlösung nicht gebracht haben; biefer bat fich selbst befreit, aus eigenem Recht und eigener Rraft; und beg mogen wir uns freuen" fagte im hinblid auf Luther ber Rettor ber Universität Berlin, Brof. Rirchoff, fürglich in feiner icon erwähnten öffentlichen Rebe. Aus

eigner Kraft soll sich ber beutsche Geist nunmehr zum zweiten Mal befreien; noch weniger als der Humanismus, vermag ihm der Spezialismus Erlösung zu bringen.

Moninifen.

Unter ben beutschen Gelehrten bes 19. Jahrhunderts giebt es Einen. ber eine gang überrafchende Aehnlichfeit mit Erasmus zeigt: Mommfen. Wie jener Luther, fteht biefer Bismard feinbfelig gegenüber; eine gewiffe halbironische Theilnahme an geiftigen und sittlichen Beftrebungen, welche bem Kern bes beutschen Bollsthums fremb gegenüberfteben, carafterifirt beide; aber wie einst so wird auch heute das deutsche Bolk, soweit es echt empfindet, sich zu ben echten Bertretern seines Wesens halten. Die Worte von Novalis, ber ein ebenso frommer wie tiefbenkenber Mensch war: "es giebt geiftvolle hiftorifer bes Buchstabens, philologifche Antiquare" icheinen wie auf Mommsen gemungt. Er ift ber ausgesprochenfte Bertreter jener Beistesrichtung im beutigen Deutschland, welche sich selbst treffend baburch charafterifirt, daß fie entgegen ber geschichtlichen Entwickelung sowohl wie bem Boltsbewußtsein, die lateinische Schrift- und Drudweise für ben beutichen Sprachgebrauch eingeführt wiffen will; fie verrath in einem folden anscheinenden Nebenumstande, weg Beiftes Rind fie ift; nämlich bas Rind eines fremben, nicht eines beutschen Beiftes. Selbft in biefer, wenn man will febr unpolitischen Frage fteben Bismard und bas beutsche Bolt auf ber einen, ber Mann ber "Forschung" und ber "Freiheit" auf ber andern Seite; benn befanntlich bat fich ber erfte beutsche Reichstangler für, bie neuere beutsche Wiffenschaft gegen ben Gebrauch ber beutschen Schrift ausgesprochen. Mommsen vertritt nicht nur nach ber Richtung feiner Studien, fondern auch feinem gangen sonstigen Befen ben talten Beift bes Römerthums; er ift bem Griechenthum innerlich ebenso fremd wie bem Chriftenthum; ba aber bie beutsche Bildung, nach ihren bisherigen besten Elementen, zwischen biesen beiben letteren Mächten in ber Mitte ftebt: so ergiebt fich baraus ein undeutscher Zug im Charafter bes Genannten. Die abende Scharfe seines Stile sowie manches Andere in seiner Berfonlichkeit erinnert auffallend an Boltgire; ber Berftand Beiber ift groß; aber wie bem frangösischen so fehlt auch bem deutschen Popularhistoriker die — Seele. Dieser Mangel reslektirt selbstverständlich bei Beiden auf ben Menichen. Boltaire's Charafter als Menich ift befannt; als Dichter hat er eine ber garteften Geftalten ber Geschichte, welche an Größe ber Gefinnung wie bes Ungluds nur von ber Raffanbra bes Aefchlus erreicht wirb, Johanna D'Arc in ben Schmut gezerrt; als Rrititer bat er Shatespeare und damit sich felbst verurtheilt; man siebt, wohin "Geift" allein führt. Sinkenbe Zeiten bringen folden Beift hervor; im Sumpfe machsen schillernde Blumen.

Wie äußerlich und oberflächlich ber mobernere dieser beiben "Geschichtschreiber" sich religiösen Dingen gegenüber verhält, welche doch für jede Periode ber Geschichte mit aufs stärtste in Betracht kommen, erhellt aus bem feinerzeit von ibm gemachten Borfcblage eines Maffenübertritts ber beutigen beutschen Juden gum Chriftenthum. Er fügt zwar bingu "foweit fie es konnen, ohne gegen ihr Gewiffen zu handeln". Aber ba ein folcher Maffenübertritt unmöglich aus innerer Ueberzeugung geschehen tann; und ba ein Religionswechsel nicht nur wenn er gegen, sondern auch wenn er obne innere Ueberzeugung erfolgt, minbestens eine Lüge ist - so ergeben fich die Folgerungen von felbft. Man weiß, in welch niederträchtiger Beife fich Beine über feine Taufe geäußert bat; er tonnte fie mit feinem "Bewiffen" vereinigen; aber eine berartige Seelenvertäuferei follte boch Niemand empfehlen. Religion ift nicht ein Mantel, ber beliebig an- und ausgezogen wird. Und boch ist ber Urheber jenes obigen Borschlags einer von Denjenigen, welche als Sauptfäulen ber gegenwärtigen beutschen Bilbung gelten und im spezialistischen Sinne auch berechtigterweise gelten; aber im menschlichen Sinne gludlicherweise nicht. Wie Madenzie von Dubois-Revmond wird von Mommfen das - Berliner Tageblatt protegirt; verwandte Beifter finden fich. Mommfen ift hierin gang Erasmus, welcher ben "Zeitverhältniffen" Rechnung trägt; und auch Die Motive mogen bier wie bort bie gleichen fein; Beibe ftammen von der Nordfee und Beiben eignet jene ungunftige Seite bes friefisch-hollandischen Charatters: bas Ralte und Seelenlose und egoiftisch Berechnenbe. Mommsen ift ursprünglich Jurist; was ja oft mit Formalist gleichbedeutend ist; gerade barum nahm ber Natur- und Bolfsmenfc Luther an biefer Menschengattung fo besonderen Anftog. Er war dem grünen Tisch nicht grun. Gin anderer Bolisheld, Friedrich II theilte eben biefe Befinnung; er bat es in der bekannten Müller Arnold'ichen Sache bewiesen; er verfocht, als ein echter Deutscher, die Billigkeit gegenüber bem Recht. Er wollte tein Romerthum! Und bas jetige beutsche Bolt artet feinem religiösen wie politischen Führer nach; auch im sozialen Leben rüttelt es an bem Joch, bas ihm ber Buchstabe auferlegt; es weiß, bag in Regierung und Reichstag, im Gisenbahnwesen und anderswo sich immer noch zu viel Juriften befinden. Gin Schuler Rembrandt's, Dwens, bat in einem großen und vortrefflichen Bilde bargestellt wie die Abpotaten mit ihren Febertielen bie Berechtigfeit ermorben; und Burns rechnet, in einem seiner schönsten Gebichte, a lawyer's tongue zu ben Ingredienzien eines Berenteffels; fo verschiedenartige Zeugniffe beweisen immerbin Etwas. iDas eigentliche Bolt steht ben Juriften wie einer Art von unbegriffenen Damonen gegenüber, Die ibm oft Butes Rurg, Diefe Leute find feinem Bergen und oft auch Bofes erweisen. fremd; boch brauchten fie bies nicht zu fein; fie wurden es nicht fein, wenn fie beuticher maren. Bu führenden Beiftern im Bildungewefen aber eignen fich dieselben teinenfalls; ein Richter tann nicht Runftler fein: im Recht schlägt sich bas Bolfsleben nieber, in ber Runft steigt es auf.

Preufifde Beifter.

Mommsen seinerseits hat die ibm eigenthumliche rein verstandesmäßige Richtung mit Ginem, ber größer ift als er: mit Leffing und mit Einem, der kleiner ist als er: mit Nicolai gemein. Auch Nicolai ift. feinem Ramen nach zu schließen, von friefischer Abkunft; benn biefe Art von patronhmen Namensbildungen ist, soweit das von Deutschen bewohnte Deutschland in Betracht tommt, gang allein in Friesland üblich und bat sich von daher nicht durch Gewohnheit soudern ausschließlich durch Abstammung anderswohin verbreitet. Nicolai zeigt die friesische Nüchternbeit. verbunden mit friefischer Hartnäckigkeit, bis zur Karikatur; ja sie führt bei ihm zur völligen Unbelehrbarteit, zum paffiven Fanatismus, zum geistigen Ribilismus. Er möchte ben Runftlern wie Qunstwerken bie Seele austreiben; und er erinnert baburch an jenen Bug im bollanbischen Charakter, den man Seelenverkäuferei genannt hat; wie denn auch der bollanderfreundliche Friedrich Wilhelm I gelegentlich feiner "großen Garbe" Diese Eigenschaft streift. Es ift also tein Zufall, bag auf geistigem Bebiet sich Leffing Erasmus Mommsen Nicolai treffen; sowie bag Ihering als geborener Friese und Ranke - bessen Name nach Analogie ber rein friesischen Namen: Janke Hanke u. a. ebenfalls auf friesische Abstammung beutet - fich ihnen anschließen. Ralter Berftand darakterifirt fie alle, wiewohl ihr moralischer Werth theilweise weit auseinanbergeht; aber es ift immerbin bezeichnend, daß sich biefe fühlen Beifter gerade auf preukischem Boben zusammenfinden. Auch fie statuiren ein "Breußisch-Holland". Breufen ift eine vorwiegend politische Arena; die Bolitik rechnet; und Seele tennt sie nicht; ober boch nur als einen Fattor in ihren Rechnungen; und damit ist das Wesen der Seele zerstört; benn sie ist selbstherrlich und triumphirt ebendeshalb zuweilen sogar über bie Politik. Darum wird biejenige Politit stets die beste sein, welche fich mit ber Seele verbundet; wenn die preußische Politit, wie bisher, die Wege ber beutschen Bolksseele einhält, ift fie unbezwinglich; auch die beutsche Biffenschaft wird sich von diesem grundbestimmenden Fattor nicht zu weit entfernen burfen. Leute wie Mommsen tann man als eine Art von geistigem Rleinabel, mit ben Licht- und Schattenseiten besselchen bezeichnen; die ersteren vereinigen sich, wie Das bezüglich des wirklichen preußischen Kleinadels in Bismard ber Fall gewesen ist, auch einmal zu einem Lichtblitz — wie in Leffing; und beide große Manner gerathen, burch ihren weiten und freien und tiefen Blid, in eine Halbopposition zu ihren ursprünglichen Standesgenoffen. Sie find in ben boben Abel übergetreten; Bismard ift wirklicher Fürst geworben; Leffing bat man ben Fürsten ber Rritit genannt. Dennoch ist seine Zeit vorübergegangen; nach bem Scharfrichter fam ber Mildrichter; auf Lessing ift Goethe gefolgt.

Bezüglich der heutigen deutschen Bildung, welche sich in erster Linie liche Bildung, an den Berstand wendet, darf und muß man sagen: wir haben genug davon! Die Natur reklamirt ihre Rechte, auch wo man glaubt, sie sich

unterthänig gemacht zu haben; zumal wann und wo ein neuer Geift ben Thron ber Geschichte besteigt, pflegt bics vorzukommen: "bete an, was Du verbrannt haft und verbrenne, was Du angebetet haft" fprach ber drift. liche Briefter zu Chlodwig bem Großen, als er ihn taufte. Glieberung, nicht Aergliederung muß die Lofung der kommenden Zeit sein. Individuell in ber Runft, organisch in ber Wiffenschaft, rhythmisch in ber Bolitit foll fich das leben des deutschen Boltes entfalten. Gine berartige einheitliche und zusammenhängende Schwenfung auf den einzelnen Gebieten ber beutichen Bilbung muß einer gesammten Neugestaltung berfelben nothwendig Nicht mit Unrecht hat man behauptet, der Bang der Beltgeschichte bewege sich in ber Spirale; aber eine Spirale wird erft gebilbet burch bas ftetige Fortschreiten eines Punktes auf einem fich ftetig bewegenben Rabius; jene ermähnte Schwenfung ber beutschen Bilbung bebeutet Auch an ber Uhr bes Beiftes bewegt ein Fortschreiten bieses Radius. sich ber Zeiger rudweise; wer ihre Chiffern fennt, ber weiß, wie viel es gefdlagen bat. Und die Befferung muß an einem gang bestimmten Buntt einfeten. Das naive beutsche Bublitum, welches jest auf allen Gebieten am Munbe ber Spezialiften bangt, follte wenigftens auf einigen berfelben wieder anfangen, felbst zu urtheilen; vor Allem aber innerhalb ber Runft; welche nur burch und für ben gangen Menfchen beftebt. Es giebt auch ein Laienpriefterthum ber Runft, und eine gefunde Entwidelung ber letteren ist ohne diesen Fattor nicht bentbar. Wer auf eigenes Urtheil verzichtet, ber giebt seine geistige Freiheit binmeg; Die heutigen Deutschen, welche auf bie Butachten von Spezialiften foweren, find nicht beffer baran als jene früheren Deutschen, welche fich Ablafzettel von Tetel tauften. Wenn Die Leute nicht urtheilen konnen, fo follten fie wenigftens empfinden; wahres Empfinden reicht oft weiter als gutes und immer weiter als folcotes Urtheilen. Eigenes Urtheil werben die Deutschen nur wiedergewinnen, wenn sie sich mit ber Besinnung ber großen Männer erfüllen, welche in ber bisberigen beutschen Beiftesgeschichte fcopferisch thatig waren - welche aus bem Bangen lebten. Gie alle weisen ibn übereinftimmend auf bas Biel bin, welches am beutlichsten burch bie Perfonlichkeit Rembrandt's martirt aber feineswegs burch fie erfcopft wird: bie bochfte Individualität.

Dann werden die Kulturleiftungen des Deutschen sich denen früherer Jahrhunderte würdig anreihen; sie werden nicht nur materieller sondern auch idealer Art sein. Die griechische Tempelarchitektur enthält optische Feinheiten — softematische Krümmungen von anscheinend geraden Linien — welche sich mit blogem Auge garnicht und selbst mit Instrumenten nur schwer nachweisen lassen, die aber trotzem zur Formenschönheit der Gebäude sehr viel beitragen; die Griechen konnten ihrer seinen künstlerischen Empfindung durch solche mathematisch-architektonische Delikatessen Ausbruck geben, weil sie den Grund- und Aufriß eines Gebäudes nicht blind nach

irgend einem vorgezeichneten Plan topirten, sondern ibn in Wirklichkeit mit bem Auge visirten. Ebenso soll ber Deutsche in seinem Runft- wie Beiftesleben verfahren. Er foll ben Bau feiner Bilbung nicht aus bem ober auf bas Bapier, sondern aus ber inneren Unschauung tonstruiren; bann wird fie, gleich bem griechischen Tempelbau, ebenso einfach und groß wie subtil fein. Phibias fonf ben olympischen Zeus und eine lebensgroße Fliege; er befag ben "Insetten- und Löwengeist", welchen Rabel vom Künstler forbert; wenn man die Tiefe ber Komposition mit ber Subtilität ber Ausführung in ben Bilbern Rembrandt's vergleicht, fo muß man fagen, bag auch er von jenem doppelten Beifteshauch befeelt war. An der ersten Balfte besselben mangelt es ben beutigen deutschen Bildungsvertretern nicht, um fo mehr aber an der letteren; und boch laffen fich bie einzelften Detailfragen ber Boltverziehung nur im Busammenhang mit ber großen Besammtaufgabe berfelben löfen; freilich würde bazu ein "philologischer Bismard" gehören, wie ihn Professor von Esmarch gelegentlich einmal verlangt bat. Auch bier bedarf es ber, bedarf es einer Berfonlichkeit! Der früheste bichterisch befungene deutsche Beld, ber nieberdeutsche Beowulf, ftieg in die Tiefen des Meeres binab um bort mit - einem riefigen uralten Beibe zu fampfen; jenem philologischen Bismard, wenn er tommen follte, fteht Aehnliches bevor; burch eine Fluth von guten wie ichlechten Berbefferungsvorschlägen watend, wird er mit dem riefigen uralten Buste beutscher Halbbildung aufzu-Hoffentlich fiegt er, wie fein Borganger; aber jebenfalls räumen baben. würden alle landläufigen Boltberzieher feine geborenen und geschworenen Feinde sein, wie alle landläufigen Politiker seinerzeit die geborenen und geschworenen Feinde Bismard's waren; nichtsbestoweniger braucht Deutschland einen solchen Mann. Alle Bildung geht darauf aus, der Ratur gewachsen zu sein; keine Berechnung sondern nur Anschauung ist der Natur gewachsen; barum ift eine auf innere wie äußere Anschauung gegründete bie beste Boltverziehung. Ibee beißt auf hollandisch "Dentbild"; bie . nieberbeutsche Sondersprache ift bierin, ihrer außern Fassung nach, febr sinnvoll; die bochdeutsche Allgemeinsprache sollte ibr, ber inneren Gesinnung Dann wird auch fie wieder ju Dentbildern gelangen. nach, folgen.

Subjektive Bilbung. Der Augiasstall einer falschen Bildung läßt sich nicht stückweise reinigen; er kann nur gereinigt werden, indem man in ihn den Fluß einer neuen Bildung hineinleitet. "Aus dem Berworrenen gewinnt sich der ersinderische Seist das Neue" sagt einer der ersinderischsten Geister aller Zeiten, Leonardo. Die konkrete und die abstrakte Geistesthätigkeit des Menschen kreuzen sich in einem Punkt: der Kunst. Jene herzerhebende Weisheit, welche verkündet, daß Anschauung höher sieht als Erkenntniß und welche, insofern aller Glaube nur innere Anschauung ist auch als eine religiöse Weisheit bezeichnet werden darf, ist vor Allem — eine künstlerische Weisheit. Das Band zwischen Kunst und Religion, von

jeber fest gewoben, ift nicht nur ein äußerliches; beibe feben aufs Sange; und beiden fteht daber die Wiffenschaft, welche fich mit Gingelbeiten befagt, oft feindlich und ftete untergeordnet gegenüber. man eine "Wiffenschaft ber Gindrude" ju nennen batte, wurde gewiffermagen aus bem Bereich bes Wiffens zu bem bes Glaubens binüberführen. Das Wissen erzeugt Phymäen, ber Glaube erzeugt Beroen. Subiektivität und Subjektivität ift Glaube. Darum ift ber beutsche Glaubensheld, Luther, auch abgesehen von seiner religiösen Bedeutung ber bervorragenoste beutsche Beld überhaupt; in ihm erfannte Deutschland zuerst fich felbst. Er bat bas beutsche Bolt, geistig genommen, auf feine eignen Füße gestellt; und er konnte bies nur barum, weil er so überaus subjektiv war. Der Lauf ber Geschichte sett fich aus Nothwendigkeiten aufammen; und biefe entwickeln fich aus bem Rampf ber Berfonlichkeit mit beren Schranken; fiegt bie erftere, fo fiegt bas beffere Bringip. ift nicht zufällig, daß basselbe beutsche Fürftengeschlecht Luther wie Bach wie Goethe beschütte; biefe brei Manner find, jeber in feiner Art, Belben bes Glaubens und ber Persönlichkeit; barum fanden fie auch Glauben bei Leuten, welche ihrerseits Glauben wie Berfonlichkeit batten: welche Individualität wie geistige Freiheit wie beutschen Charafter ju fchaten Auf biefe Babn beißt es gurudfebren. Je individueller bie Wissenschaft sich gestaltet, besto gläubiger religiöser fünstlerischer philosophischer wird fie fein.

Das Gebeiben von Runft und Biffenschaft bangt nicht zum wenigften davon ab, daß sich beide an bem richtigen Punkt trennen — und vereinigen. Bon dem Berbaltnig zwischen Runft und Biffenschaft gilt Daffelbe, mas bon bem Berhältnig zwischen Runft und Rritit gilt. Das wirklich Schöpferische schließt die Rritit mit ein; ja man tann nicht beffer fritifiren, als wenn man bas Richtige neben bas Falfche, bas Wefentliche neben bas Unwesentliche stellt; aber freilich ist biese Art von Rritit nicht leicht ju handhaben. Es ift nicht Tagestritit, sondern bauernbe Rritit; jene ist ber fpezialiftifden, biefe ber philosophischen Biffenschaftlichteit zu vergleichen. Es giebt Briefter und Rufter ber Wiffenschaft; nur bie erfteren konnen bem Bolte bas Saframent ber Wahrheit fpenden; es beißt: Bilbung. Runft und Wiffenschaft verhalten fich, in ihrer Ginwirfung auf bas Bolleleben und die Bolfsbildung, zu einander wie Sonne und Mond; jene leuchtet und wärmt; diese leuchtet wohl, aber sie wärmt nicht. Firsterne würden, wenn man ihnen näher ruden konnte, junachft als Monde und wenn man ihnen noch naber rudte, als Sonnen erscheinen; fo ift die beutsche Bildung, als man fie tiefer begründete, junachft miffenschaftlich geworben; begründet man fie am tiefften, so wird fie fünstlerisch werden. Man fpricht neuerdings viel von Runftwiffenschaft; man follte auch einmal von Wiffenschaftstunft reben; bat in jener Die Wiffenschaft ber Runft ihre Bifite gemacht, so ift es nicht mehr als billig, dag in diefer bie Rembranbt als Ergieber.

Kunst ihrerseits die Sösslichkeit erwidert. Hoffentlich wird sie nicht unfreundlich empfangen werden. Diese Wissenschaftstunst heißt — Philosophie. Die Wissenschaft hat den Beruf, in der Kunst unterzugehen; aber ein solcher Untergang ist nur ihre Berherrlichung; in diesem besonderen Fall und Fach ergeht es dem Menschen, wie es ihm nach Goethe immer gehen sollte stirb und werde. Und auch für das Werden selbst hat er den rechten Weg gewiesen in den Worten "was an uns Original ist, wird am besten erhalten und belebt, wenn wir unsere Altvorderen nicht aus den Augen verlieren".

Leonarto.

Die moderne Bildung foll fich ihrer Ahnen erinnern; und berjenigen am meiften, welche bem einseitigen beutigen Biffenschaftsthum am birefteften entgegengesett find; also welche bie universalften find. An sich bon Rembrandt febr verschieben, aber an Biclfeitigkeit ihm verwandt ift: Er vereinigt in feiner Perfonlichkeit gleichermagen Runft und Wiffenschaft; gerade wie Somer, ber alteste Stammberr antiter Bildung, in seinen Werken die beiben bochften Seiten bes späteren griechischen Beifteslebens, Blaftit und Dramatit, vereinigte; und es ware gut, wenn Leonardo bei den modernen Menschen berselben Achtung genösse, wie Homer bei den antiken. Den Erdgeift in Goethe's Faust möchte man sich etwa in der äußeren Gestalt dieses universalen Menschen denken; und zugleich entspricht bessen Bild bem berkömmlichen künstlerischen Typus bes Gottvater; himmel und Erbe icheinen fich in ihm ein Stellbichein gu Seine Beiftedrichtung ift eine im bochften und beften Sinne philosophische; sie steht Dürer eben so nabe wie Repler; und eben barum ist sie geeignet, die beutige spezialistische Dentweise dauernd zu befruchten. Wenn fich bas Engfte mit bem Weitesten vermählt, fo wird bas Große geboren; "im kleinsten Bunkt bie größte Kraft zu sammeln", bat ber deutsche Nationaldichter und . benker Schiller für die eigentliche Aufgabe bes Menfchen erklärt. Die beutige Bildung, in ihrer fpezialistischen Ginseitiakeit und Aeugerlichkeit, ist allmählich auf einen solchen "kleinsten Bunkt" zusammengeschrumpft; die "bochste Kraft" wird sie erst wiedererlangen. wenn fie ihren Horizont zur echt volksthumlichen und menschlichen Anschauungsweise erweitert. Und die Wichtigkeit dieses Broblems tann garnicht boch genug angeschlagen werben. Denn im rechten Sinne für bas Bange fann überhaupt nur Der arbeiten, ber aus bem Bangen arbeitet: die Dinge führen dahin, wo sie berkommen. Nur aus dem Bolke kann bem Bolfe Gutes fommen.

Abel unb Bolt. Die jetige beutsche Gelehrtenbildung muß zu einer künftigen beutschen Bolksbildung werden; nicht nur Goethe, sondern auch andere Dichter haben Das vorausgesehen und sich im Boraus zu dieser Entwickelung bekannt. "Ich bin kein Gelehrter, ich selber bin Bolt" sagt heine; und eben diesen Standpunkt vertrat politisch ein Bismarck, als er erklärte "die Regierung ist auch Bolt"; Luther endlich erfaste und erfüllte seinen

vollsthümlichen Beruf barin und babin, bag er zwischen Regierenben und Regierten, zwischen ben außerlich leitenden und ben innerlich bewegenden Mächten bes eigenen Boltes in ber Mitte ftanb. Die Beariffe Staat und Bolt, Bolt und Gebilbete follen nicht zu fünftlichen Wegenfagen verschärft, fonbern ju natürlicher Barmonie ausgeglichen werben. Darin gipfelt alle Gingel. wie Bolkbergiebung: nicht zu entzweien, fonbern zu versöhnen: bas Unten und Oben, bas Außen und Innen bes Dlenschenlebens zur Ginheit gusammenzufaffen! Bor biefem Biele verfdwinden alle Berufe, und Standesunterschiede; nur Menfchen begegnen ben Menschen; Soch und Rieber reichen fich bie Banbe. In vorsundflutblichen Zeiten stiegen bie Gobne bes himmels zu den Töchtern ber Erbe berab; Bismard wie Moltte entsprangen ber Che eines Abeligen mit einer Bürgerlichen; auch die Kunft, welche von boberer und die Wiffenschaft, welche von geringerer geistiger Berfunft ift, sollen auf beutfchem Boben ein folches Bundnig. mit einander fcliegen: ibm konnte wieder einmal ein "goldenes Zeitalter" für beibe entspringen." Der sudeuropäische Geist ist bisher zweimal, in Griechenland und im oberen Stalien, ju feiner bochften Bluthe gelangt; in beiden Fallen folgte auf eine Zeit von überwiegend literarischen Intereffen eine folche ber gran-Dios ichopferischen Runftfraft; moge es fünftig und dieffeits ber Alpen ebenso fein. Bas Phibias und Leonardo für die Rultur bes sublichen, find Shatespeare und Rembrandt für biefenige bes nördlichen Europa. plastifch-malerisch entwickelt sich bie eine, bichterisch-malerisch bie andere; immer aber ift es die Darftellung bes Menfchen burch ben Menfchen, in welcher die künstlerischen Bestrebungen gipfeln. Ihr hat man sich jest wieber zuzuwenden und ihr follen alle geistigen Rrafte bienftbar Bebes Bolt ichafft fic, in feiner Rultur, ein iconeres Spiegel= bild seines Gelbit.

Man hat in dieser Hinsicht neuerdings vielfach die Ziele richtig, aber kunft und Die Mittel falfc gewählt. Wer ift gur Runftpflege berufen? Leute von Welt, die sich natürlichen Sinn bewahrt haben. Dem beutschen Durchschnittsprofessor pflegen biefe Eigenschaften alle beibe und bem beutschen Ausnahmeprofeffor wenigstens eine berfelben zu fehlen. Selbftverftanblich genügt es nicht, gelegentlich einen Fract zu tragen, um ein Mann von Welt zu fein; wie denn auch Burschikosität und Trivialität noch keineswegs Natürlichleit sind. Weltmann und Rünftler geboren wie von jeber geschichtlich so auch für immer sachlich zusammen; benn wie jener ein Rünftler — ber Lebensluft, ift biefer ein Beltmann — bes Beiftes; beibe leben in und aus bem Bangen; beibe find bem beutigen Spezialiftenthum fonurstrade entgegengefest. Die Forberung ber Runft barf bemnach weder eine Professorensache noch eine Modeliebhaberei fein. Es ift ein ftarter Irrthum, ju glauben: Biffenschaft Frommigfeit Runft ober irgend etwas Ernstes im Leben ließe fich baburch forbern, bag man

es zur Modesache mache; jede Mode geht vorüber; und so wie fie vorüber ift, wird fie gerade von benen am meiften verachtet, welche fie vorber mitmachten. Wenn Runfterzeugniffe, wie Briefmarten, nach ber "Raritat" bezahlt werben fo beutet bas unfehlbar auf eine finkenbe Bilbung; fo war es in der romischen Raiserzeit; und so ist es vielfach im heutigen Einen sogenannten Raerener Rrug Franfreich Amerika Deutschland. mit 40 000 Mart zu bezahlen, gleicht bem befannten haarlemer Tulpenschwindel bes 17. Jahrhunderts. Der Gegenstand wird hier nicht um seiner felbst willen sondern um ber gunftigen Conjunttur willen, wie ein Börfenpapier, gekauft und verkauft. Das ist geistige Prostitution; weber der Liebhaber noch der Künstler darf der Mode dienen; sonst werden beibe darafterlos. Und ber fonservativsten aller bilbenben Runfte, ber Baufunft, ift eine folde Unficht am icablichften. Die beutige beutsche Architektur lebt nur von topirtem Stil; fie gleicht bem Thurmbau gu Babel; Gott hat die Sprachen ber Bauleute verwirrt; sie sprechen je nachbem gothisch ober japanisch mit einander; aber deutsch sprechen sie nicht; und so versteben sie einander nicht; und werden noch weniger vom Bolt verftanden. Sie konnen zu keiner einheitlichen Runftsprache, keinem Stil gelangen. In Grofftabten, wie Babel und Berlin, erzeugt fich eine folde Sprachverwirrung am ersten; ber rasche Umtrieb, welchen bie Bollsträfte bort nehmen, zersplittert ja zerftort ihre aufbauende Fähigteit; im politischen wie im kunftlerischen Leben. Sie find eine Inftanz ber Unrube; von ihnen gilt es wieder an die Instanz ber Rube, die natürlicher und barum auch ftetiger gebliebenen Bolfefreise in Stadt wie Land zu appelliren. Diese sollten ben Muth ihrer Meinung haben. Auf bem "Kunstmarkt" fann sich nie eine große und selten eine originale Runftrichtung entwideln; Die beutsche Baugeschichte ber letten fünfzehn Jahre beweist es schlagend; sie ist, den Anforderungen des Marktes geborchend, allmählich zu einer Art von Jahrmarktoftil gelangt. In ben schwulftigen und schnörkelreichen Formen der wiederaufgefrischten sogenannten deutschen Renaissance macht sich jener in aufdringlichster und unerfreulichfter Weise geltenb; und bie jest barauf gefolgte rein außerliche Nachahmung bes Rototo wirtt fast noch ungunstiger. Es ift bezeichnenb, daß in die vornehmen und foliden Bauten wie Stadttheile 3. B. Berlins diese Architekturmoden keinen oder doch nur wenig Eingang gefunden haben; fie beschränken sich vorzugsweise auf die Beschäftsgegenben und erfüllen bier ben geschäftlichen Zwed, Retlame zu machen; welchen man nie mit fünftlerischen Zweden verwechseln barf. Auch biefer Trommelwirbel wird verklingen.

Tagesströmungen der Aunst, und selbst die besseren, bewegen sich stets an der Oberstäche; Künstler wie Kunstpfleger, die ihnen folgen, erreichen damit nur wenig; es bedarf der großen schöpferischen Strömungen; und je tiefer diese greifen, desto weniger werden sie zunächst beim Publikum

Unklang finden; und befto mehr follten fie von ben wenigen Berftanbigen geschützt wie genützt werben. Innerhalb ber Politif und bes Sanbels find ein Rord - und ein Subbeutscher, Lornsen und Lift, ber Entwidelung ihrer Zeit um ein balbes Jahrhundert vorausgeeilt; man bat fie damals verkannt; auf bem Runftgebiet follte es nicht ebenfo geben. Wie überall, fo giebt es auch in Runftsachen eine icheinbare und eine wirkliche Attualität; jene fonftatirt und summirt bie Daffe bes gerabe Borhandenen; diese erkennt die tieferen Strömungen und produzirt bas Große; jene ift häufig, biese selten ju finden. Der Routinier ift bem Man muß sich vor fünftlerischer Wertheiligkeit Benie nie gewachsen. buten; nicht "unferer Bater Berte", fondern "unferer Bater Gefinnung" gilt es nachquahmen; und aus ihr beraus Gelbftftanbiges gu ichaffen. Die wirkliche Renaiffance verfuhr fo; fie folgte bem Beifte, nicht bem Buchftaben ber alten Runft; und murbe baburch felbft fcopferifc. Goethe durfte über Palladio schreiben "er ift ein recht innerlich und von innen heraus großer Menich gewesen"; und man tann bingufügen, baß fo manche Schwäche beutiger Runft wie Rünftler fich aus biefer mangelnben Größe von innen beraus ertlart; jumal innerhalb ber Bautunft. baube wollen gedichtet fein; meiftens werben fie beutzutage nur gereimt; und feben barum oft fo ungereimt aus.

Aebnliches gilt von den dekorativen Künften. Das Publikum sollte bier bie Augen offen halten. Geschichtlich betrachtet, gleicht bie beutsche funftgewerbliche Bewegung von heute febr ber beutschen politifchen Bewegung von 1848; fie entspringt mehr guten Absichten und unflaren Beburfniffen, ale einer flaren Ginfict und icopferifden Leiftungefraft; beibe Bewegungen wurden von Professoren eingeleitet. Professorenpolitit bat viel mit Rapellmeiftermufit gemein; und lettere, in ihrer wohlgemeinten Unfruchtbarfeit, erinnert wieder febr an die heutigen Stilbeftrebungen; fie konnen vielleicht ju einer Professorentunft, aber nie zu einer Bolfstunft führen. Wie 1848 sich nur wenige gesunde und feste Ropfe — Bismard, Schopenbauer, Rethel, Bebbel, Dahlmann, Robert Maber - vorzugeweise aus niederdeutschem Stamm von jener allgemeinen politischen Berauschung fern hielten; fo ift es auch jest bezüglich bes Runftgewerbes. Damals wurde außerordentlich viel geredet und jest wird außerordentlich viel ausgestellt; aber einen bleibenden und ichopferischen Werth haben von ben bamaligen Reben nur biejenigen Bismard's gehabt; von bem beute Ausgestellten ift ber Prozentsat bes wirklich Bleibenben jebenfalls noch geringer. Trivialität und wenig Genialität! Das Bublitum wird nicht auf feine geiftigen ja nicht einmal auf seine materiellen Rosten tommen, wenn es ber ersteren au febr traut; ans weiterer Perspettive erscheinen bie Dinge oft anders als in der Rabe; manches Große wird flein und manches Rleine groß. Das beutsche Bolt bat feine Anfälle von Doktrinarismus; biefer tann die freie Entwickelung zwar nicht hindern, aber er tann fie

Runftgewerbe. sehr aufhalten; wie politisch und künftlerisch so ist dies auch literarisch öfters der Fall gewesen. Die Thätigkeit eines Gottsched ging gerade wie das heutige Kunstgewerbe von guten Absichten aus und war nationalen Zielen zugewandt; aber sie blieb unfruchtbar und unwahr, weil sie dem Boltsgeiste fern blieb; anstatt den Hanswurst zuwerdrennen, hätte Gottsched ihn veredeln sollen — wenn er es gekonnt hätte. Bielleicht würde es dann heute ein deutsches Lustspiel geben! Goethe versuhr klüger; er verbrannte den volksthümlichen Faust nicht, sondern bildete ihn um; er schliss diesen rohen Diamanten. Freilich muß man dazu selbst Diamant sein; und Das war Gottsched nicht; so wenig wie seine heutigen Nachsolger auf künstlerischem Gebiete es sind. Ihren Bestrebungen wird es nicht besser ergehen als den seinigen; sie werden gesunderen und tiefgreisenderen Richtungen des deutschen Geistesledens über kurz oder lang Plat machen; dieselben bereiten sich zum Theil schon jest vor.

Spigonen und Brogonen

Bisher hat man vielfach in Deutschland die Runft von oben berab betrieben; versuche man es einmal von unten berauf; die Ergebnisse werden beffer sein. Dier wie immer, sollte man nicht bas Bolt ben Bebilbeten, sondern vielmehr die Gebildeten dem Bolte zu nähern suchen. Das, mas die Engländer Romfort nennen, ist der natürlich gegebene Ausgaugspunkt für alle gefunden Beftrebungen auf biefem Bebiet; aus ihm hat fich erft ber Stil zu entwideln; und nicht umgefehrt, wie man jest verfährt. Wenn bochfte Bequemlichkeit und bochfte Schonbeit in einem Gebrauchsgegenstand zusammenfallen, so ist er funstgewerblich vollendet. Freiheit find die beiden Eltern ber Beschwifter: Runft und Runftgemerbe; aber biefes muß mehr bem Bater, jene mehr ber Mutter abnlich feben; bier gilt es: die gegebene Individualität jur Befetmäßigkeit auszubilden, bort: bas gegebene Befet ber Individualität gemäß auszugestalten. Die Qunft machft von innen nach außen, das Runftgewerbe von außen nach Sowie man ben beiberseitigen Standpunkt vertauscht, wird bie Runft, wie in der beutigen Architektur, jur Manier und bas Runftgewerbe, wie in feiner beutigen überwiegenben Anwendung, jum blogen Luxusgemerbe. "Wenn ein Bolt sich einmal aus ber eblen Einfalt in bas mehr Schimmernde verloren bat, so geht, wie ich glaube, ber Weg nach ber Ginfalt jurud burch bas bochft Affettirte, bas mit bem Etel endet" urtheilte Lichtenberg über bie Deutschen. Das blos Schimmernde ift auch beute auf fünftlerischem Gebiet ungewöhnlich ftart vertreten; und jedenfalls stärker als originale Erfindungstraft und echte Größe. Das Bort, welches man Wagner so sebr verübelt bat "wenn Sie selbst wollen. baben wir jest eine beutsche Lunft" ist streng genommen richtig; benn als "Runft" ist schließlich boch nur eine lebendig produktive Runft zu rechnen, wenn sie zugleich großen monumentalen Stil zeigt; und in biefer hinficht hat Deutschland augenblicklich nur Wagner aufzuweisen. Bur Zeit können bafür überhaupt nur Musit und Malerei in Frage kommen; in jener verleugnet felbst Brahms ben Epigonen nicht gang; in biefer ift eine wirklich monumentale Runftrichtung überhaupt nicht vorhanden. Man muß unterscheiden zwischen ben Stufen ber Entwidelung ober bes Berfalls und gemiffen Sobepuntten einer Runft; lettere tann man als Brogonenthum bezeichnen; und in foldem Sinn ift Wagner ein Progone.

Samburg.

In Deutschland werden die bildende Kunft wie das Runftgewerbe den Runft in ihnen gebührenden festen Salt erft in einem nationalen Bauftil finden: Diefer fann fich nur aus einer Konfolidation bes beutschen Beifteslebens und diese nur aus einer Selbstbefreiung bes beutschen Charatters ent-Rembrandt bat die lettere, ju feiner Zeit und in feinem Lande, burchgeführt. Das Runftgewerbe barf nicht, wie es jest ausschließlich ber Fall ift, eine Treibhauspflanze fein; es foll im Freien ober noch lieber wild wachsen. Sparfamkeit in der Berwendung schmudender Formen muß feine erfte Regel fein; nicht Ueppigfeit, wie fie jest vorberricht; in ber Beschräntung zeigt sich erft ber Meister. Ginzelne wirklich praftische Unläufe zu einer rein deutschen Runftubung finden sich bie und ba; und bezeichnenberweise bat ber gefunde Sinn ber Niederbeutschen sich von jenem funftgewerblichen Fieber verhaltnigmäßig am freiesten erhalten; fie sind ihren eigenen Weg gegangen. Die Thatigfeit eines &. A. Meber in Samburg braucht nur erwähnt zu werden; er ist von haus aus Ingenieur, wie Leonardo Svedenborg Semper; und es zeigt fich wieder einmal, daß Die technische mehr als die theoretische Seite ber Runft bedeutet. sich ber ersteren Personlichkeit bingu, so ist ber Runftler ba - mit ober ohne Theorie. Konstruktion ist Runft. Hamburg und Amsterdam feben einander wie äußerlich so auch innerlich ähnlich; man follte daber denken, bag auf bem verwandten Boben, wenn auch nicht gerade ein Rembrandt, fo doch ihm verwandte Runftbestrebungen aufwachsen könnten; die Plattbeutschen follten fich nur fünftlerisch entbeden; wer weiß, was baraus folgte! Der Reichstagsabgeordnete Reinhold bat in einer Reibe von öffentlichen Auffägen Die fünftlerischen Aufgaben und Biele erörtert, welche fich nunmehr ber Stadt Berlin, nachdem fie Reichshauptftadt geworben ift, aufdrängen muffen; und er bat babei fpeziell auf Damburg als ein nachahmenswerthes Beispiel bingewiesen. Gebeime Baurathe giebt es in hamburg nicht: wohl aber öffentliche Bauwerte — Die rein praftisch gemeint und doch schon sind. Der Riederdeutsche bewahrt fich eben, trot feines Beltblick, gern ben Ginn für bas Natürliche; baburch fonnte hamburg bie ftebenbe Schule bes guten beutschen Schauspiels werben; es icheint nicht unmöglich, daß es auf dem Bebiet der bildenden Runft zu einer ähnlichen Rolle berufen ober boch befähigt ift. Jebenfalls bat es ben Bortheil, weder Universitäts. noch Fabritstadt ju fein; alfo weber bem Dottrinarismus noch dem Materialismus allzuviel Geld zu bieten. Innere Bornehmbeit und Schwung ber Gefinnung muffen freilich bingutommen, wenn Etwas erreicht werben foll; Die Ratürlichkeit allein thut's

nicht; benn "man muß ein ehrlicher Mann sein, aber man ist verdammt wenig, wenn man nichts ist als ein ehrlicher Mann" sagt Lessing. Es wäre nicht das erste Mal, daß Hamburg im deutschen Geistesleben Epoche macht; schon einmal ist letzteres, durch Klopstock und Lessing, von dieser Stadt aus befruchtet worden; schon einmal hat man hier den Rückweg zur Natur und Wahrheit gesunden. Eine Stadt wie ein Staat kann nichts Bessers thun, als seinen ehrenvollsten Traditionen treu bleiben; das ist Konservativismus, wie er sein soll; und Liberalismus, wie er sein soll.

Hifterit.

Jenem Sinn bes Nieberbeutschen für Natürlichkeit entspringt auch sein Sinn für bas echt Beschichtliche; bie beutige alexandrinische Bilbung buldigt in Kunft wie Wissenschaft dem falsch Geschichtlichen; fie nimmt gar zu gern die Schale für den Kern. Die hat man, wirklich und figurlich genommen, mehr Ausgrabungen veranstaltet als in ber Gegenwart: aus bem eintönigen Grau bes Werkeltages burftet man nach Farben; man sucht fie in der Vergangenheit; man schmudt und schminkt sich mit ihnen. Aber Letteres macht bekanntlich nur noch grauer; ein prophetisches Worte Beine's findet fich wieder bestätigt: "Sonderbar schauerliche Neugier, die oft die Menschen antreibt, in die Graber ber Bergangenheit hinabzuschauen! Es geschieht dieses zu außerordentlichen Perioden, nach Abschluß einer Zeit oder furz vor einer Katastrophe". Eine Kultur, die zuviel gräbt, gräbt sich zulett — ihr Grab; Leichengeruch steigt aus der Erbe auf; und er trifft Dic, welche vorlaut in fie bineinspaben. bezeichnend, daß der Gegenwart die Schädel altariechischer Freiheitstämpfer und die Leiche eines großen Königs, wie Ramfes II, nur Mufeenstude find; eine pietätlose Sammelwuth greift mehr und mehr um sich. Der Standpunkt "jeder Abendmahlskelch wandert doch einmal zum Trödler" mag modern sein, aber menschlich ist er nicht. Wer die Dinge und die Welt in ihrem Busammenhang betrachtet, wird auch immer barauf halten, bag biefer Zusammenhang möglichst gewahrt werde; wer sich allzuviel mit Mumien und Todtenschädeln beschäftigt, nimmt felbst etwas von beren Charafter an. "Cursed be he, who moves my bones" schrieb Shakespeare auf seinen Grabstein und er mußte wohl warum; an ber gegenwärtigen Generation, welche so gern bie "Anochen" ber Bergangenheit "bewegt", ift sein Fluch theilweise in Erfüllung gegangen. beutsche ift solchen Bestrebungen nicht bolb; er ift ein Mann bes Birtlichen und Gegebenen, des Schten und Einfachen; gesellschaftliche fünftlerische geistige Maskirung liebt er nicht; er hat den Karneval der modernen Bildung nur in beschränktem Mage mitgemacht; gerade er scheint baburch möglicherweise berufen, ber im heutigen Deutschland fo überaus verbreiteten Alterthumelei b. b. ber falschen Sistorik entgegenzutreten. ware aut wenn er im Rathe ber beutschen Stämme ein fraftiges Wort ertonen ließe; ein Bort für bie Sitte und gegen bie Dobe in fünftlerischen Dingen. "Was die jedesmalige Generation als zweckmäßig erfennt und ausspricht, das ist historisch und kein Sprung, mag es auch noch so sehr von dem bisher Bestandenen abweichen" hat ein niederbeutscher Held und Dulder, Lornsen, verkündet; und ein niederbeutscher Held und Sieger, Vismarck, hat danach gehandelt. An der heutigen Generation ist es mithin, das Urtheil zu sprechen, sich eine Meinung und ein Herz zu sassen; historisch zu sein, nicht historisch zu scheinen. Borwärts, nicht rückwärts muß die Schraube gedreht werden — wenn sie halten soll. Nach jeder Heldenzeit kommt eine Epigonenzeit; aber nach einer Epigonenzeit kann auch wieder eine Heldenzeit kommen.

Belben.

Helben sind immer konstruktiv gesinnt; sie bauen auf, auch wenn und wo fie scheinbar niederreißen: Luther hat es bewiesen; Epigonen find immer bestruktiv gefinnt; sie zerstören und zerseten, auch wo sie scheinbar aufbauen: ber heutige Professor beweist es. Die steigende wie die finkenbe Welle ber Geschichte bleibt sich getreu. Der Fortschritt ber beutigen Wiffenschaft erinnert bedenklich an ben "Fortschritt" ber früher nach ibm benannten beutschen politischen Bartei; und vielleicht aus einem entgegengesetzten Grunde: weil jene zu wenig und diese zu viel auf Prinzipien Die Extreme berühren fich; und in einzelnen Leuten wie a. B. Birchow finden fie fich auch thatfachlich gusammen; seine Wirtfamteit als Politiker bedt sich mit ber, die er als Professor entwickelt; in beiden Fällen ift fie wohlgemeint boltrinar atomistisch. Politische wie geiftige Tenbengen geben mit einander ftets parallel - in ben größten wie in ben fleinsten Kreifen, in ben altesten wie in ben neuesten Zeiten; bas rein Menschliche und Bolfsthumliche, verforpert in einer bedeutenden Perfonlichfeit, hat überall seitens ber Doftrinare einen fanatischen und oft für die Gesammtheit verhängnisvollen Widerstand gefunden; gar zu gern appelliren diese an die robe Masse. Die Pharisäer, welche Christus und die Republikaner, welche Cafar ermorden; ber fanatische Fortschrittler, welcher auf Bismard ichieft; fie fteben fammtlich auf ber gleichen Stufe. "Es ist bas alte Schauspiel: Die Irren, welche ihren Arzt erschlagen" fagt Bebbel über Cafar's Tob; "jest jubeln fic mir zu, früher spuckten fie vor mir aus" hat der deutsche Reichskanzler noch 1888 über fich bemerkt; "morgen mablen fie boch einen Sozialbemofraten" außerte Raifer Wilhelm I in seinen letten Lebenstagen, als bas Bolk vor seinem Fenster jauchate. Es scheint, daß die Menschen sich hierin stets gleich bleiben; aber ber Bernünftige wird es nicht mit ber Maffe, sonbern mit ben Männern halten. Die Masse allein ist nicht das Bolk. Den großen konservativen Bug, welcher einem nationalen Beiftesleben allein Stetigkeit und in Folge beffen Das verleibt, was es zu seinem gesunden Bestande unumgänglich braucht und was man etwa: Stil bes nationalen Daseins nennen kann, findet ein jedes und auch das deutsche Bolf nur im Anschluß an die großen und mahrhaft ichöpferischen Beiftesfräfte seiner eigenen Bergangenbeit: an seine historischen Ibeale. Bon ihnen ist berselbe beschränkenbe

regelnde normirende Einfluß innerlich zu erwarten, welchen die politische Neugestaltung Deutschlands äußerlich auf dasselbe ausgeübt hat und künftig noch ausüben wird; sie stehen zwischen Runst und Politif in der Mitte; sie sühren aus dieser zu jener hinüber. Den Niederdeutschen ist jene politische Neugestaltung in erster Linie mit zu verdanken; kommt einmal eine Zeit, die auf geistigem Gebiet Pelden ersordert, so werden sie es sicherlich auch an solchen nicht sehlen lassen. Unter allen Künstlern die es je gab, ist Rembrandt — der niederdeutsche Künstler, am wenigsten Epigone; gerade darum kann er die Deutschen vom geistigen Epigonenthum besreien; und damit ist Großes gewonnen. "Wie ein brohendes Gespenst überschattet die Unendlichkeit der Welt jedes schüchterne Gesühl des Gelingens, das sich in uns emporwagen möchte" sagte ein hervorragender Gelehrter der Neuzeit; wie ein freundlicher Genius wird sich die Endlichseit der Welt vor den Augen des wissenschaftsmüden Deutschen aussthun, wenn er seinen Blick der Kunst wieder zuwendet.

Faust unb Hamlet.

Auf die mittelalterliche Begemonie ber Schwaben: ber Sueven, ber Schweifenden ift die neuzeitliche Begemonie ber Sachsen: ber Saffen, ber Seghaften in ber beutschen Bolitit gefolgt; auf eine Zeit ber Ausstrablung des nationalen Lebens wie Boltsmaterials folgt eine folche der Einstrahlung beffelben; und in bem beutschen Beistesleben vollzieht sich natürlicherweise berselbe Bechsel. Die Maffe ber Bebilbeten bat ihre 3beale und biese andern fich mit ben Zeiten. hat die taufendjährige Borberrichaft Dberbeutschlands in ber beutschen Rultur in bem erhebenden Bilbe bes von Goethe verherrlichten Oberbeutschen Faust ihren Abschluß gefunden; fo fann bie voraussichtlich jest beginnende Borberrschaft Rieberdeutschlands in der deutschen Bilbung von dem ergreifenden Bilbe des von Chakespeare geschilderten Nieberdeutschen Samlet ihren Ausgang nehmen. forschbegierigen und etwas materiell angehauchten Brofeffor folgt ber funstliebende und etwas philosophisch angehauchte Pring; Fauft bat etwas von geistigem Streberthum, Damlet etwas von geiftigem Abel an fich; jenen giebt es in die Soben, diefen in die Ticfen der Belt. Der neuermachte fünftlerische Beift Deutschlands vollbrachte in Goethe's Fauft seine erste große That, indem er seinen Borganger ben wissenschaftlichen Beift Deutschlands - ber ben Dichter Goethe felbst noch um einige Zeit überleben follte - in ber Geftalt biefes Profeffore barftellte und fich gerade badurch von demselben befreite. Goethe nimmt Faust den Brofefforentalar ab; Dubois-Repmond möchte ibm zwar benfelben wieber aufhängen; aber bas beutsche Bolt wird Jenem, nicht Diefem folgen. Es murbe icon gefagt, daß große Beifter ftets als Janustopfe ericbeinen; fie bliden fo gut rudwarts wie vorwarts; fie ziehen bas gazit ber Bergangenheit und buchen es auf's Ronto ber Butunft. Shatespeare, Goethe gegenüber ber größere Benius, umfpannt gleichfalls einen zwiefachen aber bementsprechend weiteren Rreis; benn ber bedeutenoste von ihm geschaffene bichterische Thpus umfaßt zugleich die früheste Grund- und Anlage wie bie späteste Entwicklung des deutschen Charakters: Hamlet ist ebenso sehr edelmännischen wie künstlerischen Reigungen und Interessen. Der Deutsche ist vermöge seines Individualismus ein geborener Aristokrat; und vermöge ebendesselben ist er zum Künstler bestimmt; diese beiden Hauptrichtungen seines Innern treffen nicht nur zufällig im Dänen-prinzen zusammen. Auch die typische Idealgestalt des deutschen Bolks-märchens ist von ausgesprochen aristokratischer Natur; es ist der "Prinz"; Bolkspoesie und Kunstpoesie begegnen sich hier in ihren höchsten Anforderungen wie Leistungen. In neuerer Zeit sind es die "Prinzen aus Genieland" gewesen, welche das deutsche Bolk zu seinen Helden erkor. Die Gestalt des deutschen Professors, in Poesie oder Leben, kann dagegen nicht ausstenden; der Prinz ist dem Professor überlegen; der Horizont Hamlet's reicht weiter und zugleich tieser als der des Faust.

Wenn die deutsche Bildung sich von dem letteren Topus zum ersteren

wendet, fo tann man mit einem folden Bechfel ber vollemäßigen Beftrebungen recht wohl zufrieden fein; es vollzieht fich bamit eine Wendung awar nicht vom Riedrigen, aber boch vom Niedrigeren gum Söberen. Und es ift wiederum ein Aug jum Mystigismus, ber fich bier geltend macht; bas buntle Sammtkleid, in welchem ber Bring gewöhnlich auf ber Bubne erscheint, steht ibm gut; benn seine Seele ift ebenso buntel. Mit einem Dutaten tann man Rog und Reiter vergolben; mit einer Dofis Mbstif tann man bas Leben einer Ration vergolden; in Samlet ist sie enthalten. Sammt und Gold ist zwar eine tostbare Tracht; aber für ben Deutschen nicht zu febr; es ift eine Tracht, wie fie Rembrandt in seinen Gemalben barzustellen liebt; und sie spiegelt sich wieder in ber Charafterfarbe feiner Bemälbe felbst: goldiges Licht, bas aus sammtener Schwärze hervorbricht, verleibt ibnen ihren befonderen Reiz und Rauber. Trop aller äußeren Derbheit verräth sich hier wieder einmal die tief innerliche Feinbeit einer wirklich vollsthumlichen Darftellung. Die bunklen fatten Tone ber Rembrandt'ichen Malerei gleichen bem Sammt; Die talten gebrochenen Tone ber Frang Bals'schen Malerei ber Seibe; biefe Runft geht in Sammt und Seide! Wie ben Bilbern Rembrandt's, fo ift auch allen jenen vornehmen und impulsiven Naturen von der Art hamlet's ein gewiffer unklarer und unpraktischer Bug eigen. Der Dänenprinz, welcher nie Schauspieler war, balt lange Reben über die Pflichten eines folden; fein geschichtliches Begenbild, Svebenborg, mar nie verbeirathet und ferieb ein bides Buch über Die ebeliche Liebe; Rouffeau, ein britter Beiftesvermandter jener Beiben, fcbrieb über Rindererziehung und fandte feine eigenen Rinder ins Findelhaus; Rembrandt endlich

verfiel in seinem bürgerlichen Dasein dem — Bankerott. Das Träumen und Philosophiren hat seine Schattenseiten; wer das zweite Gesicht hat, Dem fehlt mitunter das erste. Ja dieser Gegensatz findet sich sogar inner-

Licht= wirkungen.

halb ber praktischen Lebensthätigkeit selbst; Bitt und Beaconsfielb maren geniale Finanzpolitiker und konnten ihre perfonlichen Finanzen nicht in Ordnung halten; die Sehstärke des inneren Auges variirt je nach der Weite bes Befichtsfelbes, bas fie bestreicht; bem Engblidenben erscheint Das bunkel, was bem Weitblickenben bell erscheint; und zuweilen auch Darum machen gewiffe Perfonlichkeiten einen fo verschiebenartigen und vielbeutigen Ginbrud: ber Reichtbum ibres Gebalts besteht barin, bag fie febr viele Gefichtswinkel zulaffen; jeber Befchauer fpiegelt in ihnen seinen Horizont, je nach bem Umfang und ber Tiefe besselben wider; fie haben einen außerordentlich wechselnden Lichtfoöffizienten. Hamlet ift fo; man möchte ihn einer femarzen Berle vergleichen. Spinoza's Rlarbeit und Anipperdolling's Trubbeit, Svedenborg's Tieffinn und Rembrandt's Kunstfinn begegnen sich in ihm. Er ist der tragische Held ber beutschen Gemissenhaftigkeit, ber beutschen Bahrheiteliebe, ber beutschen Chrlichkeit aber ift edler als Wigbegierbe, Schwermuth ebler Ebrlichkeit. als Genuffucht; und barum Samlet ebler als Fauft.

Getanke unb That.

Trothem bezeichnet jener nicht das lette Ziel der beutschen inneren Die Deutschen sollten fich bem Shatespeare'schen Bringen an vornehmer Befinnung gleich, an Willensstärke jedoch überlegen zeigen; bann wird bas verhängnifvolle Schidfal beffelben zwar für ihre politifc zerriffene Bergangenheit, nicht aber für ihre fünstlerisch geeinigte Zukunft bedeutsam sein. Insofern Shakespeare von Haus aus, und vielleicht mehr als es je ein Menfc war, Optimift ift; und infofern bie geiftige Tenbeng ber Tragobie Damlet, mag man fie fonft auslegen wie man will, unzweifelhaft eine grundpessimistische ift: erscheint sie als ein Umschlag, eine Negation, ja gewiffermagen eine Selbstvernichtung bes großen Dichters. Und es giebt auch eine Erklärung für dieselbe; man scheint fie nicht bemerkt ober boch nicht hinreichend gewürdigt zu haben, weil fie zu nabe liegt; Bessimismus ift stets Altersschwäche — bei Racen Bollern Ginhamlet steht also bem Fauft II febr nabe; Altersschwäche, cum grano salis zu verfteben, ichuf beibe Berte; fie außert fich bei Shatespeare, seiner tieferen Natur gemäß, anders als bei Goethe; bei Jenem berührte sie nur bas Wesen, bei Diesem auch bie Form bes betreffenden Runftwerts. So icon und so nab find Bachsthum und Berfall, Leben und Berganglichkeit auf geiftigem Gebiet mit einander verbunden. Aber wie das Kind sich gern bem Greise befreundet, ohne doch barum mit ihm auf ber Lebensbahn abwärts zu fteigen, nein vielmehr um beffen Dafein zu erganzen und erhöht fortzuseten; so wird auch ber Deutsche fich von Samlet und Fauft II, diesen Erzeugnissen bes feinften geiftigen Sautgouts, biefen schönen Berfallsprodukten, biefen eblen aber marklofen Greifengeftalten ab- und einem erneuerten frischen kindlichen Leben zuzuwenben Man muß feine Ahnen ehren, aber über fie binaus fortidreiten. baben. Kauft sowohl wie Samlet sind beibe keine Belben ber That, sondern

folche bes Bedankens; und in biefem Zweierlei, mas fie find und nicht find, spiegelt sich ber Charafter bes beutschen Bolkes von früher wiber. Fauft faßt die beiden höchsten Typen des flaffiziftischen Deutschlands in fich einheitlich zusammen; mabrend feiner erften wiffensburftigen Beriode ift er Leffing, mabrend feiner fpateren Richtung auf froben Lebensgenuß und praktische Thätigkeit bagegen Goethe abnlich. Wie bie Deutschen es nicht zu einer wirklichen Bluthe bes großen geschichtlichen Drama's gebracht haben, so fehlt ihnen auch ein großer bramatischer Beld, ber sich an Kraft und Streitbarkeit etwa einem Luther an die Seite stellen ließe; Das zeigt eine Lude in ihrem Wefen an; und fie maren fich berfelben theilweise bewußt. Schon in dem altesten beutschen Faustbuch, der Grundlage ber Goethe'schen Tragodie, wird Fauft in ausbrücklichen Gegenfat au Luther gebracht; mahrend ber grublerische selbstpeinigende musikliebende Hamlet Diesem schon näher steht; ber Religion steht die Runft näher als bie Wiffenschaft. Daß Luther Samlet Fauft unter fich verwandt find, beutet die Sage immerbin an; fie läßt die beiben Lettern in Wittenberg, ber geistigen Residenz bes Ersteren studiren; und nicht nur zufällig. Denn alle brei entstammen bem beutschen Protestantismus und find ohne ibn nicht zu benten. Fauft, bas Ibeal ber miffenschaftlichen Deutschen, hat seine Zeit gehabt; Hamlet und Luther aber, bas poetische und bas gefdichtliche Ibeal ber Deutschen — Gedante und That — sollen fich in bem Zukunftsbeutschen zu einem boberen Dritten vereinigen; in bem Belben ber kunftlerischen That, Rembrandt, ist bies schon bis zu gewissem Grabe geschehen. Als ein fünftlerischer "belt aus Rieberlant" erscheint Rembrandt sonach bem altesten beutschen Belbenideal, bem burch bas Epos verherrlichten Siegfried verwandt. Auch dieser ift ein "Prinz" und eine Berfonlichfeit von ebelftem sittlichen Aristofratismus; wie bas früheste fo ift er vielleicht auch bas schönste und jedenfalls bas reinste bichterische Ibealbild bes beutschen Wesens: er zeigt noch nichts von Gedankenbläffe. Faust Hamlet Siegfried Goethe Rembrandt Luther bilden eine Kette von Charafterthpen, welche mehr und mehr vom Gedanken gur That binüber-Es giebt sogar einen Fled beutscher Erbe, wo ber muthische und ber geschichtliche helb ber beutschen That sich begegnen; bas ift Worms, bie Sienfried- und Lutherftadt; einen Ribelungenschat, ben ber erfte Beld bier verlor bat der zweite Beld bier gewonnen: Die deutsche Beistesfreiheit. Beht man bas Rheinthal noch etwas weiter hinunter, so fommt man gur Bismard- und Goetheftadt: Frankfurt; folgt man ibm noch weiter, fo gelangt man gur Arnbt- und Beethovenstadt: Bonn; und bleibt man ihm immer noch treu, so findet man sich endlich in der Rembrandtund Spinozastadt: Amsterdam. Man bat den Rhein wohl die Bfaffengaffe genannt; aber er ift auch eine Lichtstraße; die bellen wie die dunklen Mächte bes beutschen Lebens treffen sich in ihm. Der Nieberrhein beginnt bei Worms; er ift niederbeutsch; und barum nach seiner ethnographisch-geistigen Bebeutung hellbunkel. Bom bunkelsten Katholizismus bis zum klarsten Spinozismus sind an seinen Ufern alle inneren Licht-grade vertreten. Er hat schon manches Korn jenes köstlichen Goldes, das einst in ihn versenkt wurde, seewärts hin nach den Niederlanden geführt; es blinkt uns, technisch wie künstlerisch genommen, aus den Bildern Rembrandt's entgegen; es läßt sich noch jetzt verwerthen. Rembrandt hat den volksthümlichen selbsibestimmenden tiefgreisenden Geist Luther's und Luther hat den kindlichen freien unerschrockenen Sinn Siegfried's geerbt; alle Drei sind echte Deutsche.

Bollefeele.

Die gebachten wie gelebten, bie poetischen wie historischen 3deale eines Boltes entwachsen einem gemeinsamen Boden: ber Boltsfeele. "Dottor Fauftus ift eines Bawren Sohn gewest" beißt es in bem schon genannten volksthümlichen Fauftbuch; auch Luther ftammt aus bäuerlichem Gefchlecht; Rembrandt ift geiftig ein Bauer; eine erhöhte beutsche Bauernnatur, Bismard bat im Berein mit einem vertieften beutschen Bauerngeift, Moltke, bas beutsche Bolt geeinigt; Biffenschaft Religion Runft Politik Rricg geben ben gleichen Weg: Bauernthum überall. So lange ber eingeborene Erdchgrafter bes beutschen Boltes gepflegt und erhalten wird. wird auch biefes felbst gedeiben. Uebelstände vermögen ihm wohl zu schaben, aber nicht es zu vernichten. Wie sich in einem gefunden Korper von einem Bunkt aus Fäulniß, so kann sich auch in einem franken Körper von einem Bunkt aus Gesundheit verbreiten; es kommt nur batauf an, ob die regenerative und refreative Kraft bazu noch vorhanden ist; und diese fehlt dem deutschen Bolkskörper nicht. Rembrandt ist ein solder gefundheitverbreitender Bunft; die beilende Rraft ber Scholle fpricht aus ibm; fie ift felbst einem "Dzean von Erbarmlichkeit" gewachsen. Bauernfeele ift Boltsfeele. Der Menfc, in feiner urthumlichften Lebensform, ift Bauer; je naber bie Rultur bes Beiftes und bes Bobens bei einander bleiben, desto besser ist es für beide; Land und Leute, Leib und Seele geboren zusammen. Die Rudfehr zu bem Individualismus ftebt bem Deutschen immer frei, mogen bie Zeiten sonst fein, wie fie wollen; und ben Weg zu ihm wird er finden, wann und wo er sich von ber Erbe — ber ihm angeborenen Eigenart, jum himmel — bem Reich feiner Ibeale empormendet. Auch ber Bauer ist an die Erde gefesselt; aber seine Arbeit ruft ihn unter freien Himmel. Bom Zenith bis zum Rabir reicht die Weltachse; und jede Linie ift, in ihrer Berlangerung genommen, eine folde; ber Mensch felbst, als ein aufrechter Binbestrich zwischen Himmel und Erbe, ist ber Abschnitt einer solchen Weltachse, badurch wird ihm fein Beruf vorgeschrieben.

Rrieg und

Individualität will gegen die Welt vertheidigt sein, eben weil sie selbst eine Welt in sich ist; dadurch gesellt sich zu der ursprünglich künftelerischen eine ursprünglich triegerische Anlage des Deutschen; sie hat sich von der Bölkerwanderung bis zur Landsknechtszeit und von dieser bis zur

Begenwart bewährt. "Die Deutschen find ein freisam rachgierig, in ben Rriegen gleich ein unüberwindlich und sieghaft Bolt, bas allen Bölfern ein Schreden ift, bem auch fein Abenteuer und Muthwill zuviel ift, bas alle Spiele wagt" fugt ber ermähnte Sebaftian Frant in feiner Beltdronik. Je individueller ein Bolksgeist besto tapferer und ehrliebenber ift er; je abstratter er sich entwidelt, besto weniger ift er geneigt und befähigt, feinen Blat auf biefer Erbe zu behaupten ober zu erweitern. Eine faliche Rultur schwächt nicht nur geiftig fonbern auch fittlich; Goethe und Bismard. Durer und Luther forbern und forbern fich gegenseitig. Die Erziehung des beutschen Bolkes durch Rembrandt, welche hauptsächlich eine kunftlerische ift, steht bemnach keineswegs in Widerspruch mit feiner jetigen friegerischen Entwidelungsperiobe; vielmehr erganzen fich beibe Nach und neben Griechenland giebt es fein gand ber Welt, bas auf verhältnigmäßig kleinem Bezirk eine folche Menge von zugleich friege- und funftberühmten Ortenamen aufzuweisen batte, wie Holland; ber mit Blut gedüngte Boben trug bier wahrhaft goldene Früchte. Zweitausend Bürger Haarlem's wurden einst auf einmal von ben Spaniern bingerichtet; aber ein Ruisbael erwuchs bort fpater; fechstaufend Burger von Lebben tamen bei feiner Belagerung um; aber aus ben Uebriggebliebenen entsprang ein Rembrandt. Die harten hollandischen Bauernfopfe fielen in Maffe vor ben Streichen ihrer friegserfahrenen Begner; boch blieben beren genug übrig, um auch innerhalb bes Runftgebietes ibren eigenen Weg zu geben und es bort zur bochften Blüthe zu bringen. Die Deutschen scheinen bestimmt, sich gleichartig zu entwickeln. Morthen umwundene Schwert follte wie einft bei den Athenern, fo auch ibnen jest bas nationale Symbol werben. Harmodios und Aristogeiton. welche jenes Schwert führten, waren innerlich wie außerlich die Bertreter eines freien und berben Bauernthums; die erhaltene lebensgroße Bortratgruppe, welche ihre bankbaren Landsleute ihnen setzten, zeigt sie noch beute ibrer äußeren Erscheinung nach als solche; die griechische Ibealität war nie "äfthetisch" sondern stets von volksthümlicher Art; so sollte auch die beutsche Idealität von heute sich zeigen. Das erwähnte friegerische Doppelstandbild von Athen ift baber bem befannten fünstlerischen von Weimar nach feiner sittlichen menschlichen geiftigen Bebeutung ebenbürtig ober gar vorzuzieben.

Der Deutsche hat sich nunmehr mit dem Schwerte die ihm gebührende Stellung in der äußeren Welt erobert; und diese giebt ihm Das, was für eine freie fünstlerische Entwickelung unbedingt ersorderlich ist: das Gefühl nationaler und in Folge dessen auch persönlicher Selbstständigkeit. Das berechtigte Selbstgefühl, mit welchem ein preußischer Offizier einhergeht, hat eine entschieden innere Verwandtschaft mit jenem Selbstgefühl, welches z. B. den einzelnen katholischen Priester erfüllt; sie stehen sich nahe; Thron und Altar werden von formverwandten Karhatiden getragen. Beide

jene Stände, der Wehr- wie der Lehrstand, find aristofratischer Natur; und beide ruben auf dem festen Unterbau des britten, des Nährstandes bes seiner innersten Natur nach gleichfalls aristofratischen Bauernstandes. Die deutschen Befreiungstriege zu Anfang bieses Jahrhunderts find nicht von monarchischer Seite, sondern durch eine friegerische Aristofratie des Beistes vorbereitet und burchgeführt worden; Scharnhorst Stein Clausewiß Port Gneisenau u. f. w. gestalteten Deutschland neu: Friedrich Wilhelm III und Raifer Franz I von Desterreich folgten ben Bahnen jener nur zögernd, ja zum Theil widerwillia. Politisch genommen bildet ber Bauer bas bindende Mittelglied zwischen Abel und Bürgerthum; benn er vereinigt bas erhöhte Selbstbewußtsein bes ersteren mit bem schlichten Thatigfeitefinn bes letteren. Scharnhorft felbft, ber Bater bes gangen jetigen beutschen Seerwesens, war ein Bauernsobn; bag ber Bauernstand bie beften Solbaten für jeden wirklichen wie geistigen Krieg liefert, ift bekannt; daß er, in weiterem Sinne genommen, auch die besten Rünstler liefert, zeigen Shakespeare und Rembrandt; und eben vermöge biefer letteren Eigenschaft ist er berufen, das bindende Mittelglied abzugeben zwischen bem geistigen Abel und jenem geistigen Burgerthum - bas man Biffenschaft nennt. So konvergiren alle tieferen und ernsteren Bestrebungen bes Boltelebens auf einen Buntt bin. Auf Bauernthum b. b. auf Boltsthum im besten und einfachsten Sinne wird sich bas neue beutsche Runftleben zu gründen haben.

Kunft unb Preufen= thum.

Breugen, als bem militärifch führenden Staat, fällt bierbei wieberum eine besondere Aufgabe zu. Die normale fünftlerische Entwickelung geht vom Rhhthmus zur Shmmetrie, vom Individualismus zum Stil; die normale politische Entwickelung geht von ber Symmetrie zum Rhythmus, von ber Einheit zur Freiheit. Gigenart, welche die Welt widersviegelt. ift Runft; sie fann die Welt aber nur widerspiegeln, wenn sie sich in ftraffe Selbstzucht nimmt, wenn fie ihr Wesen gewissermaßen glättet; benn nur glatte Flächen fpiegeln. Gine berartige fünftlerische Selbstzucht wird fich am besten auf bem Grunde politischer Selbstzucht entwickeln; bas ift bie Bebeutung Preugens für bie beutsche Runft; es fann alfo nicht nur gegenständlich, burch seine Thaten, sonbern auch geistig, burch feine Gefinnung, auf das deutsche Kunftleben einwirken! Zug um Zug ift eine gute Politit; berjenige Staat, welcher abwechselnb nach außen wie nach innen machft, wird am weiteften tommen; und biefe Politit ift, wie ein Blid auf die Geschichte lebrt, immer eine spezielle Bolitit Breugens gewesen. Es gilt, sie nunmehr in größerem Magstabe zu bandhaben. Friedrich II hatte eine ausgesprochene perfonliche Antipathie gegen die Runst Chodowiecti's und Friedrich Wilhelm III eine solche gegen diejenige C. M. von Weber's; um von ber Gleichgültigfeit bes einen Ronigs gegen Leffing und bes andern gegen Goethe zu schweigen; vaterländische Politik und vaterländische Runft gingen gelegentlich weit aus einander.

können jetzt mit einander gehen. Preußen hat zu Anfang dieses Jahrhunderts den Grundsatz angenommen, die erlittenen Niederlagen durch Stärkung der wissenschaftlichen Kraft des Bolkes wett zu machen; Deutschland sollte zu Ende des Jahrhunderts den Grundsatz annehmen, die ersochtenen Siege durch Stärkung der künstlerischen Kraft des Bolkes zu rechtsertigen.

Dies Schuldkonto steht noch aus. Der großen Berfonlichkeit Bismard's fehlt immerbin ber Hauch eines feineren Beifteslebens; bie raube Beit, in ber und für bie er geboren warb, hielt folde Ginfluffe fern: er trägt nur bas Schwert, bas Mhrthenreis warb ihm verfagt. In bem preußisch-beutschen Staat und Bolf ber Bufunft follte fich ber Beift Bismard's mit bemienigen Schiller's und Goethe's zur Einbeit verfcmelgen; jener tann ben Samletgeift ber Deutschen fraftigen und biefe tonnen ben Luthergeift berfelben verfeinern. Der preugische Staat ift burchweg ein Soldatenstaat; von biefem bis zum Rünftlerstaat ift ber Sprung nicht fo groß, wie es äußerlich scheint. Bas Schiller von bem Solbaten gefagt bat "auf fich felber fteht er ba gang allein", bas gilt auch vom Runftler; bas volle Ginfegen ber eigenen Berfonlichfeit erfordert in beiden Fällen einen boben sittlichen Muth; und sittliche Unterordnung muß zu diesen in beiden Fällen bingutommen: bort unter bie Bebote bes Rriegsberen bier unter bie ber Bolfsseele. Auch die Griechen waren, gleich ben Deutschen, als Krieger und Landsfnechte berühmt, ebe fie als Rünftler berühmt wurden; auch bei ihnen ging ber fünftlerischen die politische Befreiungsthat voraus. "Selbst ist ber Mann" lautet bie Lofung bee Rriegere wie bee Runftlere: jener betbatigt ben Spruch nach außen, biefer nach innen; fie geben im Grunde ben gleichen Weg. fünftlerische Selbstständigkeit ber Deutschen ift alfo, rein logisch genommen, eine nothwendige Forberung und Fortsetzung seiner friegerischen Selbstftandigkeit. Auch bier schließt die spätere Entwickelungestufe, wie überall Die frubere nicht aus, fondern ein; Die Morthe ftumpft bas Schwert nicht ab, fie fcmudt es nur. Deutschland wird ben burch die Beschichte und bie bestehenden Berhältniffe ibm auferlegten friegerischen Beruf voll aufrechterhalten, aber es wird feine Beiftestraft gleichzeitig ber Runft auwenden müffen.

"Daß Jeder nach seiner façon selig werden solle" ist ein echt preußischer Grundsat; aber berselbe ist zugleich ein echt deutscher Grundsat; benn er formulirt, kurz und gut, den Grundzug alles deutschen Wesens: den Individualismus. So frei und deutsch war der Beruf Preußens schon von Anfang an. Der französische König hatte das "Huhn im Topse", der deutsche König aber Wichtigeres für seine Unterthanen im Sinn; der pot au seu ist von dem Seelenheil, der leichtlebige Franzose gegenüber dem gewissenhaften Deutschen sehr verschieden; die Volksideale beleuchten sich gegenseitig. Aber jener Sat enthält noch mehr; er ver-

Rembrandt als Erzieber.

fündet die Grundwahrheit alles fünstlerischen Lebens und das Grundrecht jebes fünftlerischen Strebens: bag nämlich ber Rünftler feinem eigenen Ropf folgen folle. Unter allen Geistesberoen, die wir kennen, hat ihn Rembrandt am entschiedensten burchgeführt; man kann ihn in bieser Sinfict einen prabiftorischen Breugen nennen. Und der Breugengeift greift noch weiter; er ist sogar bem Menschengeist ein wenig verwandt; ja wenn man will bem Weltgeift. Denn ber aufrechte Bang erft macht, wie gefagt, ben Menschen; bas preußische Exergierreglement aber bat ben Deutschen forperlich wie sittlich gelehrt, wieder aufrecht zu geben; Die preußische Bolitik bat ihn wieder berechtigt, anderen Nationen gegenüber sein Haupt gerade zu tragen. So menschlich und männlich war ber Beruf Breugens icon von Anfang an. Für biefes Land find icon wiederholt Zeiten gekommen, wo ber subalterne Beift seines Exergierreglements fich in beroische Thaten umgesett bat; mochte nun auch wieder einmal für Deutschland eine Zeit tommen, wo die vorwiegend subalternen Beftrebungen seines geiftigen Lebens fich in lebenbige und icopferifche Thaten umfeten. Die Frangofen erstaunten 1870, bag bas Bolt ber Denker sich in ein Bolt ber Rrieger verwandelt hatte; mogen sie und hoffentlich recht balb erstaunen, wenn bas Bolt ber Forscher fich in ein Bolk der Künstler verwandelt. Und trage jeder Deutsche dazu bei, ben Umsetzungsprozeß bieser national-demischen Kräfte zu beschleunigen: bann wird fich bem festen Bug, welchen beutsche Politit und Runft aus bem beutschen Bauernthum entnimmt, balb jener freie Bug gefellen, ben beibe aus bem, am ichlagenbsten in Rembrandt verförperten geiftigen Hollanderthum gewinnen konnen. Es ist keine Frage, daß in der Che zwischen Preußen und Deutschland die Rolle des Mannes Preußen zufällt; aber ebenso sicher ift es, daß geistige Begabung sich fast immer von ber Mutter ableitet; und daß alfo, bezüglich ber geistigen Früchte jener Che, Die beutsche Art entscheidend sein muß. Die blinkende Spite bes preufischen Helmes wird immer innerhalb des deutschen politischen Lebens ber leitende Richt- und Augenpunkt bleiben; aber es ist zu wünschen, daß in bas beutsche geistige Leben etwas von bem Schimmer jenes nationalen Goldbelms falle, welchen bie hollandischen Madchen tragen. Der Prieg ift mannlich und die Runft ift weiblich. Beibe haben gleichermagen ber Berherrlichung Deutschlands zu bienen; aber jedem Ginzelnen bleibt es überlaffen, fich feinen Weg babin zu suchen. Ginbeit bes 3meds und Berschiedenheit der Mittel, das ift das rechte Deutschthum.

Friebe.

Eine mehr ober minder feindliche Auseinandersetzung der wirkenden Kräfte muß jeder organischen Gestaltung vorausgehen. Dem Kriege wird ein künftlerischer Charakter nicht fehlen, solange er von Leuten wie Moltke geleitet wird; und der Kunst wird ein kriegerischer Charakter nicht fehlen, solange sie Leute wie — Nicolai und seine Nachfolger zu bekämpfen hat. Wie einst, gilt es jest gegen sie unerbittlich zu sein. Eine freie und

befreiende Bildung ist jedes Opfers werth; fie foll mit bem Schwert und mit ber Feber, in Krieg und Frieden vertheibigt werben; sie ift bas Ballabium bes beutschen Bolfes. Es giebt nur einen Gott und jeder Menfc bat nur eine Chre; fo giebt es auch nur einen Weg gur freien selbstftanbigen menschlichen Entwickelung für ein Bolt; es ist berjenige, welcher ibm burch seine eigene Natur vorgeschrieben wird. Friede — abb. fred — beißt eigentlich "Wehr"; baburch ift die Bestimmung bes beutschen Bolkes für ben webrhaften Frieden nach außen bin, wie ibn Bismarc proklamirt bat. von vornherein gegeben. "Ich liebe ben Krieg, ben göttlichen Bater bes Friebens" bat icon bundert Jahre vor dem erften deutschen Reichstangler ein preußischer Denker, Hamann, gesagt. Gin echter Nieberbeutscher und eine Rembrandt innerlich wie äußerlich auffallend ähnliche Erscheinung, ber große Borganger Bismard's, Cromwell fette auf feine Mungen: Pax Es giebt Wahrheiten, die sich durch Jahrhunderte binquaeritur bello. burchzieben; die einem und bemselben Boben entstammen; und immer wieder aus ihm bervorbrechen. Aber dieser wehrhafte Friede gilt auch innerlich geiftig fünftlerisch; auch bier beißt es, die Sand ftets am Schwert baben, um gegenüber fremder Anmakung die eigene individuelle Entwickelung zu sichern; ber beutsche Geift ift streitbarer Ratur, Deutschland ift fein Haus; sein haus ist seine Burg; und wer sie antastet, hat es mit ihm zu thun. Der Streit zwifden gelehrter und vollethumlicher Bilbung muß und wird einmal ausgefochten werben; eine vollsthumliche Bilbung fann aber immer nur eine fünstlerische, eine im Sinne Rembrandt's gehaltene sein. "Eine Schanze ift nur ein Saufen Dreck; aber ber Solbat vertheidigt Athene und

Name, sei es auch ber größte und beste, ist allerdings vergänglich; aber es giebt Namen, an welche sich zu Zeiten die Ehre einer Nation knüpst: Rembrandt ist ein solcher Name. Diesenigen Deutschen befinden sich jetzt noch in der Minderheit, welche seinen Zielen zustreben; aber Mehrheit oder Minderheit entscheidet hier nicht; die größten und rühmlichsten Siege der Welt sind immer von Minderheiten ersochten worden. Die Kämpse der Niederländer, der Schweizer, der Griechen bezeugen es! Wie den Letzteren in der Schlacht bei Salamis die Stammbernen eben jenes Robens er-

Nieberländer, der Schweizer, der Griechen bezeugen es! Wie den Letzteren in der Schlacht bei Salamis die Stammheroen eben jenes Bodens erschienen, um den und auf dem gefämpft wurde; so werden auch den Deutschen in der Entscheidungsschlacht gegen eine falsche Bildung die großen Helden der deutschen Erde, als gewaltige Mitstreiter, zur Seite stehen. Der gegenwärtig so einflußreiche Professor mag dann von seinem hohen Katheder, wie Kerres von seinem Thron am Griechenuser aus, diesem Kampse zusehen; der Sieg wird auch heute nicht da sein, wo die Mehrzahl ist, sondern da wo freier Muth einbeimischer Geift und echte Menschlichkeit sich finden; "da

ward es aller Welt und vornehmlich dem Könige offenbar, daß es wohl viel Menschen wären aber wenig Männer" erzählt der ehrliche Herodot; und so werben vielleicht auch fünftige Deutsche sagen können. Das Schwert

Digitized by Google

fie mit seinem Leben, weil seine Fahne barüber weht" fagt Goethe. Ein Brunbitb.

bes Geistes wird die Bildungsthrannen zu treffen wissen. Daburch bethatigt fich bie friegerische Seite einer echten Runftgefinnung; ber Deutsche fann jene nur verleugnen, wenn er zugleich biefe verleugnet; "unfer Zeitalter bebarf fraftiger Beister, die biese kleinsuchtigen beimtückischen elenden Schufte von Menschenseelen geißeln" lautet ein bollandifch ober beutsch berbes Wort von Beethoven. Brunbild, die friegerische Maid, ift in ber beutschen Sage halb Baltbre halb Hollanberin; fie trägt nicht nur ben Goldbelm, sondern auch den Gisenpanger; ihr Name felbft - abd. brunne Banger — fpricht es aus. In ihrer außeren Erscheinung gleicht fie ber griechischen Rriegs. und Runftgöttin Athene; fie erscheint baburch Rembrandt wie bem Griechengeist gleich sehr verwandt; und man konnte fie wohl als die Göttin ber streitbaren beutschen Runft anseben. Gin tiefer Sinn liegt oft im find'ichen Spiele - ber Mythologie und zugleich im mannlichen Ernste — ber Geschichte eines Boltes. Dier wie im Lebenslauf bes einzelnen Menfchen, macht fich oft eine icone Wechselfeitigkeit ber Beziehungen geltend; die Poesie ist oft genug prophetisch; mit ben Thaten seines Alters löst ein rechter Mensch sowie ein rechtes Bolt bie Träume seiner Jugend ein. Ares und Bephaistos, ber Gott bes Rrieges und ber ber Runft, waren bei ben Griechen bezeichnenberweise bie Gobne bes höchsten Götterpaares; und beibe jene Geistesrichtungen finden sich, verebelt und gesteigert, in ber eingeborenen Lieblingstochter bes Zeus, in Athene vereinigt. Nachbem Athen bie Freiheit Griechenlands erstritten, gab es ibm bie bochfte Beiftesbluthe; seine zwei hauptfächlichften Charaftereigenschaften batte es felbft in und zu ber Beftalt feiner genannten Stabtgöttin verdictet: Tapferkeit und Schöpfungstraft. Athen balt, mas Athene Möchten auch die Deutschen stets gleichmäßig biefe beiben verspricht. führenden Eigenschaften bewähren; möchten auch sie bie Traume ihrer Kindheit durch die Thaten ihres Mannesalters bethätigen; möchten auch sie halten, was Brunhild verspricht!

Streit und Lieb. Insofern Religion der höchste und innerlichste Grad von Kunst d. h. von individueller Weltanschauung ist und insofern Luther der ganz besonders streitbare Bertreter eben dieser Kunst ist, vereinigt er in sich jene beiden großen welt- und geistbestimmenden Faktoren zur geschlossenen Seineit. Er ist Mönch und Junker Georg; er bethätigt diese beiden Seiten seines Wesens in seiner Eigenschaft als Resormator; und hat dieser seiner Natur einen auch im engeren Sinne des Worts künstlerischen Ausdruck verlieben durch das Streitlied "Ein' feste Burg ist unser Gott". Es ist das deutscheste aller Lieber, weil Krieg und Kunst sich in ihm aufs innigste durchvingen. In jedem deutschen Hause, das an Luther theilhat, ist diese Doppelrichtung seines wie des deutschen Geistes noch heute ganz wirklich und handgreissich anzutressen: der Kampf mit der Welt und die Erhebung zu Gott, Bibel und Gesangbuch. Achnlich verhält es sich in der darstellenden Kunst. Die holländische Bezeichnung für

Theater - Schauburg - faßt jene beiben Beistesthätigkeiten in zwei Silben und ein Bort zusammen; bas Globetbeater, in welchem Shatespeare spielte, war in Form einer Festungsbaftion erbaut; es weicht ebenso sehr von aller herkömmlichen Architektur, wie Shakespeare von aller berkommlichen Dichtung ab; es ftellt, freilich unbewußterweife, eine gang augenfällige Bertorperung bes "Gin' feste Burg ift unfer Gott" bar. berfelbe Eindruck fehrt awar nicht in Wirklichkeit, aber boch im Bilde bei Goethe wieber; er fpricht gelegentlich bavon "in welcher unzuganglichen Burg ber Menfch wohnt, bem es nur immer Ernft um fich und bie Sachen ift": und verfündet bamit "ben Gott in feiner Bruft". "feste Burg" bat Luther poetisch, Goethe profaisch und Shatespeare fogar finnlich formulirt; 28. von Efchenbach bat fie fcon in feiner "Burg bes Graal" geschildert; Bagner, in feinem letten und abschliegenden Runftwert, bat biefen Bebanten wieder aufgenommen: Beweis genug, daß bier ber eigentliche Kernpunkt bes beutschen Wesens liegt. Der Deutsche ftreitet Und am schönften ift es, wenn biefe Doppelthätigfeit bes beutschen Beiftes fich gang wörtlich offenbart. Nitolaus Manuel, einer ber intereffanteften und vielseitigften Rünftlerthpen bes 16. Jahrhunderts, welcher ben Binfel und bas Schwert gleich gut zu führen wußte; Ben Jonson, welcher in ben nieberländischen Befreiungefriegen bor beiderfeitig versammeltem Beere einen Spanier zweitampfend niederstach; Theodor Körner, welcher ben Bund von Leier und Schwert mit feinem Blute besiegelte - bas find herzerfreuende Beispiele beutscher Rriegs- und Runfttüchtigkeit. Es find wieder einmal historische Ideale von der besten Art; und fie find bas um fo mehr, ba fie fich nicht burch geistige Große als folde ausweisen; fondern burch volksthumliche Größe. Bon bem Barbitus ber alten Germanen und ben Minneliebern ber Ritterzeit bis zu Luther's hochgesang und ber Wacht am Rhein ist bie beutsche Bolfsseele stets auf ben gleichen Ton gestimmt gewesen. Es ift berjenige Ton, auf ben Goethe wiederum ebenfo furz wie treffend und schon hingewiesen bat:

Richt bie Leier nur hat Saiten, Saiten hat ber Bogen auch.

Gott der Saiten, der schwingenden wie der schnellenden, ist Apollo; dieser Jünglingsgott gehört also, wie die Jungfraugöttin Athene, gewissermaßen den Deutschen an; die jugendliche Elastizität beider entspricht dem erst noch im Erstarken und Aufblühen begriffenen inneren Wesen des deutschen Bolkes. Die Griechen kannten, außer dem ihrigen, auch einen hyperboreischen Apollo; und nordische Lichtgestalten, wie Goethe und Mozart, rechtsertigen diesen Namen; Shakespeare und Rembrandt, der große Hellund der große Dunksmaler, gehören auch in seinen Bereich. Ia wenn man die bildende Lunst, mit Lessing, als Malerei und die Malerei, im Wesentlichen, als Schattirung und Rembrandt, nach seiner Begabung, als den ersten aller Schattirer aufsaßt; so erscheint er geradezu als das

bestätigende Gegenbild des südlichen Lichtgottes Apollo; als ein nordischer Nebel- und Schattengeniuß; als eine echt und recht hyperboreische Erscheinung. Denn ewige Racht herrscht bei den Hyperboreern. Dem lichten Tagesgestirn der griechischen steht der dämmernde Nachthimmel der nordischen Kunst gegenüber; und es dürfte schwer sein zu entscheiden, welche der beiden Konstellationen die höhere ist; der Tag hat seine Reize wie die Nacht. Am wirklichen wie am geistigen himmel wechseln die Erscheinungen; es ist der Tanz der Horen — der nie vergeht.

**B**anblungen ber Bollstraft.

Bas von ber Menscheit, gilt von bem einzelnen Bolt; seine Fähigfeiten wie Leiftungen wechseln; und fogar bem geographischen Raume nach. Ritterthum und Minnefanger maren in Subbeutschland zu Sause; bie Reformation und die deutsche Schriftsprache stammen aus Mittelbeutschland: das Zeitalter ber Runft und vorzüglich der bildenden Runft wird wahrscheinlich in Nordbeutschland erblüben. Der Schwerpunkt bes beutichen geistigen Lebens bewegt sich offenbar von Suben nach Norben; Rembrandt, als fünstlerisches Borbild genommen, ift nur eine Stappe auf diesem Wege. Wie jett schon die geologische Niveaubestimmung im oberen Deutschland sich nach ber Nord- und Oftsee richtet, so wird moglicherweise im Laufe ber nächstfolgenden Jahrhunderte auch bas geistige Niveau dort nach dieser Norm bestimmt werden. Für die einzelnen Theile eines Bolfes manbert die Rlimax seiner Bestrebungen, für die Gesammtmasse besselben wandelt sie fich; augenblicklich bat sich bieselbe bem Norden und ber Runft zugewandt. Die Rostummalerei, bie nachgeahmte Renaisfance und bas Runftgewerbe von beute find uns im Wefentlichen aus dem beutichen Runftfüben, mit feinem Bentralpuntt Munchen, zugetommen; diese mehr Moden als Richtungen des deutschen öffentlichen Lebens stellen ein lettes Aufflacern ber bisherigen geistigen Begemonie bes Gubens gegenüber ber fünftigen bes Norbens bar. In ber beutigen beutschen Runft ftebt, wie im alten beutschen Bund, eine junge werdende Grogmacht einer alten finkenden Grogmacht gegenüber. Der erftarkende Norben forbert fein Recht von dem alt gewordenen Suben, wie einst Preugen von Defterreich; moge auch hier der Raiserschnitt nicht fern fein. Hatten die Oberdeutschen tausend Jahre lang, bis zum Jahre 1800, die Berrichaft in Deutschland; so folgt barauf, vielleicht wieder für tausend Jahre, die Herrschaft ber Niederbeutschen; diese beginnt mit Friedrich d. Gr. wie jene mit Goethe endet. Die Nieberbeutschen haben jett bas Erbtheil bes Arminius anzutreten.

Bellmalerei.

Die neueste beutsche Freilichtmalerei, welche sich vorzugsweise hollanbischer Motive in der gegenständlichen wie technischen Behandlung ihrer Bilder bedient, stellt nur einen instinktiven und unwillkürlichen Fühler dar, ben die Nation nach einer solchen Richtung aussendet. Rembrandt's Malerei kann man, ohne ungünstigen Nebenbegriff, eine Dunkelmalerei nennen; wenn ihr jetzt, gleichfalls an Holland sich anschließend, eine Hellmalerei gegenübertritt, so zeigt sich nur aufs Neue: daß der hellbunkle Charakter

ber Niederdeutschen, im Laufe ber Jahrhunderte, bald die eine bald die andere Seite feines Befens mehr bervorkehrt. Die Bellmalerei erscheint freilich zunächst nur als eine Reaktion gegen bas unwahre künstlerische Archaifiren von beute; es ist ein fühler nüchterner nordbeutscher Bug in ihr; und mit ihm find ihre Fehler wie Borzuge verschwiftert. Wie bem tommenben geistigen Bauernthum die manierirte beutige Bauernmalerei, so gebt bem tommenden geistigen Sollanderthum die manierirte beutige Hollandermalerei der Deutschen voraus. Gine ungesunde Begenwart paktirt bier mit der gefunden Zufunft; wer gerecht sein will, bat also beide Zeitfiromungen auseinanderzuhalten; und bann erft zu urtheilen. Sicher ift es unzuläffig, aus der reichen Balette ber Ratur einen einzelnen Ton auszumählen und ihn bann zu privilegiren; dies gleicht ben Runftftuden eines Baganini auf ber G-Saite; es ift Birtuofenthum, nicht Runft. Die Bellmalerei bat Fehler; es ift ihre Schattenseite, bag fie keinen Schatten bat; fie ift eine Schlemiblmalerei. Man findet fie grau und baglich; grau und häflich pflegen aber Kinder gerade in der ersten Zeit nach ihrer Beburt zu fein; und bas Sprichwort "bagliche Wiegenkinder, schone Gaffenfinder" gilt öfters im geiftigen Leben. Boetifche Bell- und Grellmaler, wie der jugendliche Schiller und ber alternde Ibfen, find ichon oft Wegweiser in eine beffere Butunft gewesen; von dem genialen Erot eines Caravaggio leitet fich, in birefter fünftlerischer Erbfolge, bie Malerei eines Rembrandt ab; ber Lehrer bes letteren, Bieter Lastmann, bilbete fich nach und burch Caravaggio. Wenn bamals italienische Schroffheit sich zu bolländischer Milbe verklärte, so konnte jest wohl nordbeutsche Nüchternheit sich zu beutscher Fulle — ber Runft und bes Beiftes — abrunden.

Dag man bas neue Dogma, wie andere politische und fünftlerische in Baris gegenwärtig migbraucht, andert baran nichts. Die Bellmalerei ift, wie einst bas Evangelium Rousseau's, zwar auf frangösischem Boben aber nicht aus frangofischem Beifte erwachsen; fie ist einseitig wie Jener; und fie wirkt, wie Jener, mehr anregend als schöpferisch; fie weift, wie Bener, auf die Natur; und tann barum auch theilweise wirklich auf fie zurucifubren. Damit ist viel gewonnen. Es bestätigt sich immer wieder, baß Solland und die Schweiz die zwei festen Grundpfeiler für die religiöse politische fünftlerische Freiheit Europa's bilben. Barten und Luden in bem Befen ber betreffenden beiden Boltsstämme tommen Dem gegenüber nicht in Betracht. Ein Maler, ber auf die eigentliche Gluth ber Farbe und damit auf das innerste Leben seines Kunftgebietes verzichtet, handelt sehr unpolitisch; aber es ift zuweilen politisch, unpolitisch zu fein; und somit mag auch diese Durchgangsphase ber modernen Runftentwickelung ibre Berechtigung baben. Das Negative, in Literatur wie Runft, bat zu gemiffen Beiten einen hoben Werth. Die Bellmalerei enthält ein rationaliftisches Element; sie gleicht barin ber Beriobe ber Auftlarung im vorigen Jahrhundert; fie überträgt diefen Begriff, und fogar gang wortlich, ins Runft-

lerisch=Technische. Die Hellmalerei kann und soll eine reinigende Wirkung haben, aber im boberen Sinne; zwei Wege fteben ihr offen: es wird von ibr abbängen, ob sie Lessing ober Nicolai sein will. Goethe wird sie freilich nie sein. Bis jest giebt sie mehr Forderung als Leistung; es fehlt ihr an großem oder auch nur genügendem geistigen Gehalt; derselbe kann erft gewonnen werden, wenn nicht Technit ober Tenbeng sondern Berfonlichkeit wieder an die Spitze der Kunst tritt. Einseitig darf nur sein, wer bedeutend ist; und auch nur insofern er bedeutend ift; insofern nämlich seine Ginseitigkeit eben auf seiner machtig ausgeprägten Berfonlichkeit beruht. In diesem Sinne war Rembrandt ein Dunkelmaler; ein Hellmaler von der gleichen Art, und im eigentlichen Sinne des Worts, fehlt uns bis jest; es fei benn, daß man Rubens als folden gelten laffe. Die heutige Hellmalerei, als eine vorübergebende Zeit- und Kunstrichtung betrachtet, fteht tropbem Rembrandt febr nabe; gerade weil fie ibm bezüglich der Technik polar entgegengesett ist, vermag sie ihm an innerer Gesinnung um fo leichter nabe ju tommen; benn fie ift ber Befahr einer rein außerlichen Nachahmung dieses Meisters nicht ausgesetzt. Dem Goldton Rembrandt's fonnte - und follte - ein Silberton ber heutigen Bellmalerei entfprechen. Auch für fie weist somit die fünstlerische Magnetnadel nach Norden.

Bau unb Musik.

Die deutsche Kunft ber Zukunft und nächsten Gegenwart wird die gleichen zwei Klippen, rochts und links, zu vermeiben haben, welche bie religiöse literarische politische Bewegung Deutschlands jeweilig früher zu vermeiden hatte: die Nüchternen und die Schwärmgeister. Wie Luther awischen Zwingli und ben Wiedertäufern, wie Goethe awischen Nicolai und den Romantikern, wie Bismarck zwischen Stahl und den Fortschrittlern steht; und wie eine etwaige neue beutsche schöne Literatur zwischen ber Durre bes heutigen Professorenthums und ber Robbeit bes "jüngsten Deutschlands" die Mitte balten muß; so wird auch Die beutsche bildende Runft, wenn fie eine berrichende Stellung im fünftigen deutschen Beistesleben einnehmen und behaupten will, ihren Weg zwischen Böcklin und ben Sellmalern bindurch finden muffen: fie wird, trot mancher gemeinsamen Unschauungen, schlieflich beide ablehnen muffen, um - fie felbft zu fein. Gine gefunde Entwickelung, die sich von Extremen fernhält, wirkt immer aufbauend. Der oberbeutsche Maler Fellmann und der niederdeutsche Maler Leibl, beibe nicht ohne einen monumentalen Bug in ihren Leistungen, weisen auf jene künstlerische Zukunfterichtung schon jest bin. Doch wird hier zu bem nationalindividuellen noch ein mathematisch-architektonischer Runstgehalt binzufommen muffen. Wer die Bedeutung einer inneren geistigen Architektonik kennt und wer weiß, wie sehr dieselbe im Denken und sogar in ber Stiliftit 3. B. eines Luther ausgebilbet ift, Der wird auch wiffen, bag bieses ber einzige Weg ift, auf welchem bas beutsche Bolt sowie bie beutsche Runft wieder zu einem großen geschlossenen einheitlichen Charatter

gelangen können. Jebe Kultur ift ein individuell gearteter Bau; die Architektur, im engeren Sinne, stellt nur ein äußerliches und sinnlich greifbares Spiegelbild eben biefes Baues bar; bie sonstigen bilbenben Runfte ordnen fich bemfelben ein und unter; werden bie Deutschen also wieder felbstfffandig bauen lernen, fo werben fie auch wieder einen Stil Ber bauen will, muß zu fügen b. h. organisirte Massen unter sich organisch zu verbinden wissen; die Fuge ist eine speziell deutsche Musikform; fie bat in Bach ihren höchsten und echt architektonischen Ausdruck gefunden; sie ist zugleich ber reinste Ausbruck echter Frommigfeit: und führt so vom beutschen Beift jum Beltgeift, ju Gott binüber. ibm begegnen sich die natürliche und die fünstlerische Architektonik: innere und äußere, geistige wie sinnliche Bauformen klingen bier zusammen; und zu letteren gebort, allseitig gefaßt, auch die Malerei. Gebeihliches erreichen fonnen nur folche Runftbeftrebungen, welche fich ber Berganglichkeit ihrer Mittel wie ber Ewigkeit ihrer Ziele gleichermagen bewußt find; welche das Borübergebende und das Bleibende in ihrer eignen Natur zu icheiben wiffen; und welche Diefes über Jenes ju feten wiffen. Salt fich bie Malcrei hieran, so kann sie das Höchste leisten; so ist auch eine Durchgangsphafe, wie die Bellmalerei, für fie nur eine Stufe zu jenem bochften Biel; eine Bariation, und vielleicht nicht die schlechteste, in der großen Doppelfuge ber Kunft und bes modernen Bolkslebens.

Die Elemente bes inneren deutschen Bolfsthums haben sich anders Die entgemischt, anders getheilt und anders gruppirt als früher. Einst ging wenbung, ber Dichter mit bem Denker Sand in Sand; jest steht bem Rrieger ber Rünftler gegenüber, wiewohl nicht entgegen. Scheinbar feinbselige Pole burchbringen fich bier, wie fonft, zu gegenseitiger Stärfung. tann ben jetigen Deutschen mit bem tempelbauenben Juben vergleichen, ber in ber einen Hand die Kelle, in ber andern die Lanze zu führen genöthigt war. Was ber Rünftler schafft, ist wohl werth, daß es ber Krieger vertheidigt; und was der Krieger vollführt, ist wohl werth, daß es der Rünftler darstelle. Die auf Krieg und Kunst gerichteten Eigenichaften bes beutschen Boltscharafters, welche nunmehr an die Spite treten, haben zwar in ber Bergangenbeit nicht gerubt; aber fie verzehrten fich, bei zerstreuter und gestörter Thätigkeit, wenigstens theilweise in sich Jett vollzieht sich eine Wandlung; bem Gedanken folgt bas Bilb. ber Forschung die Anschauung, bem rezipirenden Gelehrten ber produzirende Rünftler in ber bas Beiftesleben beberrichenden Stellung. form- und farbenreiche Macht ber Runft nimmt ben idealen Boften für sich in Anspruch, ben eine un- und übersinnliche Philosophie solange innegebabt: die Dichtung des Worts macht ber Dichtung ber Thatsachen Blat, welche oft ergreifender und erfinderischer ist als jene. Griechische Jugendträume steben dem Deutschen jest, als birekte Borbilber seiner Runft, nicht mehr an. Bismard ober ein schneibiger Husarenoffizier sind

bem beutschen Künstler Das, was ein Zeus ober ein wilder Centaur dem griechischen; geistige wie körperliche Männlichkeit soll dargestellt werden; die griechische Phantasie sah und suchte den Menschen in der Natur, die deutsche Phantasie sucht und sindet ihn in der Geschichte. Das Bolt der Dichter und Denker hat sich in ein Volk der Krieger und Künstler verwandelt. Die Geschichte bewegt sich niemals in Sprüngen sondern stets in Uebergängen; und so hat sie auch diese Wendung längst vorbereitet; in der Resormationszeit tritt der betreffende Doppelzug des deutschen Nationalcharakters in Luther einerseits in Dürer andererseits hervor; und er ist auch sür die letzte große Geistesperiode des deutschen Lebens gültig: Lessing vertritt den Krieg wie Goethe die Kunst des Lebens. Jetzt gilt es, den genannten Doppelzug in sich noch sester zusammenzuschweißen. Der eisörmige Schädel Shakespeare's gebar einst eine Welt; das Ablerprofil Moltke's muß darauf gerichtet sein, sie zu schützen.

Ariertbum.

"Prieg und Runft" ist eine griechische, eine beutsche, eine arische Losung; sie findet ibre schönste Berkörperung in dem Epos, der spezifisch arischen Dichtweise; und homer's Ilias ift ihr fruhefter Ausbrud. Auch in fpateren Zeiten taucht sie gerade an entscheidenden Bunkten wieder auf. Namen des angelfächfischen Dichterheroen selbst feiert die Bereinigung von Krieg und Runft ihren bochften Triumph; Shalespeare beißt "Speerfcuttler" und Namen haben immer einen Grund; einer ber Borfabren bes Dichters muß bemnach als Krieger fich hervorgethan haben. war in den friegerischen Zeiten Altenglands; in friedlicheren Zeiten verwandelte fich die Bandfraft in Seelentraft, Die Kriegefraft in Runftfraft. Shatespeare stellt ben germanischen Beift in feiner ganzen Bielgestaltigfeit - Individualität - bar; er bat alle beutschen Götter in feinen Werken versammelt; er verkörpert in sich ben bochsten germanischen und arischen Beift. Das icone Schiller'sche Wort "Speere werfen und bie Götter ehren" lebt in ihm, in ben Deutschen, in ben Ariern; und es führt geradezu auf den Gipfel ber Belt: "aus Shatespeare spricht ber Beltgeist, ja er ist ber Weltgeist" bat Goethe fühn und wahr erklärt. homer und Shakespeare, Goethe und Schiller predigen dieselbe Beisheit; es ift eine Beisheit bes Leibes wie ber Secle; und unfer innerftes Gublen, wenn ce echt ift, folgt ihr noch beute. Greift man die Bestimmung ber beutigen Deutschen am tiefften, so gerath man auch bier auf die alte Forberung; fie follen Das fein, mas fie von Uraltersher maren; mogu fie bie Natur felbst gemacht bat. Sie find waren und werben sein Arier. Für diesen ihren angebornen Charafter sollen sie leben und streiten und sterben, wenn es sein muß. Denn im Grunde ift nur bas Blut werth, bas ureigene Blut, daß um seinetwillen ein Blut vergossen wird. ist eine Nothwehr; das eigene Blut will sich durchsegen gegen das frembe; fo will und wird auch bas arische Blut fich burchsegen gegen jedes andere. In seinen "Göttern" ehrt es nur sich und mit feinen "Speeren" zielt

und trifft es auf frembes Blut; es bat für fich feine "Runft" und feinen "Krieg" gegen Andere; an biefe beiden Faftoren ift fein Leben und Streben und Strömen gebunden. In Diesem Zeichen wird ce fiegen. Bor ben Göttern schaubert man; und bas Schaubern — to shake ift ber Menscheit bestes Theil; wenn bies Schaubern sich gur Bertheibigung feiner felbst in ein Schütteln - bes Speeres - umfest; bann einen fich Scelentraft und Leibestraft gur bochften Bollstraft; fie ift in ben Ariern, in ben Deutschen, in Shatespeare gegeben! Speer und Beer reimen sich: ja ber alte arische Speer ift neuerdings - als Reiterlanze - im deutschen Beere wieder zu Ehren gefommen; er wird und foll bienen, die beimischen Buter wie Götter zu vertheibigen. Der Arier führt ben Speer; und biefer ftellt, als eine gerabe Linie, bie nachste Berbindung ber von dem eignen Bergen ju dem des Feindes; das ist friegerische und fünstlerische, das ist grifche, das ift göttliche Mathematik!

Der beutsche Menfc wird, wenn er fich so auf einen neuen und boch ihm eingeborenen Standpunkt gestellt sieht, mit ben verschiedenften Bilbungefattoren sich neu abzufinden und auseinanderzuseten haben. ein Bolf in feiner Entwickelung einen entscheibenden Schritt vorwärts, fo ift damit - nach physischen wie geistigen Gefeten - Die Rothwendigkeit gegeben, daß dasselbe alle diejenigen Dinge, die es innerlich angeben, unter einem gang veränderten Gesichtswinkel fieht; und je klarer es sich biefes Borganges bewußt ift, besto beffer steht es um feine gesammte Eriftenz. Wer vorwärts geht, ohne rundzublicen, thate beffer fteben zu bleiben. Demgemäß ergiebt fich für ben Deutschen von beute gunächst die bringende Bflicht, feine Bildung und fein Menschenthum nach allen Seiten bin abzugrenzen, fest zu legen, zu vertiefen. Er wird abmessen muffen, wie weit fein Horizont reicht; und er wird bestrebt fein muffen, ibn gang auszufullen; er wird fich feinen Beiftesverwandten und Beiftesfeinben flar gegenüberstellen muffen; er wird die Mittel grundlich zu erwägen und abzuschäten baben, welche seiner fünftigen Selbsterziehung bienen fonnen; er wird fein Rriegerthum und Runftlerthum in Menfchenthum auflösen mussen. In trinitate robur.

Die obige entscheidende Wendung im beutschen Beistesleben wird, Uebergangsals fich foeben vollziehend, ben beutigen beutschen Menschen gang befonbers beschäftigen muffen. In ihr gipfelt sein Dasein. Erklärlicherweise gelangt fie aber nur allmählich zu ihrer vollständigen und herrschenden Geltung; langfam rudt eine gefunde thatfraftige Profa an Die Stelle einer erbab. gewandten und zielunbewußten Weltanschauung; und biefe gebort nur noch ber Geschichte an. Besonders bemerkenswerth erscheint die Rolle, welche zwei während der lettvergangenen hundert Jahre ausschlaggebende Faktoren bes beutschen geistigen Lebens bei jenem Uebergang spielen: Musit und Biffenschaft, Die Mufentunft im eigentlichen und übertragenen Sinne. Die Zeit bes beutschen Dichtens klingt in ber großen Musikperiobe bes

vorigen, die Zeit des beutschen Denkens in ber großen wenn auch schließlich einseitig geworbenen Wissenschaftsperiobe bes gegenwärtigen Jahrhunderts aus. Bie jene, mit ihrer finnlichen Wirfung, bem Triumph ber bilbenben Kunst vorarbeitet; so liefert diese, mit ihrer exakten Forschung, das Material für ben militärischen politischen und sozialen Rampf. Es braucht nur an die materiellen Erfolge der Naturwissenschaft einerseits, an die Bestrebungen Richard Wagner's andererseits erinnert zu werden; jene leiden an völligem Mangel, diese an einigem Ueberfluß von idealem Schwung; beide carakterisiren sich baburch als Zersekungsprodukte. Aber freilich jene nach der negativen, diese nach der positiven Seite hin; jene wirkt mehr zersiörend, biese mehr aufbauend. So reiht sich ein Glied ber Lette an's andere; gerade beshalb ist zu vermuthen und diese Bermuthung wird durch die heutige Sachlage bestätigt: daß jene zwei Bindeglieder an ihrer bisherigen Bedeutung verlieren werden, sowie der neue Beist der Zeit seine Herrschaft angetreten bat. Die Musik, welche bem fühlenden Bergen entspringt, und Die Wiffenschaft, welche bas scharfe Auge ber Rritit malten läßt, find nur Bermittelungestufen für bas Zeitalter ber tampfenben und schaffenben Sand, welches bem Deutschen bevorsteht . . . . nachdem er bas Zeitalter bes Dichtens und Denkens, welches bisher seinen erfindungsreichen Ropf beschäftigte, gludlich binter sich gelaffen bat.

Deutsches und Griechisches.

Es ift mahr, daß ein gewiffer moralischer Berfall ben Blüthezeiten ber Runft fast immer folgte ober voranging; aber weshalb follte Deutschland ber Welt nicht zum ersten Mal bas Schauspiel bieten, baf in ber berben Schale einer starken politischen Macht sich die köftliche Frucht geistiger Hochentwickelung berge? Die Geschichte bat in solchen Dingen ihr lettes Wort noch nicht gesprochen. Man wird ben Deutschen nur gerecht beurtheilen, wenn man ibn mit seinem eigenen Mage mißt und. falls man ihn bennoch mit Anderen vergleicht, ben Unterschied bes beutschen gegenüber bem fremben Wefen scharf festbalt; am meisten ift bies nothwendig bezüglich ber griechischen Rultur, welche bem Deutschen innerlich so verwandt ist, ber er so viel verdankt und von ber er sich barum in einigen seiner besten Bertreter: Winckelmann Karstens Goethe Hölderlin — etwas übermäßig hat beeinflussen lassen. In dem beutschen Charalter liegt, wie gesagt, eine gewisse Unruhe; will man ihn bennoch fünstlich zur Rube zwingen, so ergiebt sich baraus Unwahrheit ober boch Schiefheit; sie baftet ben gräcifirenben beutschen Runstwerfen ber obigen Männer, fo vortrefflich biefelben fonft fein mogen, unbedingt an. 3m beutschen Wefen, gerade wo es sich gang echt zeigt, liegt aber auch eine gewisse Unbarmbergigkeit; ber Deutsche ift aufrichtig und grausam wie es etwa Rinder find: "bies Geschlecht fennt fein Erbarmen". Die Malerei Solbein's 3. B. hat oft etwas fast Berlegendes an sich; er giebt die Dinge, wie er fie fiebt; por bem mitleibslofen Sauch einer folden und ihr verwandten Runft zerstieben die berkömmlichen Formen griechischer ober gräcisirender

Runftweise. Aber ein gemeinfamer Bug verbindet bennoch ben echt beutschen mit bem echt griechischen Runftler; beibe haben fich bas unschätzbare Gut ber Unbefangenheit bewahrt; findlich milbe äußert fie fich bort und mannlich hart bier. Der griechische Charafter verhalt fich zum beutschen, wie ber Meigel zur fomingenden Saite; wie das gerade feingeschnittene griechische zu dem geschwungenen scharftnochigen deutschen Profil; wie der nackte Athlet jum geharnischten Ritter. Mit ber Zeit pragen fich bie Buge bes Menfchen, und fo auch ber Menfcheit, allmählich fcharfer aus. garte Unruhe führt zum fünftlerischen Empfinden und die harte Unbarmberzigkeit zur kriegerischen That der Deutschen; Schwert und Fidelbogen geboren icon in ihren alten Belbenfagen gufammen. Selbst bas Chriftenthum hat ben Deutschen biefen ihren angeborenen Charafter nicht nehmen können; ihr Schutpatron ift noch beute ber beilige Erzengel Michael mit bem feurigen Schwerte, ber Bachter am Throne Gottes; also eine Erscheinung, welche Streitbarkeit und Ibealität ja wenn man will Krieg und Runft in fich vereinigt.

Die Griechen hatten eine Rultur von Marmor, die Deutschen sollten eine folde von Granit haben. Der Granit ift ein nordischer und germanischer Stein; in dem ur- und reindeutschen Nordlande, Standinavien, steht er in großen Felsmaffen an; und über die ganze niederdeutsche Tiefebene ift er in erratifchen Bloden verbreitet. Er ift ein febr gewöhnlicher Stein; aber seine Widerstandsfraft übertrifft die der meiften andern; er eignet fich gerade fo gut jum Stragenpflafter wie zu unvergänglichen Bauten und Dentmälern: er ift ein vollsthumlicher und gugleich, in geschliffenem Buftanbe, ein febr ariftofratischer Stein. ungezählten Maffen ber beutschen Beerfoldaten fann man wohl bem granitnen Pflafter ber beutiden Großstädte vergleichen; jeder ift fest gum andern gefügt und alle insgesammt find undurchdringlich; die Erzstand. bilber, welche sich zwischen ihnen auf granitgeschliffenem Sociel erheben, gleichen ber echten beutschen Runft, welche fich auf vollsthümlichen Elementen aufbaut - nachdem fie burch Bilbung geschliffen und fo zu aristotratischer Würde erhoben find. Auch die Steine haben ihre Sprache; und auch fic predigen die Lebre, daß alle Bildung der Natur parallel geben muffe. Stein und Scharnhorft, Bismard und Moltke find die gewaltigen erratischen Blode, welche bem jegigen beutschen Reiche jum politischen Fundamente bienen; auf ibm foll fich nunmehr ber vollethumlich-tunftlerifche Unterbau von geschliffenem Granit erheben; einer späteren Glanzzeit beutfder Bilbung mag es bann vorbehalten fein, benfelben mit neuen ichonen ebernen Ibealen zu befrönen.

Das Gebäude ber Kriegsatademie zu Berlin ist von der eben er- Raisifices. wähnten Art; es erhebt fich als ein anmuthiger Bacfteinbau auf durch. weg granitnem Sodel; und es ift zugleich ber fünftlerisch vollenbetfte Bau, welcher bort feit 1870 ausgeführt wurde; in ihm begegnen sich Krieg und

Der höchsten Thatleistung eines Bolfes entspricht gleichzeitig seine höchste Bilbleistung, immer in relativer und zuweilen auch in absoluter Mege jenes Gebäube, zumal gegenüber anderweitigen mifaludten architektonischen Leiftungen ber beutschen Reichshauptstadt aus neuerer wie älterer Zeit, für bas Leben bes beutschen Bolfes von finnbildlicher Borbebeutung sein; moge bies Bolt aus und nach blutigem Streite bie Blume ber bochften Schonbeit pfluden. Dann wird feine Bilbung ebenfo febr eine friegerische wie fünstlerische und eben baburch — eine klassische sein. Der Ausbrud "flaffifch" ift von fremdländischer Art und bezeichnet urfprünglich einerseits ben Normalbürger, civis classicus; andererseits ben Normal- ober Liniensoldaten, miles classicus; wenn biefer Begriff auf bie höchsten Kunsterzeugnisse angewendet zu werden pflegt, so liegt barin wiederum ein Fingerzeig für bie oft bewährte innere Busammengebörigkeit von Krieg und Runft. Das Rlaffische ift fogar bem Breugischen und, in gewissem Sinne, bem Parabemäßigen verwandt. Die Parabe zeigt ben Truppenförper in feiner rein symmetrischen Form und völlig frei von ber rhothmischen Ginwirtung bes Gefechts; ebenfo ift ein Runftwert vollendet, wenn es sein individuelles und barum rhythmisches Leben ben allgemeingültigen und barum symmetrischen Lebensbedingungen ber Gattung, aus welcher es entspringt, angepaft bat. Es bat ben Kreislauf von ber Natur burch bie Unnatur gur Ratur gurud burchmeffen; es bat Stil gewonnen; Der Liniensolbat bat feinen Namen von ben großen und es ist klassisch. einheitlichen Linien, in welche sich die Truppen unter normalen Berbaltniffen formiren; das klaffische Kunftwerk führt feinen Namen mit Recht, wenn es seinen individuellen Charakter zur großen und einheitlichen Linienführung, in materieller wie geistiger hinsicht erweitert; aber beide Arten von Linien erhalten erft einen wirklichen Werth, wenn fie in und für eine jeweilige spezielle Situation angewandt werden. Der Oberst, welcher die "Richtung" seines Regiments, ber Bauer, welcher die zu pflügende Furche, ber Rapitan, welcher ben Rurs feines Schiffes und ber Architekt, welcher bie Flucht eines Gebäudes visirt - sie alle wissen wohl, dag und inwiefern "Linien" etwas bedeuten; aber fie wiffen auch, daß biefelben immer nur Mittel jum 3med find; bag fie ben regelnben, mit ben enticheibenben Faftor im prattifchen Leben bilben. Die beutsche sogenannte flaffische Literaturperiode bat jene großen Linien bes geistigen Lebens aufzumeifen: aber sie verlor sich theilweise in leeren Spekulationen und fremdländischen Liebhabereien. Die gegenwärtige beutsche Bildungsepoche ftrebt, in allen ihren einzelnen Aufgaben, burchaus nach fpezieller Bethätigung und Anwendung der ihr eigenen Ergebnisse; aber sie verliert darüber den großen einheitlichen Aufbau, zu bem bas geistige Leben sich gliedern sollte, ganz aus ben Augen. hier ist ein Ausgleich nöthig. Der feste und ber freie Bug follen fich im Runftwerk, im Solbaten, im Politifer, im Menfchen stets die Wage halten; diese zwei Erd- und Urfrafte muffen sich überfreuzen und gegenseitig steigern; dann erst entsteht das wahrhaft Große. Eine solche Art von Alassizität ist der deutschen Bildung zu wünschen; die lettere mußte das Stadium einer deutschen Paradebildung durchmachen, wie die preußische Armee es durchmachen mußte und muß; aber sie darf nicht bei dem metaphhischen Parademarsch und den spezialistischen Gewehrzeisen stehen bleiben; sie soll weiter schreiten. Sie soll eine Kriegs- und Kunstbildung werden; dann wird sie echten Stil haben; dann wird sich das innere Leben des deutschen Bolkes in den ihm selbst von Haus aus eigenthümlichen geistigen Linien bewegen. Es sind, phhisch wie geistig genommen, die sessen und groß gezogenen Linien des deutschen Bauernkopfes.

Aber classis beißt auch die Flotte; was von Soldatenreiben gilt auch von Schiffereiben; und vielleicht von biefen noch mehr als von jenen. Eine klassische Bildung ift ohne ben freien Sauch ber Gee nicht zu benten; und wenn Deutschland sich jett anschickt, biefen in friegerischen Dingen mehr als bisher walten zu laffen, so erwirbt fich bamit ber Deutsche zu bem ihm voraussichtlich zu Theil werbenden geistigen und politischen noch Der alte Flottengeist ber meergewohnten ein friegerisches Hollanderthum. Niederlander, in feiner Selbstständigkeit und Freiheitsliebe, gleicht ber fo überaus freien und felbsiständigen Malerei Rembrandt's; in seinen fühn und bewegt gezeichneten, buntel und purpurn gefärbten Bilbern icheint jener Beift noch einmal fraftig aufzuleuchten; auch bier gatten fich Rrieg Den behelmten Krieger und ben Bauern in ber Belgmüte, und Kunst. die Vornehmen und das Bolf, das Deutsche wie das Fremde bat der große niederdeutsche Deister gleich vortrefflich mit bem Binfel bargestellt; er giebt in allen biefen Typen, gewissermaßen symbolisch, ben Inhalt ber beutschen Bildung wie fie fich natürlich und geschichtlich aus vielen einzelnen Elementen aufammengesett bat; und wie sie sich, geistig und fünstlerisch, au einem einheitlichen Ganzen zusammenschließen sollte. Er konnte Das, weil er babei immer er felbst, weil er Bollander und Deutscher blieb. verlor sich nicht in den Dingen und diese verloren sich nicht in ihm; sondern beide zeugten mit einander eine neue, in ihrer Art Klassische Die Runft als etwas bem wirklichen Leben Fremdes anzuschen, ist stets ein Zeichen fünstlerischer Schwäche; Die Runft soll bas tägliche Leben vertiefen, sich nicht von ibm abwenden; jenes Beftreben ift flaffisch, biefes ift romantisch. "Das Klaffische ift bas Gefunde, bas Romantische ift bas Kranke" fagt Goethe; und in diesem Sinne ift Rembrandt's Runftanschauung eine ausgewählt flassische; sie ist zweifellos bedeutend flassischer Die schöne Zeit ber "fconen Linien" ift als biejenige Windelmann's. porbei; sie haben im Rrieg wie in ber Kunft ihre Rolle ausgespielt. seiner eigenen Art und auf seine eigene Art flaffisch zu fein, Das ift bas Befte und Sochfte, was bas beutiche Bolt von feinem funftlerifch-politischen Erzieher Rembrandt lernen tann. Das Rlaffifche ift bas rein Boltsthümliche.

Wabrbeit.

Falscher Klassismus, wie man ihn mabrend ber letten bundert Jahre vielfach in Deutschland gepflegt bat, ift unwahr; echter Alaffizismus ift, seinem ganzen Wefen nach, wahr. Babrbeit ift im sittlichen wie im geiftigen Leben die erste aller Bflichten; Rembrandt ift der Maler der Babrbeit und Natürlichkeit; und barauf ift feine gange Meifterschaft gegrundet. Bas ist Babrheit? hat man oft genug auch in der Runst gefragt und oft genug auch bier ben Balb vor lauter Bäumen nicht gesehen. Bahr ist, wer wahrt. Der Rünftler bat seine Berfönlichkeit zu mabren; burch sie wird er schöpserisch; und besto mehr, je mehr er sie wahrt — gegenüber allen äußeren Ansprüchen von Tradition Warkt Mode Theorie, eigener Schwäche und fremder Anmagung. Babr ift, was mabrt. Das Bleibende in Natur und Menscheit, die großen einbeitlichen Züge in ihr, die feste Bolksphysiognomie, welche weder in einzelverfönlicher Willfür noch in leere Abstraktionen überschlägt, sie allein währen — wie anderswo so auch in ber Runft. Das Wort "Wahrheit" erklärt also sich felbst; sie ist ein, ja fie ist bas konservative Prinzip, wenn es richtig verstanden wird. Mode ist bemofratisch, Stil ist aristofratisch. Bas ber beutschen Kunst von beute fehlt, ift ein konservativer Charakter; fie taftet balb fo balb fo; fie ift, innerlich und fogar gang außerlich, nirgende zu Saufe. Bilber und Statuen muffen für ein bestimmtes Licht, für einen bestimmten Blat, für ein bestimmtes Bebäude, nicht für Markt ober Laben gearbeitet fein. Die antike Runft gruppirte sich um den Tempel; die moderne Runft gruppirt fich um die Bude; ein foldes Zentrum bietet zu wenig halt. Die echte Kunst ist nicht nur ihrem Ursprunge sondern auch ihren Zielen nach immer lotal; fie bedarf, wie das einzelne Bild, eines festen Rahmens; nur die konservativ-aristokratische Richtung bes geistigen wie sozialen Lebens einer Nation tann ibr benfelben bieten. An Diefer eingebornen beutschen Beiftesrichtung gilt es festzuhalten; fie gilt es zu vertiefen; benn ber Deutsche ift nur mabr, wenn er beutsch ift und er ift nur beutsch, wenn er mabr Rein bilbender Runftler ift mehr wie Rembrandt in biefem Sinne wahr gewesen; keiner hat mehr wie er von äußerlicher Tradition und äußerlicher Rlaffizität abgeseben; er bat sich selbst badurch zu einem "rubenden Pol in ber Erscheinungen Flucht" gemacht. Er währt, weil er wahrt.

Eine folche "wahre" Erscheinung kann zum Maßstab für das geistige Leben von heute dienen. Weber die künftlerischen Naturalisten noch die wissenschaftlichen Spezialisten der deutschen Gegenwart "wahren" ihre eigene Persönlichkeit oder die großen bleibenden Züge in Natur wie Menscheit; was beide interessirt und was beide darstellen, ist das unpersönliche Kleinigkeitswesen in Natur wie Menscheit; sie verleugnen sich selbst und den Weltgeist d. h. Gott; sie sind durch und durch unwahr. Und eben darum sind sie vulgar.

Wenie.

Im geistigen Leben ist das Genie der speziell aristotratische Faktor; man hat ihn als solchen oft misverstanden; ja gelegentlich sogar in sein

Gegentheil verkehrt. Wahrheit und Bornehmheit find einander verwandt. Es ift eine Unwahrheit, wenn ber geistig Geringere sich bem geistig Bornehmeren als gleichberechtigt gegenübersteben will, wie etwa ein Eugen Richter einem Bismard ober ein Nicolai einem Goethe; "wer Ginen tabelt, ber stellt sich ihm gleich" hat Letterer richtig bemerkt. Und ber geistig Bornehmere murbe fich feinerseits einer Unwahrheit schulbig machen. wozu er nicht fähig ift, wenn er fich bem geistig Beringeren gleichstellen ober gar unterordnen wollte; Chriftus tonnte feinen Beruf vor dem Bobenpriefter nicht verleugnen; baber bie fteten Rampfe, benen bas politische fünstlerische religiöse Benie ausgesett ift. Richt nur in ber Bruft bes einzelnen Menschen, sondern auch im Leben ber gesammten Menscheit ftreitet die gemeine mit der boberen Ratur. Das Genie vertritt die lettere; es ist vornehm, insofern es natürlicher und bemnach wahrer ist, als andere Das Benie weiß die Welt im Grashalm, aber auch ben Grashalm in ber Welt b. b. ben Bau bes Grashalms im Bau ber gefammten Welt wiederzuerkennen; es ftebt awischen bem Größten und bem Rleinften: es spezialisirt und generalisirt zu gleicher Zeit. Es ist konservativ, weil es wahrt; und es ift liberal, weil es fich b. h. seine eigene Individualität wahrt. Benie ift etwas febr Einfaches und eben barum Seltenes. "Diejenigen Menschen, welche natürlich bleiben, nennt man Genie's" lautet ein finn- und troftvoller Ausspruch Rabel's. Genial ift berjenige, welcher feinem Genius folgt; jeder Mensch erfreut fich eines solchen; mag berfelbe nun leife ober gewaltig feine Schwingen regen. Seinem Benius folgen, beißt ben gegebenen und angeborenen Bedingungen seines inneren Dafeins folgen; Benie Benius Beneration entspringen einer und berfelben Bortwurzel, welche ben Borgang ber Zeugung und Abstammung bezeichnet. Ber feine eigene Natur verleugnet, tann nie fcopferisch fein; ber Ueberfluß von Unnatur und ber Mangel an Genie im gegenwärtigen Zeitalter find nothwendig mit einander verbunden. Nur wer natürlich ist, ist ehrlich; und nur wer ehrlich ift, fann bie Wahrheit erkennen; in Diesem Sinne fagt bie Bibel "bie Kurcht Gottes ift aller Weisheit Anfang". Große entspringt aus ber einen und einzigen Wurzel: bem Sittlichen. Natürlichkeit ift bas Majestätsrecht ber Menscheit; möchten es sich bie Deutschen nicht nehmen laffen. Rembrandt ift, wie ber mahrfte fo auch ber genialfte aller beutschen Maler, weil er ber natürlichste aller beutschen Maler ift. Bahrheit Natürlichkeit Bolfsthum Genialität Bilbung - find Rreise, von benen ber größere immer ben fleineren und Begriffe, von benen ber vorgenannte immer ben nachfolgenden einschließt. Der echte Menich ift "ber echte Bring", welcher die Belt erlöft.

"Das Genie ist ber Sinn für das Wesentliche" hat man gesagt; man könnte hinzufügen "Talent ist ber Sinn für Nebensachen"; und es giebt offenbar sehr viele Talente im heutigen Deutschland. Sie stellen sich dem Genie gern mit Mißtrauen oder doch mit Ironie gegenüber; und Rembrandt als Erzieber.

Digitized by Google

bringen es so in Berruf. "Wer mich ein Genie nennt, ben schlage ich binter bie Ohren" fagt Leffing; Bismard bat fich abnlich geaußert; und beibe find — Benie's. Gerade fie zeigen aufs beutlichste, was Benie ift und was es nicht ift. Baolo Mantegazza, ein italienischer Physiologe und Bhrafeologe von neuestem Datum, schildert beispielsweise in seinen Estasi umane, wie Bismard bei ber Erinnerung am feine Erfolge und Moltke bei berjenigen an seine Siege in "Etstase" gerathe; sicher ein Bebanke, ber an unfreiwilliger Romit nichts zu wunschen übrig lägt; man bente fich einen verzückten Bismard ober Moltte! Eben ber Mangel und bie Unmöglichkeit jeder irgendwie zu benkenden Etstase bezeichnet bas innerste Wefen iener Männer. Die landläufig-triviale Anschauung von Dem, was Genie ift, ift wohl nie ichlagenber ad absurdum geführt worben, als burch jene wohlgemeinte Betrachtung bes transalpinen Brofeffors; fübliche Bhantafte und norbifder Birklichkeitsfinn beleuchten fich in biefem Fall gegenfeitig; aber nicht zum Bortheil ber ersteren. Der Romane versteht ben Germanen nur felten; jener fühlt romanisch und romantisch; bieser benkt beutsch und beutlich. Wer das Genie für einen unerklärlichen und den Lauf ber Welt unterbrechenden Faktor hält, gleicht bem Wilben, welcher ben Beigen für einen Zauberer balt — weil Diefer ein Schiefgewehr bandhabt. Auch zwischen dem Genie und dem Durchschnittsmenschen existirt nur eine Grad-, feine Grundverschiedenheit. Es giebt allerdings Ausnahmemenschen, aber nur ber Quantität, nicht ber Qualität ihrer Gaben Die Menscheit stuft sich allmählich ab - vom Genie bis zum Jene frühere faliche Auffassung vom Benie erinnert sehr an Diejenige alteristliche Anschauung, welche in bem griechischen Olymp nur ein Panbamonium fab; und boch ift nichts einem Panbamonium entgegengesetzter als der griechische Olymp; denn jenes ist auf Dunkelbeit und Unrube, dieser auf Klarheit und Rube begründet. So giebt es auch nichts. was dem Wesen des echten Genie's mehr entgegengesett ware, als eine unklare Schwärmerei. Es ist Zeit, sich von diesem Irrthum gründlich ju befreien. Das Befühl, und felbst bas ichopferische Befühl, bringt fo wenig ein Kunftwert hervor wie ber Farbenfabritant ein Bilb bervorbringt; beibe liefern nur bas Material, mit dem der Künstler arbeitet. Seine Thatigfeit, wenn sie echt ift, wird immer aus warmer Empfinbung und falter Ueberlegung gemischt fein.

Befonnenbeit. Besonnenheit ist weit mehr ein Zeichen echten Genie's, als Phantastik. Die Besonnenheit ist es, die den Gebildeten vom Barbaren unterscheidet; sie giebt das Maß ja ist das Maß aller Dinge; der Mensch selbst ist letteres nur, weil und insofern er "das besonnene Thier" ist. Man spricht von dunkler Barbarei; und deutet schon dadurch an, daß Bildung eigentlich in Klarheit bestehe; in Klarheit über sich selbst wie über die Dinge wie über das Berhältniß beider zu einander. Der Mensch ist desso mehr Genie, je mehr er sich dem reinen Thous seiner Gattung: dem homo

sapiens nähert; bas boragifche sapere aude - fei befonnen! - gilt noch beute; turg ein Benie ift Derjenige, welcher ftets und gang intenfiv befonnen ift. Befonnenheit, auf eine bestimmte Aufgabe gerichtet, bedeutet Konzentration; und Konzentration, aufs Dochfte gesteigert, bebeutet Schopfung; barum ist bas Benie ichopferisch. Diefe Definition umfaßt gleichermaßen bas militarifche politische fünftlerische wie sittliche Benie; ihnen allen gemeinsam ift die bobe innere Sammlung; und weil diese in ber unrubigen und zerftreuten beutigen Beneration fo felten geworben ift, ift in ihr auch bas Benie fo felten geworben. Bum Benie gebort zweierlei: etwas göttlicher Leichtsinn und viel menschlicher Scharffinn. Wer niemals einen Raufch gehabt, ber ift fein braber Mann; und auch fein rechter Rünftler; aber im Rausch vollbringt man weber Mannes- noch Runftlerthaten. Goethe bestätigt es. Der haupteindruck ber besten Jugendportrats biefes "Genie's" ift berjenige eines auffallend verständigen Menfchen. Die eigene Individualität freizulegen, fie von außeren Schladen und Bufälligfeiten zu reinigen, also Unnatur von sich fern zu halten; bas ift bie eigentliche Thätigkeit des Genie's. "Wer so fleißig ist wie ich, wird solche Sachen machen wie ich" bat Bach geäußert; und biefes verständige Urtheil eines tiefbenkenben Runftlers ericheint eber geeignet, über bas innerfte Wefen bes Benie's aufzuklaren, als die oft geborten Meinungen weltunerfahrener junger Leute ober funftunerfahrener Aefthetiter. Jener Ausfpruch ift feine Bescheibenbeitsphrase; er ift überhaupt nicht perfonlich gemeint. Der große Mann, welcher aus bem Bolfe entsprungen ift, stellt bamit fich felbft wieder mitten ins Bolf binein. Bas ein Genie über fich felbft ausfagt, ift glaubhafter, als was alle Talente ober Richttalente über daffelbe vermuthen. "Das Genie ift ber Fleiß" hat man auch gemeint; aber im Grunde ift ber Fleig nur ein Theil und eine Seite ber Befonnenheit; er ift attive Besonnenheit. Man fragte Newton, wie er eigentlich bazu gefommen fei, bas Gefet ber Schwere zu finden; "weil ich immer baran gebacht habe" erwiderte er.

Die wahre Bebeutung des Begriffs Genie wird sich am ehesten auf Gebieten zeigen, welche von der herkömmlichen salschen Anwendung desselben weit abliegen; genial ist z. B. die Bemerkung Bismard's: daß der Kleinkaufmann sich seinen Käusern gegenüber stets im Bortheil befinde, weil er den reellen Werth seiner Waaren besser kenne, als sie. Es ist eine Bemerkung, aus der sich sehr weittragende praktische wie sittliche Folgerungen ergeben; die fast jeder Mensch jeden Tag einigemal machen könnte; und die doch nicht so leicht Jemand macht. Sie ist genial, weil sie das Wesentliche der Sache trisst! Und sie ist wichtig, insofern sie auch auf geistige Dinge übergreift. "Es ist schlecht ein Handel mit ihm zu machen, weil er seinen Werth ganz kennt" schried Schiller über Goethe an Cotta — in Verlagsgeschäften; den Handel darauf zu gründen, daß der eine Theil den Werth der betressenden Waare nicht oder nur theilweise kennt, wird sich

fittlich kaum rechtfertigen lassen. Genial war es ferner von Bismard, baß er unter den größten Schwierigkeiten 1866 die Einverleibung Sachsens in Preußen verhinderte; denn es war eine That der höchsten Besonnenbeit; "ich sehe, daß auch Sie ein deutsches Derz in der Brust tragen" sagte auf die Mittheilung davon später v. d. Pfordten zu ihm; aber ein so deutsches Herz Dismard auch besitzen mag, in diesem Fall war es mehr seine Bernunft als sein Herz, welches entschied. Der Süddeutsche nimmt das Genie gern von der Gesühlsseite; der Norddeutsche wendet sich eher der Bernunstseite zu; aber freilich ist diese nicht nur die Berstandesseite; denn die Bernunst umfaßt auch das Gesühl, der Berstand nicht. Genialität ist die Mischung höchster Besonnenheit mit höchster Leidenschaft; aber so daß die Besonnenheit stets als die führende, die Leidenschaft als die gesührte Kraft erscheint. Wie der Engel mit dem seurigen Schwert vor dem Paradiese, soll der Berstand vor dem Haradiese, soll der Berstand vor dem Haradiese, soll der Berstand vor dem Haradiese, soll der

Berstand, mit Leibenschaft durchsättigt, wird Bernunst; solche Bernunst ist uralt und — ewig. Abraham, der es unterließ Isaak zu opfern und Christus, der es unterließ sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, bewährten sie; beide besahen religiöse Leidenschaft, bezähmt durch religiösen Berstand und religiösen Berstand, gesättigt mit religiöser Leidenschaft; sie hatten religiöse Bernunst. Wie Christus hier ein direkter Nachsolger Abrahams ist, sollte jeder Mensch ein direkter Nachsolger Christi sein. Das gilt nicht nur für die Religion sondern für alle Gebiete des Lebens.

Das Agens einer verhaltenen Leibenschaft unterscheibet bie Besonnenbeit von ihrer Karikatur, der Nüchternheit. Das Genie verbindet stets ben teden Burf bes Bangen mit ber forgfältigen Durchführung bes Ginzelnen; Leffing's Bienenfleiß ist ebenso bekannt wie seine im besten Sinne "tede" Polemit; Leffing's und Goethe's Recheit, Klopens und Ricolai's Becheit gehören zusammen, es find Komplementarfarben. Auch bem größten jett lebenden Staatsmann hat bekanntlich viel politische Geckeit gegenübergestanden. Fleiß und Recheit sind zwei volare Strömungen, bie einander aufheben; und barum zusammengeboren. Bismard's Bolitik war stellenweise sehr kubn; anderseits bemigt sich die Babl von Schriftftuden, welche jabrlich bas beutsche auswärtige Umt passiren, nach Bebn-Bleiß ift die Fabigfeit, feine gange Berfonlichfeit auf große und kleine Dinge innerlich zu konzentriren; biefe Konzentrationsfähigkeit hat nicht Jeber; ber gute Wille allein genügt bazu nicht. Er kann zwar blinden, aber nie sehenden Fleiß erzeugen; dieser ist eine Gabe von oben her. Bismard war seinerzeit nicht nur der klügste sondern wahrscheinlich auch ber fleißigste Mann Deutschlands; und vielleicht nur jenes, weil er bieses war; er hat die Babe bes Fleißes in einem so boben Grabe. baß sie ihm angeboren sein muß; es ist seine zweite aber auch seine erfte Natur; es ist sein Benie. Der Geschäftsmann ift bem Felbberrn.

verwandt; denn alle — disponiren. Disponiren heißt, Aleines und Großes zu einander in Berhältniß setzen. Das Große besteht nur durch das Kleine; und dieses durch jenes; aber beides muß, um lebendig zu wirken, in einer Hand vereinigt sein. Es ist die Hand des echten Künstlers; wenn sie das Herz des Menschen berührt, so macht sie es schlagen! Die Persönlichkeit Bismarck's ist demnach wie politisch so auch sonst vielsach eine belehrende; nur muß man ihn nicht als Spezialisten sondern als Menschen betrachten. An Gleichgültigkeit gegen die Tradition, an "Recheit des Wurss" gleicht seine Politik einem Bilde Rembrandt's; aber auch an "forgfältiger Durchführung", an selbstloser Berücksichtigung alles Thatsächlichen; sie ist rücksichtslos dis zur Gewalt und dennoch pietätvoll dis zur Delikatesse.

Raltiil.

Die Griechen, das genialste unter allen Bölkern, waren zugleich das besonnenste unter allen Bölkern. Besonnenheit ist diejenige Eigenschaft, welche auch ben größten icoppferischen Beiftern ber nachgriechischen Zeit, mögen sie sonst unter sich noch so verschieden sein, gleichmäßig eignet; Shakespeare und Bismarck, Leonardo und Mozart, Bach und Rembrandt besitzen sie; und ber Lettere in ben so tief durchdachten Licht- und Schattenwirkungen seiner Bilder nicht am wenigsten. Sein Kunstgefühl ist groß aber fein Runftverstand noch größer; ja man tann ibn fast als ben bervorragenbsten Vertreter einer rein überlegenden Runft anseben, den es je gegeben; benn tein Rünftler hat jemals ein an sich so einfaches und einseitiges malerisches Rezept so unendlich zu variiren und so geschickt zu verwerthen gewußt, wie er. Er ift in diefer hinsicht gang Ralfül und Die fünftlerische Seele bedarf bes Rechnens. eben barum ganz — Genie. wie bas Ei ber Schale; je unfruchtbarer bie lettere an fich ift, befto beffer bient fie dazu, das werdende Leben zu ichuten. Rembrandt konnte jenes "Rezept" anwenden, weil er damit ben innersten Charafterfern seines eigenen Bollsstammes traf; obne biefen murbe ibm baffelbe zum Schaben gereicht, ibn ber Schablone überliefert haben; mit ibm gelangte er gur Runft bes - Hellbunkels. Rembrandt geht bier von einem Bunkt, fast von einem Nichts aus; benn wenn irgendwo, so sind in der Kunst die Rezepte volltommen nichtig; aber es ift ein archimebischer Bunkt, von bem er ausgeht. Dem unerschöpflichen Reichthum, ber gangen weiten Belt von Erfindungen und Empfindungen in ben Werten Rembrandt's ftebt bie Sinseitigkeit und rein prinzipiell genommen sogar Dürftigkeit in ber Technik berfelben äußerlich zwar befrembend, innerlich aber erganzend gegenüber. Ein Diamant, von reinstem Wasser, ist auch an sich eintonig; aber geichliffen erglangt er munderbar; es ift ber Ralful, welcher ben Diamanten bes Runftgefühls ichleift. Dag biefer Ralfül oft febr rafch und, bei geböriger Uebung, faßt unbewußterweise vor sich geht, ändert an der Thatfache felbst nichts. Uebung macht ben Meister; und besonders, wenn sie **银衣的**稀

Digitized by Google

nicht mehr als solche empfunden wird. Der Kaltül erst gestaltet die künstlerische Individualität zu einem sertigen und in sich geschlossenen Ganzen; aber freilich der selbstgefundene und nicht irgend ein theoretisch angeeigneter Kalkül; der Diamant kann nur mit seinem eigenen Staube geschliffen werden. Die ältesten angelsächsischen Dichter wie die ältesten niederländischen Musiker, also die frühesten künstlerischen Borsahren Shakespeare's wie Beethoven's, sind beide durch eine sast unglaubliche Formenkombinationsgabe jausgezeichnet. Alle skünstlerische Weisheit ist nur bewußt gewordene und bewußt gehandhabte künstlerische Individualität. Das Kunstgefühl wagt und ber Kalkül wägt; der Kriegsspruch "erst wägen dann wagen" gilt also innerhalb der Kunst lumgekehrt: sie schreitet von der Freiheit zur Gebundenheit isort. Sie wird; aber sie wird gesetzmäßig; und man nennt dies leben.

Rafael's Art, zu talkuliren, weicht von berjenigen Rembrandt's gerade fo febr ab, wie feine Naturanlage von berienigen Rembrandt's abweicht; beide brauchen jihren Verstand wie beide ben Binfel brauchen; aber zu gang verschiedenen Zweden. Sie tonftruiren. Bei Rafael ift bies icon bem oberflächlichen, bei Rembrandt erft bem tieferen Beobachter Har. Nichts erscheint auf ben ersten Blid tobter und unorganischer als ein Schneefeld; aber man braucht nur eine Fingerspite voll bavon aufaubeben. um zu feben, daß es durch und burch organisch, friftallinisch, mathematisch geordnet ist; diefer Tod ist voll von Leben. Ebenso trägt jedes mabre Runstwerk, mag es noch so form- und regellos aussehen, seine mathematischen Konstruktionsgesetze in sich. Der nordische Runftler bat seine Bilber bem Nebel abzuringen, welcher seine Beimath umschattet; baber bas Duntelgrollende in der Musik eines Beethoven wie in der Malerei eines Rem-Man hat bezüglich Beethoven'scher Musit von "Unsvielbarkeit" und bezliglich Rembrandt'scher Malerei von "Ungeniegbarkeit" gesprochen; man halt für verworren, was mystisch ist; und irrt sich darin sehr. tiefer eine Individualität angelegt ist, befto tiefer fieht fie in die Welt. Freilich ift es nicht Jebermann gegeben, in ihr Gesetmäßigkeit zu erkennen: wohl aber bem Genius. Die anscheinend form- und regellosen Bilber Rembrandt's bestätigen bies; sie baben ihre eigene Mathematik für fich: es ift eine Mathematit ber Schatten; fie operirt nicht mit Zahlen- sonbern mit Belligfeitegrößen. Diese werben, gang wie jene, nach ihren eigenen Gefegen tombinirt. In ber Runft, gerade wie in ber Ratur, fühlt man bie Gefete eber als man fie erkennt; die Gefehmäßigkeit sowie ber Raltul. aus welchem diese lettere entspringt, ift auch in Rembrandt'schen Gemalben leichter zu fühlen als zu erkennen. Rur verhält es sich bier umgekehrt wie in bem obigen Fall; je weniger Schnee man neben einander fiebt. besto organischer erscheint er; je mehr Rembrandt'scher Bilber man neben einander sieht, besto organischer erscheinen fie. Sie gleichen in ihrer Befammtheit einem vielflächigen Brillanten; Die Lichtarchitettonit beffelben ift

ebenso einfach nach ihrem Prinzip wie reich in der Anwendung; sie zeigt jene "Einheit in ber Mannigfaltigfeit", welches alles organische Leben er-Auf bem Ralfül beruht bie Bobe ber Runft wie bes Rrieges; in ibm begegnen sich Gedanke und Gefühl; er reklamirt und proklamirt bie Einheit ber Menschennatur, welche sonft so leicht und so oft verloren gebt. Die Planeten - wörtlich: Irrfterne - baben ihren Ramen baber, weil es ben Alten schien, als ob beren Bewegungen willfürlich und mit benen bes übrigen Sternenhimmels nicht in Uebereinstimmung ftattfanben; und boch find gerade fie diejenigen Beltförper, beren gesehmäßiges Dasein bem ber Erbe am verwandtesten ift; so ift auch ber scheinbar ftil- und maglose Rembrandt gerade berjenige Runftler, beffen innere Gefetmäßigkeit ber Natur ber Deutschen am nächsten steht. Individualität icheint gefetlofer und ist gesetmäßiger als Schablone. Außer Bindars Oben burfte es auf funftlerischem Gebiet taum Etwas geben, was fo intensiv burchtomponirt ware, wie gewisse Bilber Rembrandt's; allerbings tomponiren biefe beiben Meister anders als homer und Rafael; und dies ist es, was so bäufig überfeben mirb. Die Empfänglichkeit des Publikums bat fich bier ber Leiftung bes Runftlers, bis jest wenigstens, nicht gewachsen gezeigt.

Spinoza beweist sittliche Wahrheiten auf geometrischem Wege; bei Rembrandt tann man von einer Geometrie ber Farbe reben; beibes erscheint gleich unglaublich und ist gleich wahr. Gine Geometrie im wortlichen Sinne macht fich bagegen in ben rabirten ganbichaften biefes Meisters geltend; er bevorzugt bier die parallelen ober sich überschneidenben Linien; man tann biefe Lanbschaften als Bariationen über ben flachen hollandischen Horizont ansehen; sie sind fugenartig. Rembrandt folat barin nur einem nationalen Zug. Holland selbst ist — burch seine Deiche Ranale und geradegeschnittenen Aecker - wie mit Mathematik überzogen. Sie macht sich in seiner wie in sonstiger niederbeutscher Architektur und Architektonik geltend; an die friesischen Solzschnigereien braucht man nur erinnert zu werben; fie verlieren fich zuweilen fogar in mathematische Dürre. Den niederfachfischen Bachteinbau bagegen, wie er in Stralfund Wismar Rostock Luneburg u. f. w. blubte, barf man einen im besten Sinne mathematischen Baustil nennen; er ist auf bloke Linienverhältniffe gegründet; und biefe fteigern fich oft zu reichfter Wirtung ja zu einem fast musikalischen Wohllaut der Form. Wie so oft wird auch bier die Mufit aus ber Mathematit geboren. "Alles muß zu Mathematit werben" fagt bebeutsam genug Rovalis. Und andere Belben bes Beistes baben eben diesen Grundsat praktisch bethätigt. Dante's Boefie 3. B. entspricht ibm völlig: fie bewegt fich in rein zahlenmäßigem Aufbau; und letterer bient überlegterweise ihrer grandiofen Bhantaftit zum festen Gerippe. Auch Shatespeare's Werke find von gebeimer Mathematit belebt; sie äußert sich bei ihm, in seinen Jugendarbeiten offener und in den späteren versteckter, als eine gang verftanbesmäßig berechnete, man möchte fagen an ben Fingern abgezählte Barallelität einerseits und Kontrastirung andererseits der einzelnen Scenen Charaftere Wendungen ja Borte. Es bebagt ber Kraft, fich felbst zu bandigen. S. v. Rleift und Grabbe find trop ihrer Fehler als Menschen, gerade als Runftler und in ihren ausgereiften Werten, Als Schumann einmal einen gemeinsamen Toaft überaus verständig. auf seine beiden speziellen Belben, Jean Baul und Bach ausbrachte, entfeste man fich barüber; man wußte nicht, bag Ungebundenbeit und Gebundenheit in der Runftlerfeele fich oft feltsam mischen; ja daß fie fich gegenseitig forbern, wie die Positive und Regative des elektrischen Stromes. Diefe Pole stehen sich balb näher balb ferner; bei Bagner 3. B. fallen fie oft weit auseinander; finden fich bann aber auch wieder innigft bei Beber Rriftall bat feine besonderen Reigungswinkel; ibm zusammen. aber icon find fie alle; von Dante bis Wagner. Runftanlage berubt auf Individualismus, auf "Löwengeist"; Runstbildung beruht auf Ralfül, auf "Insektengeist"; das Genie geht ben Weg vom einen zum andern; und sein Bolk folgt ibm darin. Es wird erzogen.

Individualismus.

Deutschland hat diesen Weg erst theilweise zurückgelegt; es hat mehr und anders kalkulirt, als feine Individualität erfordert; und das bat zersetzend auf seine Bilbung gewirkt. Der deutschen Wissenschaft fehlt es an Runft und der deutschen Runft an — Mathematik. Repler erweiterte die mathematische Weltanschauung baburch, daß er künstlerische Prinzipien auf sie anwandte; ein heutiger fünstlerischer Repler hatte umgekehrt zu ver-Die Runft ift einer berartigen Befruchtung erft bann zugänglich, wenn sie reif b. b. völlig individuell geworben ift. Denn bas lette Riel nationaler Kunft wie Bilbung bleibt zwar stete: Monumentalität Stil Bebundenheit; aber junachst muß bas beutsche Leben sich löfen, ebe es sich binden kann; die Schleife muß gelockert werden, ehe sie sich wieder schürzen läßt. Drei Aufgaben sind es, welche jest ber Deutschen harren; nämlich ihren Beift erftens: zu individualisiren und zweitens: zu konfolidiren und drittens: zu monumentalisiren. Jede folgende Stufe der Entwickelung ist ohne die vorhergebende undenkbar. Darum muffen die Deutfcen erft individualisiren lernen, ebe sie kalkuliren lernen konnen — in fünstlerischen Dingen. Nur ein einziges Mittel giebt es, um unfehlbar ju fein: fich gang an die Natur zu halten, fich gang mit ber Ratur gu ibentifiziren, allein bie Natur reben zu laffen; Wer und Was je groß geworden ift, ift burch bies Mittel groß geworden. Individualismus beißt bas Zauberwort, das alle Riegel sprengt. "Race ift Alles; eine andere Wahrheit giebt es nicht" sagt Disraeli. hier ift der Generalbag aller Bildung gegeben. Es ist bas Wesen bes Stoffes, bag er sich ins Unendliche theilen läßt; es ift bas Wefen bes Beiftes, bag er fic ins Unenbliche vervielfältigen läßt. Wie die Runft an die Spite der Rultur, gebort die Berfonlichkeit an die Spite ber Runft. Nur die erftere tann. wenn sie start entwickelt wird, der letteren Das geben, mas ihr beutzutage fo sehr fehlt: Naivität. Dieser verlorene Ring muß wiedergefunden werben. Natur Nation Naivität entspringen einem gemeinsamen Wortstamme, ber bas Geborenwerben bezeichnet; also sich wiederum auf bie gegebenen Eigenschaften bes Menschen bezieht. Genie und Natur, Zeugung und Geburt geboren auch im geiftigen Leben aufammen; ber Menfc foll Bater und Mutter ehren; daß beißt, er foll Benie und Natur ehren. "Sei, was du bist" lautet die bochfte Weisheit, welche ibm je zu Theil werben fann.

Es ift ein großer Unterschied, ob eine Mutter ibr Rind schreien bort oder ob Jemand anders es schreien bort; so ist es auch ein großer Unterfcied, ob ein Bolt die Mufter seiner Runftubung von fich felbst ober aus ber Frembe übernimmt; ber Zusammenhang bes Blutes entscheibet bort wie hier. Der Rünftler foll in feiner Art bleiben und in feiner Art fich bilden; thut er es nicht, so verfällt er ber — Entartung; auch Worte find weise. Der jetige Deutsche bat zwischen Urt und Entartung zu mablen. Natürliche und fünstliche Weine lassen sich demisch garnicht unterscheiben: was beibe bennoch scharf von einander trennt, ift ber Mangel ober bas Borhandensein des Aroma's, der Blume; dieser Begriff ift für die bisberige Wiffenschaft nicht fagbar; und boch ift er es allein, auf ben es in foldem Fall ankommt. Individualismus ist die "Blume" des Lebens. Eine Bildung tann objektiv b. b. im wissenschaftlichen Sinne vortrefflich fein, wie die jetige beutsche; und boch subjettiv b. h. im fünstlerischen Sinne nichts taugen, wie die jegige beutsche; weil ihr eben bas Aroma bes Individualismus fehlt. Diefer, je nach bem fehlende ober vorhandene Sauch tann überhaupt nur von individuell Empfindenden bemerkt werden; individuelle Bilbungsempfindung aber ift im beutigen Deutschland äußerst felten; gerade fo felten, wie spezialistischer Bildungsbuntel baufig ift. Blinder Man prüft heutzutage, und zwar bochft forgfältig, bie Eifer icabet nur. Bilbung nach ihren demischen Bestandtheilen; aber leiber nicht nach ihrem Aroma; und so versäumt man das Einzige, worauf es ankommt. Folgen find allgemein bekannt. Der Spezialismus hat, allerdings im üblen Sinne, mit bem Individualismus etwas gemein; eine Brimaffe abnelt bem inneren geistigen Ausbruck bes Gesichts; aber tropbem ist sie von ibm weiter entfernt, als die völlige Leblosigkeit es sein würde.

Der Spezialismus ift die Grimaffe bes Individualismus. Diefer Berfonlichnimmt, je nach größerer ober geringerer Leiftungsfähigkeit, einen größeren ober kleineren Kreis bes Weltlebens für sich in Anspruch; jener greift einen beliebigen Ausschnitt, einen schmalen Kreissettor sozusagen aus dem Beltleben beraus und belegt ibn ausschließlich für sich; ber eine geht bemnach als Rreis einem Rreise, bem allgemeinen Weltleben parallel; ber andere macht einen Rif in daffelbe - und bamit zugleich in ben Menschen, ber sich ihm überliefert. "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust" flagt ber moberne Gelehrte mit Goethe's Fauft; und "immer ftrebe gum Gangen"

antwortet es ihm aus Schiller's Spruchweisbeit. Zwei Seelen — in einer Bruft — find keine Seele; es ift bas eigentlichfte Befen ber Seele, bag fie nur eine ift; baber benn auch bie Seelenlofigfeit ber mobernen Bilbung. Jener Schritt von Zwei zu Eins ift es, welcher ber Mittelmäßigkeit so schwer und bem Genie so leicht wird. Hier liegt wieder einmal ein Exempel aus ber "bochften Mathematit" vor; es läßt, gleich gewissen algebraischen Aufgaben, eine zwiefache Lösung zu; in biefem Fall ift 1 + 1 = 0; wie in bem andern oben erwähnten Fall, wo es fich um geistige Schöpfung und Zeugung handelt, 1 + 1 = 3 war; Organisation vermehrt, Desorganisation verzehrt. Es ware baber zu wünschen, bag bie Berrichaft ber Mittelmäßigkeiten in Deutschland aufhöre; daß dieselben fich bem wahrhaft Großen wieber unterordnen mogen, daß fie bescheiden werben; daß fie fich erzieben laffen. Der erfte Schritt bierzu ift Sclbfterkenntniß; wer wenig Berfonlichkeit besitht, ift nur ber Bruchtheil eines Menfchen, nicht ein Menfch; wer teine Berfonlichkeit besitzt ober bewährt, ift eine Rull! Und "alle Rullen ber Belt find, mas ihren Behalt und Werth anlangt, gleich einer einzigen Rull" hat Leonardo erklärt; bies gilt felbstverftanblich auch von den vielen Rullen im beutigen Deutschland. Bürbe ihnen ber große Einer bes Individualismus vorgesett, so würbe fich bas geistige Nationalvermögen ber Deutschen ganz überraschend vermebren. Er fann ihnen nur vorgesett werden baburch, daß einzelne geiftige Individualitäten - sei es aus ber Bergangenheit ober Gegenwart, sei es Rembrandt oder ein Anderer — wieder führend an die Spipe berfelben treten. Genie barf nicht geniren! Insofern alle Individualität von irbischer, alle Abstraktion von luftiger und alle Idealität von himmlischer Art ift, barf man fagen: ber Weg jum himmel geht nicht burch bie Luft fonbern burch die Erbe. Rarus schlug ben einen, Dabalus ben anbern ein; und es ift nicht fraglich, welcher von beiben ber echtere Runftler ift. Daedalus hyperboreus bieg bie erfte, mathematifden und phofitalifden Berfuchen gewibmete Schrift Svedenborg's; auch Rembrandt ift ein byperboreischer Dabalus; und wie fie, follte es ber beutsche Runftler sein. Standpunkt liegt zwischen Mathematit und Berfonlichkeit, zwischen Ralkil und Mbftit, zwischen bem Berechenbaren und bem Unberechenbaren!

Die heutige Bildung hat ihm zu folgen, weil und insofern sie sich vorwiegend der speziell sogenannten Kunst zuwendet. Schlägt sie ernstlich diese Richtung ein, so wird sie sich bald mit dem Bolksgeist, der stets dem Erdgeist verwandt erscheint, wieder in Uebereinstimmung befinden; sie wird zu alten und fälschlicherweise verachteten Borstellungen zurücklehren; sie wird sinden, daß dieselben nicht verachtet sondern geschätzt werden müssen. Man hat oft genug geleugnet, daß es einen persönlichen Teusel und einen persönlichen Gott gebe; aber wenn das Persönliche, das Individuelle in allem Welt- und Geistesleben die höchste Kraft ist — wie sie es thatsächlich ist — so müssen auch umgekehrt die höchsten Leistungen innerhalb dieses Ge-

bietes selbst sich dem klaren und wahrheitliebenden und schöpferischen Blick zu bestimmten Bersönlichkeiten verdichten. Die Proteste der Halbbildung hiegegen besagen nichts; "den Teusel spürt das Bölkchen nie, und wenn er sie am Kragen hätte". Lebendige Gestalten wiegen schwerer als todte Begriffe. Gott und Teusel sind Resleve, welche die menschliche Seele ins Weltall wirst; wer eine Seele hat, sieht sie; wer keine hat, sieht sie nicht. Auch hier schließt sich der Kreis der geistigen Entwickelung; jene Borstellungen sind künstlerische poetische religiöse im besten Sinne: sie sind ein Triumph der Persönlichkeit! Die jetzige deutsche Bildung bedarf einer Wiedergeburt; Wiedergeburt kann nur stattsinden nach den Prinzipien der Geburt; und diese kann nur stattsinden nach den Prinzipien der Geburt; und diese kann nur stattsinden nach den Prinzipien der Bersönlichkeit. Aus sie weist, auf sie drängt, auf sie entwickelt sich Alles hin.

Blut.

Perfonlichkeit ift Blut. Man konnte fagen, bag ber Menfch ein Blutstropfen fei, ber Form und Wachsthum angenommen babe; je mehr er biefem seinem Ursprung treu bleibt, besto weiter wird er es bringen. Aus bem Blut tommt bie Bluthe; und beibe Borte find, ihrer fprachlichen Ableitung nach, urfprünglich identisch. Alle guten Geifter loben ben herrn; alle großen Rünftler loben ben Individualismus - burch ihre Werte; Rafael und Rembrandt, Dante und Shatespeare, Spinoza und Bismard verfünden diese Babrheit unisono. Jeder von ihnen ift nur groß, weil und insofern er an dem Plate stand, wo er stand wo er bingeborte wo er geboren war. Ihre geistige Bornehmheit beruht allein hierauf; fie maren "Geborene"; und folder bedarf es auch ferner. die deutsche Bolitit eines Tropfens bemofratischen Deles, so bedarf bie beutiche Runft eines Tropfens aristofratischen Blutes; er fließt in ben Abern bes beutschen Bauern, bes beutschen Burgers, bes beutschen Ebelmanns, bes beutschen Fürsten, bes beutschen Menschen; er flieft in -Rembrandt. Es fann am Ende boch noch fein, daß ber Bauer ben Brofeffor todt schlägt; daß das Urwüchsige in der Ratur des Deutschen bas Befünftelte berfelben überwiegt und überwindet. Das beutiche Bolf braucht lange, bis es reif wird; aber wie bas vorzüglichfte aller Thiere, ber Menfc, forperlich am- langfamften reif wirb: fo barf man aus bem langfamen Bachsthum des deutschen Beistes vielleicht auf einen boben Grad von Bollenbung foliegen, ber ihm noch beftimmt ift. "An's Baterland, an's theure folieg bich an"; biefer Spruch ift ein beutscher; und er enthalt bas ganze Wesen bes Individualismus. Er scheint einseitig und ift vielfeitig. Wie ber Inhalt ber Welt unendlich ift, so ift auch bie Babl ber Anfichten unendlich, unter welche er fich bringen läßt; als bie fünftlerifch und, wenn man will, mathematisch bindende Weltformel ergiebt fich bemnach: Unendlich mal Unendlich. Damit ist bas logische Bleichgewicht awischen Runft und Leben bergestellt und dem Runftler Die bochfte Freibeit ber Entwidelung gemährleiftet. Jene Formel fennzeichnet ben Inbividualismus als das berrichende Bringip der Welt; wenigstens soweit

biese von menschlichem Standpunkt aus beurtheilt werden kann; zugleich aber ist er, wie gesagt, das herrschende Prinzip des Deutschthums überhaupt. Durch einen derartigen direkten Bezug zum innersten Kern des Weltlebens wird Deutschland, wie es dies geographisch schon ist, so auch geistig und künstlerisch zu einem Reich der Mitte gestempelt; aber zu einem solchen, welches dem asiatischen Reich der Mitte gerade entgegengesetzt ist; benn nicht Zopf und Buchstade, sondern Geset und Geist sollen in ihm regieren. Nur so kann seine sinkende Vildung wieder zu einer steigenden werden; und sich auch anderen Bölkern gegenüber als eine solche bewähren.

Japanifches.

Freilich birgt eine berartige Wendung, welche fich ichon jest vorbereitet, ihre Gefahren in sich. Zum ersten Mal im Laufe der Geschichte fieht man jett, daß die Deutschen nicht nachahmen, sondern nachgeahmt werben — nämlich von ihren geographischen und geistigen Antipoden, ben Japanern. Dem rein und fein empfindenden Deutschen tann bies keinen günstigen Eindruck machen; er wünscht ebenso wenig, daß irgend eine fremde wie feine eigene Kultur gefälscht werde; in Deutschland romisches Recht und in Japan beutschen Bauftil ober Etwas, bas man fo nennt, einzuführen ift verfehlt. Bilbende Runft entwickelt fich und verfällt ftets im Anschluß an die Architektur; sowie die Japaner ihre aus den Landesverhältnissen erwachsene Architektur aufgeben, werben sie ihre bisherige Runst verlieren. Dieselbe bat eine innere Berwandtschaft mit ber leichten und lichten Bauart ihrer nationalen Säufer; gerade wie die bellbunkle Malerei Rembrandt's den belldunklen Wohnräumen der Hollander nach-Holland ist das einzige europäische Land, das noch beute eine Art von nationalem Baustil hat; und ibn hat als Privatarchitektur; bas ift Jener nothwendige Anschluß ber Malerei an die Architektur kann ein äußerlicher und mehr linearer wie bei den Griechen, ober ein innerlicher und mehr farbiger wie bei ben Hollandern und ben Japanern Die griechische Malerei war rein monumental; die japanische ist rein bekorativ; die nieberländische und beutsche balt die Mitte awischen beiben. Diese Standpunkte burfen nicht vermischt ober verwischt werben. Auf ben traurigen Ruhm, fremben Geschmad zu verberben, sollten bie Deutschen verzichten; man bat lange genug gegen frangosische Moden geeifert; es ziemt fich nicht, jest beutsche Moben an ihre Stelle au feten — außerhalb Deutschlands. Das ware unvernünftig und ungerecht und undeutich.

Es liegt hier ein Fall vor, in welchem Künstlergeist und Geschäftsgeist mit einander kollidiren; und in welchem der erstere berechtigt ist, über
ben letzteren zu triumphiren; der echte Künstler kann weder gegen seinen
eigenen noch gegen den Charakter eines Andern handeln. Gine wirkliche
innere Aneignung deutscher Bildung durch die Japaner ist durch die unvereindare Natur beider Bölker völlig ausgeschlossen; der Deutsche ist dem
Japaner geistig gerade so entgegengesetzt, wie er es körperlich ist. Bluts-

tropfen, die einander allzu fremd find, mischen fich nur mit ungunftigem Erfolge; Mulatten find verrufen. Mulattenfunft ift nicht aut. vaner felbst thun wenig flug baran, sich biejenige Bilbung anzueignen, welche bie Deutschen gerabe im Begriffe find, aufzugeben; benn biese wenben fich nunmehr von einer fpezialiftifchen und tobten zu einer individuellen und lebendigen Bilbung. Wer wird gern abgelegte Kleiber tragen? In ber Wiffenschaft, welche international und unpersönlich ift, können Deutsche und Japaner harmoniren; in ber Runft, welche aus ber Bolfsindividualität ober garnicht geboren wirb, werben fie nie harmoniren. Jene Salonlieb. haberei für japanische Erzeugnisse, welche im gegenwärtigen Deutschland und England graffirt, andert baran Nichts; nicht bie Nachahmungen chinefischen Porzellans, welche die Hollander produzirten, sondern Rembrandt hat beren Runft beftimmt; vom Nipptisch aus läßt fich bie Runft nicht reformiren. Japaner haben für europäische Kunft nur wenig Berftandniß; es ist bezeichnend, dag fürglich Giner berfelben in einem von ibm veröffentlichten Werke bie gegenwärtigen Japaner für bas einzige Bolt erflarte, "von bem bie Runft fünftig noch Großes zu erwarten babe". Die Erfüllung oder Richterfüllung biefer Prophezeiung werben die Deutschen rubig abwarten konnen; fie kontraftirt feltsam mit ber jegigen japanischen Nachgiebigkeit gegen frembe Ginfluffe; und ift vielleicht nur beftimmt, biefen Rudzug zu beden ober gegen ibn zu protestiren. wir eine Grafergruppe, naturgroß von Durer gezeichnet, fo glauben wir in die Sallen eines gothischen Domes zu bliden; eine japanische Sauptund Staatsaftion, felbft von einem bebeutenben bortigen Maler bargeftellt, erinnert stets an eine Beuschredenversammlung. Rleine und große Dinge giebt es, fünftlerisch genommen, nicht; es giebt nur eine fleine und große Der "Infektengeift" eines hokufai kann fich mit bem "Infektenund Lowengeift" eines Rembrandt nicht meffen; ein Chryfanthemumfelb ift bubid, der Eichwald ist grandios; und eben dies Große entscheidet in ber Runft. Auch ift es wiberftanbsfähiger, als bas Rleine. Dasjenige Bolt, welches feine besondere Eigenart am besten mabrt, wird es innerhalb ber Runft am weitesten bringen; Die Japaner wenden sich von ber erfteren ab; die Deutschen wenden fich ihr zu. Aus der Wappenblume Japan's, bem Chrhfanthemum, fertigt man Infektenpulver; bas Bappenthier Solland's, ber Lome, verforpert ben bort beimischen Beroengeist: biefe Art von unbewußter und geistiger Beralbit ift febr bezeichnend. Sie läßt bie beiberfeitige Bolfsfeele gewiffermagen nadt feben.

Ein Bolt, bas fich auf fich felbft tonzentrirt, wird baburch unwill- Die beutiche fürlich auch mächtig über andere; Griechenland bat es bewiesen; Deutsch- Bertichait. land wird es hoffentlich beweisen. Schon allein burch seine Lage ift es beftimmt, im europäischen Staateleben entweder ju bominiren ober bominirt zu werben; ein Drittes giebt es nicht; und folange es einig ift, bominirt es. Eben barum muß und wird es auch im europäischen Beiftes.

leben die Führung übernehmen - wenn es wieder den Muth zu einer besonderen und nur ibm eigenthumlichen Bilbung findet. Ronzentration ift Attraktion. Gründet sich die Herrschaft eines Bolkes gegenüber einem anderen auf die innere Ueberlegenheit bes ersteren, so ist fie burchaus berechtigt und ift bem letteren nur nütlich; wie innerhalb eines jeben einzelnen Bolfes, so bedarf es auch innerhalb ber Menschheit einer Ueberund Unterordnung ber einzelnen Theile; die Runft, dieselbe ehrlich und fachgemäß durchzuführen, tonnte man Menfchbeitevolitit ober in Bezug barauf, daß sie alle Bewohner unseres Planeten umfaßt, planetarische Bolitit nennen. Die von Bismard inaugurirte Bolitit ber Aufrichtigkeit und Bahrheit, also eine geniale Bolitit, ist für fie eine gute Borbereitung; fie womöglich in einem noch größeren Mafftabe zu bandhaben als bisber, wird ber Zufunft vorbehalten fein. Das jest beginnende Zeitalter einer interkontinentalen Politik leitet allmählich zu ihr hinüber. Was ber beutsche Raiser unter ben beutschen Fürsten ift, bas geborene Haupt, sollte Deutschland unter ben übrigen ganbern ber Erbe fein. Theilweise ift es Dies bereits. Die beutschen Fürsten sind, objektiv genommen, ber kostbarfte Besitz ber beutschen Nation; bag sie es, subjektiv genommen, nicht immer sind, beweist durchaus nichts dagegen. Sämmtliche europäische Monarchen find, mit fehr geringer Ausnahme, bireft ober indireft von beutscher Abstammung; auch der ganze böhere Adel Europa's ist von vorwiegend germanischem Ursprung. Nach bem noch beute gultigen beutschen Staatsrecht ist Deutschland ein aristofratisches Gemeinwefen; benn bie Trager ber dortigen Staatsgewalt sind eine Anzahl vornehmer Deutscher: bie verbundeten regierenden Fürften; die freien beutschen Städte beftätigen als Ausnahme nur diese Regel. Un folden Thatbestand follte man anknüpfen; es giebt gemeinsame politische wie geistige Interessen für ben Gesammtabel Europa's: sie beruben im letten Grunde auf ber Kontinuität bes Blutes. Wie ber echte Deutsche burchweg als ein Aristofrat, so wird der echte Aristofrat durchweg als ein Deutscher geboren; turzlebige Schlagwörter bes Tages können jene und jahrhundertelanger Aufenthalt in der Fremde biefe Eigenheit nicht aufheben. Die edle beutsche Bolkstraft — sei sie von geistiger sittlicher ober forperlicher Art — verleugnet sich nie. Bei den alten Deutschen gab es Rämpfer, welche mit einem Schwertschlag ihrem Freunde die Angenbrauen fürzen fonnten; die Geschicklichkeit ber beutigen nordamerikanischen Schuten ift nicht geringer; so fichere Hande können bas Szepter ber Welt wohl fübren.

Der Deutsche beherrscht also, als Aristokrat, bereits Europa; und er beherrscht, als Demokrat, auch Amerika; es wird vielleicht nicht lange dauern bis er, als Mensch, die Welt beherrscht. Möge er sich einer solchen Rolle würdig zeigen. Er ist zu derselben nur berechtigt und befähigt, wenn und insofern er in jeder Lage und unter allen Umständen das deutsche

Brinzip des Individualismus bochfält. Auf der Achtung fremden Rechtes und nicht am wenigsten fremden Geiftesrechtes beruht bie beutsche, auf bem Gegentheil berubte die romifche Weltherrichaft; barum ift jene beffer als Die Deutschen find beftimmt, ben Abel ber Welt barauftellen. Deutschlands Weltherrichaft tann nur eine innerliche fein; wie auch fein Ariftofratismus nur ein innerlicher fein tann; aber beibe werben fich tropbem äußerlich bethätigen und geltend machen muffen. Das beutiche Wahrwort muß auch ein Machtwort fein. Dann fann wieber beutiche Unparteilichkeit, aber ohne beutsche Schwäche fich bewähren; bann erft wird Deutschland verdienterweise auf bem Richterftuhl ber Nationen figen. Die Beige ift bas fpezififch beutsche Musikinstrument; ber Deutsche bat fie erfunden, tultivirt und führt fie noch immer meifterhaft; er ift berufen, auch im politischen Weltkonzert die erste Beige zu spielen. Primus inter pares. Die Beige ift ein Friedensinftrument; fie befanftigt, fie reizt nicht auf wie die Rriegstrompete; auch die beutsche Politit, wenn fie in jenem Sinne geführt wird, muß sich vorzugsweise barauf richten, politische "Friedensinftrumente" zu handhaben. Sie foll ben Chor ber Bolter fubren, aber zur harmonie. Suum cuique. Die Beige ist ein aristofratisches Inftrument; sie wirft nicht burch lärmenbe, sondern burch gehaltene Tone; ibr Wefen ift feinfte Nuancirung, ebelfte Abstufung. Bie fur die innere foll fie auch für die außere Politit bes beutschen Reiches vorbildlich fein; Macht und Recht bat biefe lettere, von oben nach unten, in fanften Uebergängen und gerecht ju vertheilen. Decrescendo.

Die Deutschen haben schon jett die politische mastership of the world; ihre sonstigen Anlagen befähigen sie, sich dieselbe auch geistig zu erringen; jene werben fie fich burch ftarte Rriegsbereitschaft erhalten und biefe burch echte Kunftgefinnung erwerben. Um biefen hoben 3med gu erreichen, bedarf es eines vermittelnden Organs, eines Bindeglieds, einer Brude — zwischen Deutschland und ber übrigen Belt. Sie ift in ber See gegeben. Und als ein Brudentopf bient ihr jener Krang von bominirenden germanischen Staaten, welcher bas beutige beutsche Reich nach Nordweften bin balbfreisformig umschließt. Die jetige beutsche Bolitif ist eine Politit der Bluteverwandtschaft; fie erstredt sich vorwiegend auf die inneren Stämme Deutschlands; fie follte fich aber auch, junachft geiftig und später vielleicht wirtlich, auf die außeren Stamme beffelben erftreden. hier liegt die Referve feiner Kraft! Der amphibische Theil Deutschlands, Die Seeftamme, muffen möglichft in feine funftlerische Intereffenfphare mit einbezogen werben. Richtet fich funftigbin die Achse ber beutschen Bilbung auf die Nordsee, so wird dieser geistige gerade wie der physische Nordpol einen Strablenfrang magnetischer Strömungen wie Wegenströmungen um fich berum forbern und erzeugen. Holland, auf bas icon bingewiesen worben ift, umfaßt einen Theil berfelben. In biefem Lande begegnen fich indireft Frantreich England Deutschland; es wendet seine brei Seiten gleich.

Nordweftliches.

mäßig diesen brei besonders so zu nennenden modernen Staaten zu; es ist eine Art von Triangulationsbreieck für bie europäische Rultur. burch war es ftets ftarten außeren Ginfluffen ausgesett; aber es mußte ihnen gegenüber seine besondere Eigenart zu wahren; und bas ift ihm nütlich geworben. Holland felbst ift wie eine fette Scholle, bie am Meere liegt; von ibm aus tann fich ber weltumfaffende Beift bes Individualismus über Deutschland, und von Deutschland aus über die bewohnte Erbe in befruchtender Strömung ergießen. Holland endlich ift mabrend ber fogenannten Auftlarungsperiode die bobe Schule für die beutschen wie norbifchen Fürsten gewesen; Wilhelm III von Oranien und ber große Rurfürst. Beter ber Groke und Friedrich II von Breuken baben sich durch einen längeren ober fürzeren bortigen Aufenthalt für ihre spätere große gefcictliche Rolle vorbereitet; fie haben bort, junachft für fich und bann für ihre Boller, Freiheit und Gelbstständigkeit gelernt; es ift zu munichen, daß fich für das tünftige geiftige Leben Deutschlands ein abnlicher Ginfluß Ein Bolt bebarf einer größeren Arena um ju wieder geltend mache. lernen, als ein Fürft; ba bas beutsche Bolt nun mundig geworben ift, wird es feine Rrafte auch geistig auf einem weiten Schauplat üben und anftrengen muffen. Jene nordweftgermanischen Stämme und Staaten, bie wie ein Groß-Holland zwischen Dzean und Festland liegen, sind bazu geeignet bestimmt unerläglich. Sie tonnen geistige Befreier ihres Mutterlandes werden; ibre verwandte und boch fremde Bildung ift ein paffendes Wegengewicht gegen jene brudenbe Laft antiter Beiftestradition, unter welcher die jetigen Deutschen seufzen. Der Nordwesten tann ben Suboften wohl aufwiegen. Die beutsche Geistestraft muß fich, soweit sie von außen empfangen und nach außen bin geben will, diefer himmelsrichtung zuwenden; bier findet fie ihre nordwestliche Durchfahrt! Bermania bat alle ibre Kinder um sich zu sammeln; bas ist die beste Staats- und Geistespolitit; es ift eine Familienpolitik.

Nord- und Ostsee sind die beiben mächtigen Aussalsthore, welche das deutsche Land und der deutsche Geist sich vorbehalten hat. In den gebildeten Klassen der Ostseeprovinzen ist noch Individualität, in den ungebildeten Klassen Korwegens noch Natur vorhanden; in Dänemark ist der Sinn für seineres geselliges und soziales Leben zu Hause. In Kopenhagen lebt ein Bierbrauer, der mehr für dänische Kunst gethan hat als irgend ein deutscher Edelmann für die deutsche; er heißt Jacobsen. Die Dänen wollen nicht gern Deutsche sein; dennoch aber sind sie, im weitern Sinne, Niederdeutsche; Dänemark heißt sogar wörtlich "die niedere Mark". Vielleicht wird es den Dänen einmal leichter werden sich an Niederdeutschland als an Deutschland anzuschließen; ihr berühmtester König, Christian IV, war Areishauptmann des niedersächsischen Kreises; das "Kong Christiern stod ved hsie Mast" hat eine viel schönere Melodie als der "tappre Landssoldat". Dänemarks eigentlicher Beruf, Dänemarks Blüthe und Ruhm

wird immer "am hoben Maft", nicht unter ben "Landfolbaten" ju fuchen Es könnte in bem fünftigen Grofbeutschland, natürlich junachft nur bem geiftigen, recht gut ein Seitenstud ju holland barftellen; neben ben Generalftaaten ber Admiralftaat; ber erlojenbe Sauch ber See wird alsdann von beiben ausgeben: wie von Holland Freiheit, fonnte von Danemark Feinheit nach Deutschland importirt werben. hamlet, ber bisher feinste Deutsche, war ein Dane. England und Schottland befampften fich fünfhundert Jahre lang, ebe fie fich für immer einigten; Deutschland und Danemart find fich jest fünfzig Jahre feind; weshalb follten nicht auch fie fich für immer einigen konnen? Zwischen Solland und Danemark endlich liegt, geistig wie geographisch, England. "Jeder Engländer ift eine Insel" hat Novalis gefagt und damit die individuelle Abgeschloffenbeit bes englischen Charatters treffend gekennzeichnet; in biefem Sinne foll auch Deutschland sich geistig infuliren und isoliren; es wird badurch einerseits seine angeborene Eigenart vertiefen, also bas Biel ber echten Bildung erreichen und andererseits sein früheres Schweifen in die Fremde aufgeben, alfo die Fehler feiner Bergangenheit gut machen. länder gelten sich und Anderen heutzutage für das vornehmste aller Bolfer; fie find es, weil fie bas individuellfte aller Bolfer find: unter ben verschiedenen niederdeutschen Sonderstämmen steben fie bierin am weitesten nach vorn. Sie zeigen ben Deutschen insgesammt ben Beg gur Bornehmheit; und biefer ift ber Weg jum Joeal; ber Weg zu einer beffern Umfterdam London hamburg Ropenhagen Stocholm find bie gewaltigen Elemente einer elektrischen Batterie, beren Strom fich auch bier burch ben Kontaft von Feuchtem und Trodenem, von Land und See erzeugt und durch welchen ber beutsche Geift, wenn er ernstlich will, die Welt in Bewegung feten fann.

Es tommt nun barauf an, daß biefe große Aufgabe in wie außerhalb Deutschlands richtig verstanden wird. "Ich gebe Ihnen nur eine einzige Inftruftion mit, ein gutes Ginvernehmen mit England" fagte Fürft Bismard ju bem hauptmann Wigmann, als biefer nach Oftafrita abreifte; fie gilt auch im weiteren Sinne und für gemisse weitere Aufgaben bes Deutschen; es giebt für ibn, wenn er eine geistige und fünftlerische Weltpolitit betreiben will, nur eine einzige Inftruttion: ein gutes Einvernehmen mit feinen Bermandten an ber See. Andererfeits bedürfen mindeftens die fleineren unter jenen Staaten, wie Danemart und bas beutige Holland, bes inneren Anschlusses an ein großes nationales Gange, wenn sie nicht in ber Enge ihres eigenen Horizontes verbumpfen follen. Wie die Ginheit Deutschlands feinerzeit burch gemeinsame Sandeleintereffen, wird bie Ginbeit Bermaniens jest burch gemeinsame Beiftesintereffen geforbert und geforbert. Diefe liegen fogar noch tiefer und führen baber, in gewiffer Binficht, weiter als jene. Theilweise scheint man sich biefer Thatsache, bieffeits wie jenfeits ber See, icon bewußt zu fein. In England fangt nunmehr beutiche

Digitized by Google

Sprache Runft und Literatur an, Mobe zu werben; Carlble bat fie bort früher icon ernftlich empfohlen; Solbein Banbel Beethoven find querft jenseits, Shatespeare ift zuerft bieffeits ber Norbfee voll gewürdigt worben. Die betreffende Wechselwirtung zeigt fich in großen wie fleinen Dingen. Der Schotte Burns und ber Schwebe Bellman haben gang im Beifte Rembrandt's gedichtet; bas Bolfsthumliche humoristische Seelenvolle und babei zuweilen Bifionare ift ihnen allen Dreien in auffallender Beife ge-Die Anglomanie, welche in gewissen politischen wie sozialen Kreisen des heutigen Deutschlands herrscht sowie die neueste Schwärmerei ber Deutschen für norwegische Literatur erscheinen gleichfalls als unbeftimmte, wiewohl etwas ungefunde fühler nach der obgenannten Richtung bin. Diefe flüchtigen Kräufelungen an der Oberfläche des Meeres deuten auf bleibende Strömungen in seiner Tiefe. Wie die Schwärmereien und Gitelfeiten bes Jünglings bem Ernft bes Mannes, fo geben bie bier genannten Neigungen einem sicher zu erwartenden späteren innerlichen Anschluß ber Deutschen an ihre auswärtigen Bettern voraus. Sie wohnen von Riga bis Amfterbam; und wo bas Auge eines einheimischen Deutschen bem eines ausheimischen Deutschen begegnet, ba erkennen fie fich; ba verfteben fie fich. Wie bem Deutschen in Shatespeare und Rembrandt, so folagt ibm auch in Cromwell und Bitt verwandtes Blut entgegen; sicher wird noch einmal bie Zeit tommen, wo bie Hollander Englander Danen Schweben nicht nur in Luther fonbern auch in Bismard ihren Beiftesverwandten begrußen. Rant's intimfter Freund, Green, war ein Engländer, Bismard's intimfter Freund, Motley, ein Amerikaner; fo knüpft auch geistig bas eine Ende bes großen niederbeutschen Salbfreises an bas andere an. Stimme bes Bluts!

Schleswigs holftein.

Bene Seeftamme find, allgemein gefaßt, fammtlich Nieberbeutiche; und bas Bentrum bes geographischen Balbfreifes, ben fie barftellen, bilbet ein verhältnigmäßig kleines Bebiet, welches aber in die europäische Beschichte schon oft bestimmenberweise eingriff. Schleswigholstein ist bas einzige beutsche Land, welches von zwei Seiten burch bie See bespült wird; schon baburd erscheint es zu einer gewissen Bermittlerrolle zwischen ben Rord. westgermanen und ben Reichsbeutschen berufen; Schleswig wie Solftein ift in feiner öftlichen Salfte von Sachfen, in feiner weftlichen von Friefen bewohnt: friesische Gestigkeit und sachfische Babigkeit begegnen fich bier; und indem fich biefe Gebiete außerdem noch in fübnördlicher Richtung aufammenichlossen, formirten sie an dem politischen wie geistigen himmel Deutschlands eine Art von nördlichem Kreug, bas bem "füblichen Kreug" bes wirklichen himmels an Schönheit wie Bebeutsamkeit kaum nachstebt. Mannigfache Ginfluffe und Strömungen bes beutschen Boltslebens trafen von jeber in biefem Erbenwintel zusammen; große Enticheidungen gingen von ihm aus. Das früheste Auftreten ber Deutschen in ber Geschichte, ber Bug ber Cimbern und Teutonen, nahm von bier feinen Ausgang gerade so wie die beute noch bestehende Weltseeberrschaft ber Angelsachsen;

hier wohnten die Vorsahren Shakespeare's, welcher auf dem brittanischen Boben nur ein — Rolonist ist; hier legten Lornsen und Dahlmann den frühesten Grund zum gegenwärtigen Reich; hier suchte und fand der deutsche Bolksgeist von 1848 seine erste und einzig gesunde Bethätigung nach außen hin; hier waren Moltke's Eltern zu Hause und verlebte er selbst seine Jugend; hier befand sich wie Lord Palmerston einst richtig urtheilte "das Zündholz, welches Europa in Brand steden sollte." Das "up ewig ungedeelt" prophezeite die künstige Einigung Deutschlands. Schleswigholstein, obwohl als solches jetzt vergessen, war einmal das Schoßtind der Deutschen; es galt als sehr wichtig; Bolksinstinkt wie diplomatische Weissheit kamen darin überein. Seine Bedeutung entsprang seiner bevorzugten und in gewissem Sinne ganz einzigen geographischen Lage; die "Geographie ist das Schicksurschaltnissen entsprechend, sich künstighin wieder geltend machen.

Es ware nicht bas erste Mal, bag in ber Geschichte ber genius loci an gemiffe Statten fein erbliches Recht geltend machte. Niebubr bat es auf wiffenschaftlichem und ftaatsmännischem, Moltte auf militärischem Bebiet, beibe aber - im Staate Breugen glangend bewährt. Eine geschichtliche Fügung hat fogar ben Bohnfit bes Schöpfers ber beutschen Ginbeit amar nicht in, aber boch bis bicht an die Grenzen Schleswigholsteins gerudt: Bismard wohnt in Friedrichsrube. Das frühere erbliche Fürftenhaus bes Landes felbst stammt ebendaber, wo die "Getreuen von Jever" wohnen; also aus ber Wegend, wo bie hauptmasse bes fachfischen mit berjenigen bes friefischen Stammes fich trifft; also wo abermals nieberbeutsche Enticiebenheit und Elaftigität foingibiren. Diefes urfprünglich olbenburgifche Berrichergeschlecht fitt in feinen theils mannlichen theils weiblichen Sproffen auf ben Thronen ber halben Welt; bas ruffifche und griechische Fürstenpaar gebort ibm von beiben, bas banische und olbenburgifche von mannlicher, bas funftige englische sowie bas gegenwärtige beutiche und fachfische württembergische braunschweigische von weiblicher Es ftedt aber auch etwas von Samletnatur in biefem Beschlecht; Guftav III und Guftav IV von Schweben, Beter III und Paul I von Rufland haben ein Ende genommen, wie es vielleicht auch Samlet als regierendem König beschieden gewesen ware; 3bealität ift für Throninhaber gefährlich. Schloß Gottorp bei Schleswig, bem alle biefe Fürften entstammen, ift nicht nur bas geographische sonbern auch fast bas mathematische Zentrum aller jener gander, welche den von ibm besetten Thronen unterworfen find. Es bilbet barin einen bemerkenswerthen Gegenfat ju - Rom, bas gleichfalls fast im mathematischen Mittelpunkt bes Begirkes feiner Weltherricaft gelegen war. Es giebt auch eine geschichtliche Mathematit; und fie ift vielleicht bisber zu wenig beachtet worben. Freilich ift ber Unterfcied zwifden ber füblichen Weltstadt und bem norbischen Berrensitig groß; aber nicht größer als ber zwischen ber äußerlichen römischen und ber innerlichen beutschen Weltherrschaft; bort Republikaner, welche auf die Unterbrückung und hier Monarchen, welche auf die Pflege fremben Bolksthums ausgehen. Dort Zentralisation hier Individualisirung. Das besondere Schicksal gerade dieses Volkstammes erinnert an das so manches seiner Angehörigen, der vom Strohdach auszieht und jenseits des Ozeans eine Million sindet. Es ist deutscher Märchenglaube, ins praktische Leben überset; Hans im Glücke; der verliert und gewinnt.

Wo die politischen, da liegen auch die geistigen Keime eines Bolks-Der Niederbeutsche neigt gur Sonthese, jum Busammenfoluß; politifc bat er Das in ben verschiedenften Theilen feines Bebietes und mit dem glanzenoften Erfolge bethätigt: Die "vereinigten" Niederlande, bas "vereinigte" Konigreich von Großbrittanien, Die "vereinigten" Staaten von Nordamerita, die "vereinigten" Rönigreiche Schweben und Norwegen, bas "ungetheilte" Schleswigholstein, der seinerzeitige deutsche Rational, verein", und bas wesentlich auf nieberbeutschem Boben emporgewachsene und von nieberbeutschen Männern formulirte "verbündete" beutsche Reich von beute beweisen es. Jenen Beruf zur Sonthese kann und wird ber Niederbeutsche auch auf geiftigem Bebiete bethätigen; er scheint baber besonders geeignet, ben bisher vorherrichenden Zerfetungstendenzen innerhalb ber beutichen Bilbung ein Salt zuzurufen; Busammenschluß, auf geiftigem Bebiet, ift Aufbau. Gin Stamm, ber bie Devife "up ewig ungebeelt" bat und ausführt, ift hierfür ein bemerkenswertber Fattor; vielleicht daß ibm. ber einst in die Fremde verkauft war, unter seinen Brüdern noch einmal die Rolle des Joseph in Egypten gufällt; und gerade in fünftlerischen Dingen. Es läßt sich letteres theilweise schon aus seiner Bergangenheit schließen; Schleswigholstein ist ber einzige Theil Deutschlands, welcher zu Rembrandt in einer bireften fünftlerischen Beziehung gestanden bat; welcher ibm Schüler fandte und seine Schüler beschäftigte; es braucht nur an Fabritius Owens u. A. erinnert zu werben. Wie immer hat bier die See nicht getrennt, sondern verbunden. Der größte hollandische Gelehrte und der größte hollandische Künstler: Gerrits und Harmensz — sonst Erasmus und Rembrandt genannt - tragen beide bie in Schleswigholftein febr gewöhnlichen und bort nur ein wenig anders lautenden Namen: Gehrts und harms. späterer Zeit sind Schüler Karftens Semper, beren babnbrechende Wirf. samteit bis in die Gegenwart reicht, von bier ausgegangen. Ginem Berzoge von Holftein-Augustenburg verbankte Schiller, theils birekt theils inbirett, die Muge ber letten gebn Jahre feines Lebens und die Möglichkeit, feine reifsten Werke hervorzubringen. Das war eine volkserzieherische That.

Schleswigholstein ist, politisch wie geistig, von jeher ein Land des Borstoßes gewesen; es lagert sich geographisch wie innerlich als ein Sturmbock vor die gewaltige Heeressäule Deutschland; man darf daher vermuthen, daß dies auch ferner so bleiben wird — im Rahmen der neueren deutschen

Entwidelung. Ein solcher Borftog bebeutet, ber Besammtheit bes beutichen Boltes gegenüber, einen erzieherischen Alt; in einzelnen Fallen, wie 3. B. bei Lornsen, bedeutet er eine Winkelriedsthat; aber er braucht nicht immer eine folche zu sein. Auch hierin hat sich die Zeit gewandelt; fie ift fonthetischer geworben; Rlaus Groth wird von ben Blamen geschätt; im beutigen Danemart giebt es eine beutschfreundliche Bartet; friefische Seeleute werben jest von ben Englandern ben eigenen vorgezogen. nordalbingische Gebiet beplopirt nach allen Seiten bin. Es ift mit Deutschland burch volitische Gin- und Unterordnung, mit Holland burch gemeinfame friesische Stammeszugebörigkeit, mit England als einer uralten Tochterfolonie, mit Danemart burch gewiffe Theile feiner Bevölkerung, mit Schweben burch wichtige geschichtliche Erinnerungen und mit ben Oftseeprovingen burch beren gegenwärtiges Berrichergeschlecht verbunden. Schleswigholftein ift bas Hinterland Hamburgs; und biefe Stabt ift bas bedeutenbste Mittelglied zwischen Deutschland und ber See; ihre zuverlässigften Schiffsführer bezieht fie aus jenem hinterlande. Riel, bie Sauptstadt beffelben, ift jest bie beutsche Marinehauptstadt und bamit gugleich ber Sit einer hobenzollernschen Seitenlinie geworden; es ift ber foot-step der Hollenzollern in die See. Ein fraftiger Schlag von Leuten wohnt in diesem Lande; fie besiten physische wie moralische Gefundheit; vier Bergöge von Solftein find auf ben Schlachtfelbern Breugens gefallen; und "bie Schleswigholfteiner haben fich geschlagen wie die Lowen" fagte Bismard 1870. Tropbem ober ebenbarum find die "framen Holften" von altersber berühmt; sie gelten als gottesfürchtig; sie neigen mehr zu Luther als zu Leffing. Sie find ein echt und rein beutscher Stamm und bleiben ce hoffentlich; ihr Wohnort, ihr tonservativer Charafter und die ihnen eigentbümliche Begabung fprechen bafür; man wird abzuwarten haben, ob und wie diefe tapferen Grenzbewohner, die Ahnen Shatespeare's und die Bettern Moltte's, ihre Bergangenheit burch ihre Bufunft rechtfertigen. 3m vorigen Jahrhundert gab es ein preußisches Infanterieregiment "Jung-Holftein"; im jegigen gab ober giebt es eine Berliner Literaturicule "Jung-Deutschland"; wie fonft fo burfte auch in biesem Fall ber individuelle Fattor dem allgemeinen, die provinzielle Gesundheit der hauptftabtischen Ungesundheit, bas flare Preugenthum bem unklaren Deutschthum vorzuziehen fein. Bas Solland in ber Bergangenheit und als selbstftanbiger Staat, bas wird möglicherweise Schleswigholstein für bie Rufunft und als eingeglieberter Beftanbtheil bes beutschen Reiches fein: ber point de vue für eine freie und weitere Entwidelung bes beutschen Beifteslebens. Beiftige Baben vererben fich, wie bereits erwähnt, meiftens von ber Mutter ber; bag eine Schleswigholfteinerin jest auf bem beutichen Raiferthrone fitt, ift für bie tommenbe beutsche Generation von guter Borbebeutung; amijden Bolf und Stamm ichlägt bie Brude bas Fürftenthum.

Deutich.

Beber ber beutschen Stämme bat seine besondere Funktion innerhalb griechisches. bes allgemeinen nationalen Lebens zu erfüllen; nicht an äußerer sondern an innerer Geltung sollen sie miteinander wetteifern; bann wird sich zeigen, wer Sieger bleibt. Aber es läßt fich nicht leugnen, bag, geschichtlich genommen, Schleswigholftein bier einen bedeutenden Borfprung bat. Aus ber kleinen Salbinsel Angeln, welche in die Oftsee wie aus ber kleinen Halbinsel Attita, welche in das Mittelmeer hineinragt, haben sich zwei gleich machtige fegenbringende Rulturftromungen über bie Welt ergoffen. Fein und plastifc wie das geographische Profil ber einen, war auch ber Beift, ber von ihr ausging; breit und wuchtig wie bas geographische Profil ber andern, ift auch ber Beift, ber von ihr ausging. Es ift ein angelfachfischer, ein nieberbeutscher, ein beutscher Beift; es ift ein Beift blübenden Lebens, gleich demienigen Sbakesbeare's und der beutigen deutschen Raiserin; es ist ein Beist ber Gefundheit. Und diesem gebort die Zufunft.

> Ex chersoneso cimbrica fignirte Rarftens die meisten seiner Berte ber beutsche Lünstler bebiente sich römischer und griechischer Worte; er foilberte baburd fich und feine Zeit. Auf ber cimbrifden Balbinfel entstand das antikisirende Epos Rlopstod's; und ebenda die Bossische Homerübersetung; von bier gingen bemnach bie erften positiven Anläufe ber klassischen beutschen Literaturperiode bes letten Jahrhunderts aus. beutsche Beift unternahm von bier aus einen Borftog nach ber Antike bin; und er entsprach bamit ohne Zweifel einem tiefen Befühl innerer Berwandtschaft; aber er that es in falscher Beise. Wie oben gesagt, ift objettiv genommen, Rembrandt griechischer als Windelmann; so ift auch, objektiv genommen, die deutsche Volksnatur griechischer als die deutsche Boltsbildung. Dieser Unterschied muß icharf festgehalten werben, gerade weil er so oft verwischt worden ist. Dag Rembrandt ein Grieche war. wird Manchem ebenfo unwahrscheinlich bunten, wie daß die Griechen einste mals Bopfe trugen; und boch ift beibes einfache historische Bahrheit; in Bezug auf die griechischen Bopfe sogar ganz wörtliche Wahrheit. Freilich lernt man die Griechen nicht ausschließlich in kopienreichen Alterthumsmuseen ober aus ibeenarmen Lehrbüchern ber Aesthetik kennen; man kommt beutzutage den griechischen Originalen schon allmählich näber: möchte man nun auch ben beutschen Originalen näher kommen. Beibe werben sich baburch zuerst fremder und bann verwandter erscheinen. Es ist mabr, bag ber Deutsche sich vom Griechen burch wesentliche Charattereigenschaften unterscheidet; aber geht man weiter in die Tiefe ihres Wesens, so gelangt man wieder zu einer auffälligen beiberseitigen Uebereinstimmung. einer antiten Ueberlieferung bedeutet Eddge ursprünglich "verständig"; die Hellenen sind also die Berständigen; so weise und selbsterkennend war dies Bolt in trop und wegen seiner Kindlichkeit. Es giebt ein Scheingriechenthum und ein Bahrgriechenthum; "Griechheit was war fie? Berftand

und Mag und Rlarbeit" fagt Schiller; bies ift bas echte Griechenthum, welches dem echten Deutschthum — das vorwiegend auf Berständigkeit beruht — außerorbentlich nabe kommt. Hieran, nicht an äußere griechische Formenprinzipien soll man sich halten; jene Verständigkeit ift bei ben Griechen mehr von fanfter, bei ben Deutschen mehr von ichneidender Urt: Perifles und Bismarct!

In der bekannten französischen clarte begegnen sich einigermaßen beide Berständig-Bölker und beide Eigenschaften; Frankreich bat im Norden viele germanische, im Suben einige griechische Elemente in sich aufgenommen; in ber heutigen beutschen Bildungstonfusion könnte gerade ein gelegentlicher Blick über die Bogesen hinüber nicht schaben. Das do, ut des gilt auch auf geistigem Gebiet und zwischen ben Nationen. Bielleicht ift jener Bunkt wo fich beutsche Berftandigkeit und frangösischer Rlarfinn treffen, ber einsine, von welchem aus eine Besserung ber heutigen Beziehungen beiber Bolfer fich erwarten ließe. Wie ein echtes und falfches Deutschthum, fo giebt es auch ein echtes und falsches Franzosenthum; und es liegt in ber Natur ber Sache begründet, daß letteres in politischen wie geistigen Dingen bald feine gunftige bald feine ungunftige Seite, juweilen auch eine Mischung von beiden bervorkehrt. Ginen Denker von der tiefen Natürlichkeit Montaigne's ober einen Dichter von der vornehmen Grazie Moliere's hat Deutschland bisher nicht hervorgebracht. Die gegenwärtige frangösische Blastif wird von der gegenwärtigen deutschen nicht erreicht. Die frangofische Beistesverwirrung, wie fie jest öfters bervortritt, ift nur die Rehrseite der früheren und wahrscheinlich immer noch latent vorhandenen frangofischen Beiftesgefundheit; gallo-romanische streiten sich bort mit griechisch-deutschen Ginfluffen; ebenfo fteht es bei ben Deutschen - soweit es sich um rein geistige Interessen banbelt. Sie find jett klar in ihrer Politit, unklar in ihrer Bildung. Wie immer gilt es, auf die beften und tiefsten Buge bes eigenen Bolfscharafters muthig zurudzugreifen; fie find dem unparteiischen Beobachter nicht verborgen; und fennzeichnen fich sogar äußerlich. In Holstein wie im Schwarzwald kann man zuweilen Bauernmadden finden, welche in haltung Bewegung und Charatter an beste griechische Runstwerke erinnern. Aber freilich steht auch bier das falfche Griechenthum gleich daneben; jedes deutsche Bauernkind lernt wenigstens ein griechisches Wort "Ratechismus"; felbst ein Luther bat ber fremben Rultur bier falfche Rongessionen gemacht; ein beutsches Wort wurde besser klingen und mehr besagen. Frembe Bilbung wirkt besto segensreicher, je gründlicher sie ber beimischen assimilirt wird; es follte ben Deutschen nicht schwer fallen, sich griechisches "Mag" zu affimiliren; ihr verständiges Wefen bestimmt fie gewiffermagen bazu. biefer Eigenschaft treffen echtes Briechenthum, echtes Deutschthum und echtes Frangofenthum gufammen.

Berftändigkeit ift auch ber Grundzug im Charafter ber Bewohner

ber heutigen beutschen Hauptstadt; nämlich ber wirklichen und eingeborenen Berliner; und gang besonders in den niederen, von falscher Bildungstunche noch weniger angegriffenen Boltsschichten. Sie find schlicht und flar, wie ihr Weißbier; und es ift nicht unmöglich, daß auf und aus diesem gefunden Untergrunde noch einmal echte und bobere Bilbungeintereffen empormachfen; wie aus bem Breugen Friedrich Wilhelm's I später basjenige Friedrich's II und Wilhelm's I wurde. Geist entwickelt sich überall nur aus Lokalaeist: er ist in jenen nieberen Berliner Bolksichichten noch zu finden; fie entstammen burchweg bem sandigen Boben ber Mart; fie find von nieberbeutscher Art; und können bemnach möglicherweise als ein Bindemittel zwischen bem Beist ber beutschen Hauptstadt und bem Beist bes beutschen Boltes bienen. Denn auf Bildungsfähigkeit kommt es an, nicht auf "Bil-Der Berliner Maurer, auch ber von heute, ift originaler und beshalb bildungsfähiger als ber Berliner Gebeimrath; Zelter mar ber einzige perfönliche Freund Goethe's. Er war wie Goethe's und aller edlen Bildung unversöhnlicher Feind, Nicolai, ein echter Berliner; aber er entstammte dem unliterarischen und vollsthumlichen, nicht dem literarifden und "gebildeten" Berlin; wie fo oft, finden auch bier Gift und Begengift fich nabe beifammen. Das Bornehme und bas Boltsthumliche sympathisiren stets mit einander; und ber Bilbungebunkel bat an feinem von beiden Theil; er ist unfruchtbar. Berständigkeit dagegen, wenn sie fich mit Originalität paart, erzeugt Bildung; die heutigen Deutschen besitten freilich Berständigkeit sowohl wie Originalität; aber leiber haben sie nicht immer beibes in und mit einander. Das Bolt foll nicht von ben Gebilbeten lernen, sondern die Bebildeten follen vom Bolte lernen — natürlich zu fein; benn barauf tommt es jest an. Alfo gurud gur beimischen Boltsfeele, meine Herren, wenn's gefällig ist; und zurud zur Naivität, wenn's möglich ift; jurud jur Bahrheit und Ratürlichkeit aber auf alle Fälle!

Raiferthum unb Chriften= thum.

Der bisher bochste Faktor des äußeren deutschen Lebens, der Raiser. trägt einen römischen und ber bisher höchste Faktor bes inneren beutschen Lebens, Chriftus, einen griechischen Ramen; wie bas Chriftenthum in mancher Hinsicht von milbem Griechengeiste burchfluthet ift, so ift bas Kaiserthum noch in seiner beutigen Gestalt und seiner ganzen Natur nach von starkem Römergeist erfüllt. Raiserthum und Christenthum sind unter einem Stern und fast zu gleicher Zeit geboren; fie fceinen baber zu einanber zu gehören; vorzüglich in Deutschland. Aber sie wollen bier beutsch gehandhabt sein; theilweise ist dies seit jeher geschehen; es sollte noch mehr Auch ursprünglich gang allgemeine Faktoren laffen fich gang geschehen. individuell handhaben. Das Evangelium ward zuerst aramäisch gesprochen und dann griechisch geschrieben; als imperator et rex unterzeichnet sich noch jett ber beutsche Raiser; es sind dies kleine aber tiefbedeutsame Buge. in benen sich ber augleich wechselnde und beharrende Beist ber Geschichte offenbart. Das Kunftvolt ber Griechen und bas Kriegsvolt ber Römer

sind die zwei Pathen des heutigen deutschen Boltes, das gleichermaßen der Kunst wie dem Kriege dient. Beide diese Faktoren herrschen abwechselnd oder gleichzeitig über Bölker und Jahrhunderte. Das 16. Jahrhundert nach Christo hatte eine überwiegend römische Renaissance; es könnte sein, daß dem 20. Jahrhundert nach Christo eine vorwiegend griechische Renaissance — im innern nicht äußern Sinne des Worts — beschieden ist. Die modernen Naturwissenschaften haben viel zur Brutalisirung der Massen beigetragen; vielleicht würde zene andere Richtung mehr für Humanisirung derselben wirken. Der Deutsche wird dann von der Schale auf den Kern des Griechenthums vorgedrungen sein; und in seiner eigenen Erziehung einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan haben: nämlich den Schritt vom Schein zur Wahrheit. Anglomanie Gallomanie Gräkomanie — zede Art von Manie hat zu weichen und endgültig der Bernunft dem Maß dem Deutschtum Platz zu machen.

Süonörbliches.

Wie der Deutsche im Allgemeinen, ift der Niederdeutsche im Besonbern bem Griechen verwandt; eine gewisse innere Rube bes Charafters ift ben beiben letteren gemeinsam. Der nieberbeutiche Stamm ift ftart wie die Wurzel einer Bflanze, welche Felsen sprengt; und er hat sie schon öfters gesprengt; es ift feine larmenbe sondern eine stille brangenbe unwiderstehliche Rraft, die in ihm lebt. Er hat Shakespeare Rembrandt Beethoven hervorgebracht. Die Vorzüge bes beutschen Bolkes find über feine verschiedenen Stämme verschieden vertheilt; aber Niemand wird es bem niederbeutschen Stamme abstreiten, daß er unter allen beutschen Stämmen, was natürliche Anlage betrifft, ber befonnenste ift. Es ift mabr, ber frantische Stamm 3. B. bat einen Durer Luther Bach Goethe und ber bairifche Stamm einen Mogart erzeugt; aber beibe find für eine Wirklichkeitstunft - für Das was man echten Realismus nennen fann - nur in beschränktem Mage eingetreten; ihren vollen Sieg feiert jene nur in ben Beistesberoen aus niederbeutschem Stamm; Shatespeare gegen Goethe! Jener reale Ibealismus war auch ben Griechen eigen. Und mag es ein Beweis uralter Boltsverwandtichaft ober nur ein Ergebnig abnlicher äußerer Lebensbedingungen fein, es barf als ein verheißungsvolles Beichen gelten: bag man unter allen Menschenracen und -ftammen ber beutigen bewohnten Erbe allein bei ben Niederdeutschen jenen schlichten geradegeschnittenen rubigblidenden mannlichen Thous, mit vollem Bart und wenig hervortretenden Lippen, noch zahlreich und offenbar gattungemäßig vertreten findet, welcher fünftlerisch im Zeus bes Phibias vorliegt. bie Siegesgöttin, die an die Hand jenes Göttertypus gefesselt mar, auch biefen Menschenthpus nicht verlaffen! Es ift ein Gefichtsschnitt, ben man an gebildeten und vornehmen Englandern, aber auch an deutschen und niederfächsischen Bauern häufig findet. In Athen war die σωφροσύνη gu Daufe; Die Athener, in ihrer guten Beit und als reiner Stammesthous, waren felbst unter ben besonnenen Griechen die besonnensten und

barum die genialsten. Phidias, dieser besonnenste aller bildenden Künftler, hat jene Geistestraft in seinem Zeusbild als momentanen, in seinem Athenabild als bleibenden, in beiden aber als dominirenden Charatterzug zum Ausdruck gebracht. Dier hat sich die Besonnenheit drei oder vier Mal mit sich selbst multiplizirt; sie ist griechisch attisch bildnerisch mythisch; sie hat sich zur sesten sichtbaren künstlerischen Norm und Form kristallisirt. Wer nicht weiß, was Genie ist, kann es hier lernen.

3m Zeus von Olympia hat ber attische Bilbhauer ben "milben Mann" bargeftellt, welchen bie altbeutsche Sage so boch preift, ju bem fich ein Goethe allmäblich emporbilbete, als ber ein Shatespeare wie ein Sophofles von ihren Zeitgenoffen gerühmt wurden und ben am ichonften ber ferne Often in ber einzigartigen Gestalt Christi verkörpert bat. und Weinen find, rein anatomifc und als Mustelbewegungen genommen, nicht von einander zu unterscheiben; fo bedt fich auch die milbe Beiterkeit auf bem Antlit bes Zeus, in gewissem Sinne, mit ber milben Trauer auf bem Antlig Chrifti; Dies bochfte Diosturenpaar, ein fterblicher und ein unfterblicher Gott, liegt nach feiner außeren Erscheinung in einem und bemfelben Gi befoloffen: in jenem beutschgriechischen Boltstopus von echt arifcher Art. Er umfaßt bie leibenbe wie bie thronenbe Menfchennatur. Diefer Bolts- und Runstthpus begreift die raumlich wie zeitlich verschiebenften Ibeale ber Menfcheit in fich; fie alle begegnen fich im Besonnenen Milben Menfolichen. Scheibet man bie ganze geiftige Thatigkeit bes Menschen, nach dem alten volksthümlichen deutschen Ausdruck, in "Singen und Sagen", also in die bildende und die beschauende Beifteetraft: fo bat bas Singen bes Alterthums in homer, bas Sagen besselben in Christus feinen bochften Ausbruck gefunden. Phibias ift nur ein Echo bes Erfteren und Luther nur ein Echo bes Letteren; auch im außersten germanischen Morben hat sich, wiewohl theilweise unter fremdem Ginflug und in anderer zeitlicher Ordnung, biefe Doppelrichtung entwidelt: bie Edba und Svebenborg entstammen bem gleichen geschichtlichen Boben. Norben wie Guben geboren einer und berfelben Erbe an; die Boben ber Menscheit gruffen sich; und ber Rieberbeutsche ift ihnen nicht fremb.

Die gegenwärtige Zeit hat sich vom "Sagen" und "Schauen" abgewendet; auf wissenschaftlichem Gebiet ist sie entweder abstrakt oder materiell; auf religiösem Gebiet ist sie nicht produktiv, sie hält hier nur am Alten sest oder negirt es. Bezüglich des "Singens" und "Bildens" steht es besser mit ihr; Leistungen ersten Kanges sehlen freilich auch hier; aber man fühlt doch das Bedürsniß darnach; ja es scheint, als ob man sich zu ihnen anschiekt. Die Malerei beginnt in der allgemeinen deutschen Bildung allmählich den Ehrenposten einzunehmen, von dem die Musik langsam herabsteigt; vielleicht und hoffentlich solgen Plastik wie Architektur nach; am Ende auch gar wieder die Dichtung. In solchen Uebergangszeiten ist Nichts nützlicher und nothwendiger, als ein vergleichender

und gemiffermagen sammelnber Ueberblid über ben bisberigen Beftand an wirklicher Bilbung. Das Bange sammeln, lautet bas Signal! Die bisherige europäische Bilbungsachse reicht von Griechenland bis Rieberbeutschland, von homer bis Shalespeare, von Phibias bis Rembrandt. Bon allen Runftrichtungen und .ichulen ber Renaissancezeit ift teine bem rein griechischen Beiste naber gefommen als die venetianische; und Das, obwohl ober gerade weil sie die Antike birekt am wenigsten nachgeahmt Beibe Umftanbe jusammengenommen weisen auf eine innere Kunftverwandticaft ber Nieberbeutschen mit ben alten Griechen bin, welche ihrer äußeren Naturverwandtichaft entspricht; biese Beziehungen weiter zu erund begründen, muß ber Zufunft vorbehalten bleiben; die Thatfache felbst ift unbestreitber. Um griechische Statuen zu versteben, muß man bie griechische Sprache fennen — behauptet ber Belehrte; um griechische Statuen zu versteben, muß man griechische Augen haben — erwidert ber Rünftler; und Rembrandt hatte fie.

bollanbifche Runft bireft berühren. Der Ropf bes Botter'ichen Stiers auf

bem berühmten Bilbe im Saag ist bem befannten Phibias'ichen Pferbetopf aus bem Parthenongiebel innerlichst verwandt; hier wie bort wird bas animalische Leben in seiner ganzen Tiefe erfaßt und bargestellt; innerhalb ber fpeziell italienischen Runft fucht man vergebens nach einer folden Leiftung. Anklange baran finden fich nur bei Durer, wenn er etwa einen Taubenflügel ober bem nach Namen wie Abstammung germanischen Leonardo, wenn er einzelne menschliche Bliedmagen mit einer fast unbeimlichen Benauigkeit ab- und aufzeichnet. "In ber Runft giebt es feine Rebenfachen" lautet ber

Michelangelo umfaffen nur die bobe, die Deutschen und die Griechen sowohl Die bobe wie die niedere Seite ber Runft; jene haben "Löwengeift", aber teinen "Insettengeift"; biese haben beibes. Der Bilbungsbeutsche, welcher gar ju gern einseitig ift, schwärmte früher für ben Löwengeist Rafael's wie er jest für ben Insettengeift Japans fcwarmt; er follte lieber bie richtige Mitte mablen und bem eigenen nationalen Genius bienen. pflegt es als tomische Anetbote zu berichten, bag mancher hollander jenen Stier Potter's ber sixtinischen Madonna Rafael's vorziehe; aber es ist mit biefer Romit wie mit ber ber hollanbifchen Sprache; fie eriftirt nicht ober ift vielmehr nur fur Oberflächliche ba. Wie in einem Grasbalm fo lebt ber Beift Gottes auch in bem Stier, ber ibn frift; wer ibn angurufen verftebt, ben nennt man einen Runftler; Baul Botter bat es verftanben. Die Majeftat ber Natur ift ber bes Beiftes vollständig gewachsen;

es ift Sache bes Einzelnen, fich mehr von biefer ober jener angezogen gu fühlen; und teiner follte über fein Gegenpart fpotten. Glaubensfreiheit gilt auch im Reiche ber Runft; und ber große Künftler übt fie aus; bie

Ausspruch eines bedeutenden Rünftlers; und er gilt auch vom Kriege; was bier ber Gamaschenknopf, bebeutet bort bas Raturbetail. Rafael und

Es giebt sogar gemiffe Buntte, in welchen fich die griechische und die Bolland und Griechen=

Athene Parthenos bes Phibias fteht ber fixtinischen Madonna, wie fein Bferbetopf bem Stiertopf Botter's völlig gleichwerthig gegenüber; aber ebenso das lettere Baar von Kunstwerken dem ersteren. Der Boltsglaube bestätigt es: die Mutter bes Jesustnaben und ber Ochse, welcher in beffen Wiege blidt, find ihm beibe beilig; bas streitbare Rof bat an ber Ehre Antheil, welche ber Kriegsgöttin Athene gutommt; bier wird verbunden In beiden Fällen steht die Jungfrau-Göttin bem Unternicht geschieden. worfen-Thierischen nicht feindlich sondern freundlich gegenüber; echte Menfchbeit verftebt und verträgt fich mit echter Thierheit febr wohl; wirklich wie Der naive Bolismann wie ber bewußte Forscher tann auch bier feinen wesentlichen, sondern nur einen Grabunterschied entbeden; bie Weltordnung ftuft fich langfam ab vom Gottmenfchen zum unvernünftigen Thier; sie ist, wie die Naturordnung, aristofratisch gegliedert. tinische Madonna und ber Potter'sche Stiertopf, biblische Bilber von Rembrandt wie der Phidias'iche Pferdetopf tonnen von jedem Bauern gewürdigt werben; was sich in fünstlerischer Mittellage ober fünstlerischer Frembe bewegt, nicht. Das Beste ist für das Bolt gerade gut genug. Das Niedrige als göttlich anzuseben, ift griechisch und beutsch; Phibias und Rembrandt brauchen nicht extlusiv zu sein, weil sie — vornehm sind. Der "milbe Mann" wie bie "reine Magb", bas hausthier wie bas Rriegsthier find beutsch und griechisch, niederbeutsch und fünftlerisch von bochftem Werth.

Wie nabe überhaupt die Deutschen, die Griechen und Rembrandt einander fteben, ergiebt sich noch aus einer andern bezeichnenden Thatsache; daß nämlich das früheste Wert des einzigen unter den deutschen Malern, ber auch äußerlich in wirklich griechischem Beiste schuf: Rarftens, eine Darstellung war, welche an traffem Naturalismus bem Neugersten in biefer Beziehung von Rembrandt Geleifteten nicht nachsteht; welche aller fogenannten "Aefthetit" völlig ins Geficht folagt; wie benn auch Rarftens an ben Werfen eines Rembrandtschülers, Jurian Owens, in ber Domfirche zu Schleswig seine frühesten künstlerischen Studien machte. So sehr er später auch ber bamals burch Windelmann beherrschten Zeitrichtung folgen mochte; in seinem Herzen war und blieb er ein Niederbeutscher, ein spezieller Beiftesverwandter und fünftlerischer Urentel Rembrandt's. jest predigt man in feiner Beimath bochbeutsch; aber man fpricht, bentt und fühlt bort niederdeutsch. Wie febr fich bie Faben geiftiger Ginwirfung gelegentlich zu verwirren scheinen, fie laufen boch ftets wieber in einem Bunft zusammen: in ber angeborenen angestammten unveräußerlichen Bon biefem Bunfte allein aus läßt fich ber gentraliftifche Individualität. und internationale, verstandesmäßige und gelehrte — und darum antiindividuelle d. h. römische Charakter der heutigen deutschen Bildung mit Erfolg befämpfen. hier läßt fich bie einstige Niederlage von Bercellä wettmachen und so die frubeste beutsche Beschichte mit ber spätesten verbinden: baben damals die Römer über Cimbern und Teutonen gesiegt, fo

burfte es jest umgekehrt fein. Der Führer in foldem Rampfe beißt: Rembrandt und der zu erkämpfende Preis ist: eine künstlerische Bolks-Eine solche wird stets auch augleich eine aristofratische Bolksbildung fein; benn fie braucht Ibeale; fie braucht Belben; fie kann auf das Erbtheil ber Poefie nicht verzichten. Mothus ift bie früheste Art von Runft; und wie ber Mensch, so ist auch die Runft nur bann auf bem rechten Wege, falls sie ihren überlieferten poetischen Traditionen getreu bleibt: ber held ber Schatz die Königstochter — Rembrandt die Kunst Germania find die beberricbenden Kaktoren des volkstbumlichen beutschen Beisteslebens so jest wie einst. Mit Belbenthum fangt bie beutsche Befcichte an; mit Belbenthum muß fie auch aufhören; ober vielmehr fie muß bei bemselben ftetig beharren.

Beroenzeit ift Kinderzeit. Wenn wieder eine beutsche Bilbungsepoche Rinberthum. fommt, welche Helbenthum nicht nur burd Ueberlieferung sondern auch burch die That kennt; wenn die Epigonen von heute sich in Progonen verwandeln wollen: so wird man noch einen weiteren Zug im deutschen Boltscharafter pflegen und bervortebren muffen, ber ihm mit bem Griechen Der echte und reine Deutsche bat, mehr als sonst irgend andere Bölker, etwas Kindliches in seinem Wesen; er gleicht barin ben "Droben überm Sternenzelt muß ein großer Bater alten Griechen. wohnen"; diese Worte, welche Schiller gebichtet und Beethoven komponirt bat, spiegeln die arische Grundnatur am tiefsten und reinsten wieder. Der beutsche "Allvater", ber griechische "Bater ber Götter und Menschen", ber driftliche "Bater unfer, ber bu bift im himmel" find ihrem Ursprunge nach ibentisch; nicht nur wie man in den Wald sondern auch wie man in die Welt ruft, hallt es wider; Rindervölfer haben Batergötter. Auge liegt die Seele und so auch die Seele des Kindes. "Das schonaugigste aller Bolter" werben die Griechen von einem antiten Schriftfteller genannt; und ein schönes blaues beutsches Auge burfte unter ben gleichen modernen Bölfern ben Borzug beanspruchen. "Ihr Bellenen bleibt boch immer Rinder" fagte einft ein egyptischer Briefter zu Solon; und zwar febr richtig; die Griechen erfüllten schon von Ratur aus die Forderung Chrifti "werdet wie die Rindlein". 3m Rindlich-Menschlichen also vereinigen fich bie beiden Sauptfaktoren ber bisberigen beutschen Bilbung: Griechenthum und Chriftenthum. Aber freilich ift es immer wieber ber Beift, teineswegs ber Buchftabe bes Griechenthums, um ben es fich bier handelt; von dem letteren bieten die heutigen deutschen Symnasien genug und zuviel; von bem erfteren in ber Regel wenig. In biesem Sinne ift also bas "small latin and less greek", welches man Shatespeare auschrieb, zu interpretiren wie anzuwenden; so modern Shakespeare ift, war er doch mehr Grieche als die Leute, welchen ibm seinen Mangel an griechischer Buchstabenbildung vorwarfen; und auch weit mehr als die jetigen offiziellen Bertreter ber letteren.

Eine gewisse Kindernatur ist vielfach noch ben beutigen Neugriechen eigen; nicht minder ist fie in bervorragenden Mannern ber germanischen Bergangenheit zu erkennen. Walther von der Bogelweide Dürer Mozart Burns Shellen Solberlin u. a. find beftätigende Beifpiele bafür; in ihnen begegnen sich, auch ohne daß sie es wußten oder wollten, Griechenthum und Chriftenthum; fie weisen baber ben Weg, welchen bie beutsche Rultur in ihren bochften Bestrebungen zu geben bat: nämlich zugleich Rind und Rafael leitet von den Griechen zu ihnen hinüber. Rünftler zu fein. Diesen Beistern und ihresgleichen gebort bas Beste ber Butunft — weil ihnen das Beste ber Bergangenheit gebort; Griechenthum Christenthum Kindlichkeit Menschlichkeit gipfeln in ihnen, blüben in ihnen, tragen in ihnen Frucht; und die Deutschen konnen ftolz barauf sein, bag es im tiefften Brunde beutsche Beifter find. Auch sie folgen bamit nur tiefen duntlen voltsthumlichen Inftinkten. Bas ift Mpftizismus? Kinderfinn, ber fich aufs Weltganze richtet. "Novalis fieht aus wie eine junge Rub" fagte Jemand von ibm; und möglicherweise batte Chriftus in feinem Aeußern etwas Aehnliches; meertiefe Subjektivität, wenn sie einem Menichen gegeben ift, nabert ibn bem thierartigen ja pflanzenartigen Buftanbe. Anfang und Ende ber menschlichen Entwickelung geben barmonifc in einander über. Durch zwei Buntte wird ftete eine gerade Linie mathematifch wie geiftig bestimmt; verlängert man biejenige, welche von bem Bunkt "Menfch" jum Punkt "Kind" führt, fo trifft fie junachft ben Punkt "Thier" und bann den Bunkt "Bflanze"; man gelangt also zu ber Forberung, daß ber Menich Pflanze werben folle; bag er bie Stufen, bie er materiell binauf gestiegen ift, geistig wieder berabzusteigen babe; und bak bamit erft bas Biel feiner Entwidelung beschloffen fei. Auch Schiller bat in einem Die stichon ausgesprochen, daß ber Mensch zur Bflanze werben muffe. man tann biefen Ausspruch noch vertiefen. Jebe Pflanze ift ein bellbunfles Wesen; ihre eine Salfte sieht bas Licht stets und ihre andere nie: ihr Leben besteht nur in ber Wechselwirfung zwischen biefen beiben Balften. Go auch bei bem vollenbeten Menschen; er tann nicht Pflanze genug fein. Wie iebe Bflange fentrecht zum Erbzentrum fieht, follte fich jeber menfcliche Beift fentrecht zum Weltzentrum ftellen; freilich ift folche Babe nur Wenigen gegeben; um fo bober follte man beshalb Die schätzen, welche fie befiten. Sie bebt ben Menschen über Zeit und Raum ja über Logif und Grammatit hinweg; "ehe benn Abraham war, bin ich" fagt Chriftus gebanklich sehr richtig und sprachlich sehr unrichtig; bas Caeser supra grammaticam gilt wie auf politischem so auch auf geiftigem Bebiet.

Goethe und Shakespeare bewähren jene Kindernatur ganz besonders. Goethe wurde noch in seinem späteren Alter von Uebelwollenden gerade Das vorgeworsen, was der egyptische Priester dem Solon vorhielt: daß er ewig ein Kind bleibe; und die großartige Kindernatur des britischen Dichterfürsten möchte man, in ihrem tiesen Ernst und ihrer weltspiegeln-

ben Rlarbeit, bem ruhigen unergründlichen Blid bes jugendlichen Beilandes auf bem Urm ber fixtinischen Mabonna vergleichen. Aus beiben ftrablt uns ein Bild ber Welt, beutlich und boch gebämpft, wie aus einem bunklen Spiegel entgegen. Rur folche lebendige schwarze Berlen, wie diese Augen, tonnen folde fünftlerische "schwarze Berlen" wie die Bergpredigt ober ben Samlet hervorbringen. Luther Leffing Bismard haben gleichfalls etwas von biefer urbeutschen Eigenschaft an fich; und wenn Friedrich II, mitten zwischen zwei entscheibenben Schlachten bes 7jahrigen Rrieges, im Lagerzelte feinem Borlefer be Catt ein ganges Menuett vortangt, fo zeigt bies, bag auch in feiner einsamen und ftolgen Seele ber gleiche Bug folummerte; bie beutschen Männer bes Worts wie ber That tragen ibn fast ausnahmslos. Er ift ihre edelfte Bier. Und es ift vielleicht bie argfte Schuld ber gegenwärtigen Zeit, daß fie unter bem Bufte einer außerlichen Bilbung biefen Bug erftidt ober boch verstedt bat. Der Siegfriedsmuth ift ihr verloren gegangen. Ber feine Mannlichkeit mit feiner Rindlichkeit bezahlt, macht ein schlechtes Geschäft; wer jene zu biefer abbirt, ein gutes; eine organische Entwickelung tann obne foldes Abbiren nicht bor fich geben. Dag Rembrandt gang biefer Forberung entspricht, murbe icon oben ermähnt. Bor Gott und dem Kinde ift Alles gleich. Kinder haben einen tiefen Ernst; fie find nach einer Bemertung Goethe's "unerbittliche Realisten"; aber es ist echter nicht falscher Realismus, ber fie erfüllt; er rubt auf Rur die garten Fibern eines kindlich empfindenden ibealem Grunde. Bergens besiten jene gleichzeitige Gindrude- wie Ausbrudsfähigkeit, welche ben mabren Runftler macht. Wenn bas Rind ben Stuhl ichlägt, an ben es sich gestoßen bat, so ist es Boet; es beseelt bas Leblose; es anthropomorphisirt; ce schafft. Der Deutsche ist ein grübelndes und zuweilen rauflustiges aber babei boch spiel- und sangesfrobes Rind; und ein ebenfolder Mann; ber Grieche mar ein innerlich wie äußerlich vorzugsweise fcones Rind; und ein ebenfolder Jungling. Gben biefe Gigenschaften milbern fich in ben weiblichen Thpen beiber Bolter zu einigermaßen ergangenden Bügen. Die griechische Anmuth ift beiter, mit einem Anflug von Sieghaftem; Die beutsche Unmuth ift bemuthig, mit einem Unflug von Schmerzhaftem; eine Athene mit ber Siegesgöttin auf ber Sand ift bort, eine "fcmerzhafte Muttergottes" bier nur ein Spiegelbild ber betreffenben Frauen und Kinder sind sich geistig verwandt. Bolksnatur.

Schiller, in welchem sich beutscher kindlicher Ibealismus und beutscher smännlicher Ernst schön vereinen, hat auf den Aunsttrieb des Kindes, sein "Spielen" und das sich daraus entwickelnde "Spiel der Kräfte" im Menschen hingewiesen. Wäre er selbst, nach seiner angeborenen Charakterart, noch etwas mehr Kind gewesen, so würde er als praktischer Künstler mehr geleistet haben wie jett. Sein Ibealismus war nicht zu kindlich sondern gegentheils nicht kindlich genug; er trug noch in etwas die Spuren eines rein abstrakten Denkens an sich. Kindernatur ist konkret. Ein Kind sieht

Rinb und Riinftter.

ungemein beutlich und oft beutlicher als Erwachsene; doch ist sein Horizont durch mangelnde Ersahrung negativ wie der des Künstlers durch vorhandene Individualität positiv eingeschränkt: beide sehen nicht weit über die Welt weg, wohl aber oft tief in sie hinein. Sie leben in einer Art von geistigem Zwielicht; sie sind helldunkel. Dämmerung ist dem doppelten Gesicht günstig; und somit auch dem künstlerischen Schauen; der Künstler ist desto mächtiger je beschränkter d. h. individueller er als Mensch ist; und in seiner Thätigkeit ist er desto deutlicher je dunkler d. h. kindlicher er selbst als Mensch ist. "Die Katur ist einsacher als man begreisen und zugleich verschränkter als man sagen kann" erklärt Goethe. Diesen gebeimnisvollen Wegen der Natur hat man sorgsam zu solgen.

Die beutsche Wiedergeburt muß von der deutschen Kindernatur ausgeben; greisenhafte Bölfer, wie g. B. die heutigen Türken, find biefes Ausfunftsmittels beraubt; jugendlichen Bölkern steht es immer zu Gebote. Benuten fie basselbe, so kehrt auch ber Glaube wieder bei ihnen ein; echter Glaube ift immer Kinderglaube; und echte Menfcheit immer Kindheit. Es gilt bier, eine Art von optischer Täuschung ju gerftoren; in reinen Menschen hat man oft etwas Kindliches gefunden; aber es ift umgekehrt: in den Rindern liegt noch das rein Menschliche. Und diefes, als das Wesentliche, ist bas Brimare. Ebenso auf volksthumlichem Gebiet: bas Bolksthümliche ist keineswegs bäuerlich, aber wohl ist ber Bauer volksthumlich; Subjekt und Brabitat burfen bier nicht verwechselt werben. Durch ibre kindliche Anlage find also die Deutschen gang besonders gur - Menschlichfeit befähigt. Auf religiöfem Gebiet endlich verhalt es fich ebenfo: bas Menschliche ist nicht aut, weil und insofern es driftlich ist; sondern bas Chriftliche ift gut, weil und insofern es menschlich ift. Chriftus, ber fic felbst stets "bes Menschen Sohn" nannte, bat bamit flar und beutlich ausgesprochen, welchen Begriff er für ben boberen bielt. Der Name Menich schlägt jeden andern Namen. Christus, das Kind, ist auch in einem boben nämlich im religiöfen Sinne Runftler; in jener wie in biefer Sinficht zeigt er fich als ein folder "Realift", daß er mit feinem eigenen Fleisch und Blut malt; bag er fein Runftwert nicht außer fich, fondern in fich binftellt; und daß ihm ber gesammte himmel jum Rahmen beffelben kaum groß genug ift. Rinder produziren nicht Runftwerte fondern agiren felbst als Runftwerke; fie spielen: fo lange fie noch klein find, in beiterer und wenn sie erst erwachsen find, in erhabener Art. Die Tragobie bes Rindes - es ist eigentlich bie eines jeden Rindes - welches bie Schlechtigkeit ber Welt jum ersten Mal tennen lernt, ift vielleicht die traurigfte aller Tragobien. Wenn fie fich burch ein ganges Leben bingiebt, vermag fie bas "Mitleib" und bie "Furcht" einer Welt zu erregen; fo im Leben Chrifti; es ist ein Spiel, ein tief erschütternbes Trauerspiel! Wie Mothus Die erfte und frühefte, fo ift Religion bie lette und bochfte Runft. Chriftus wurde als Rind von Berodes verfolgt und als Rünftler von Bilatus dem

Tobe überliefert; ber echten beutschen Bilbung, bie gleichfalls auf biefen zwei Faktoren beruht, geht es nicht viel beffer; Dubois-Remmond bat versucht, ben Goethe'ichen Fauft - alfo bie erfte Binlentung bes Deutschen jum positiv fünftlerischen Ibeal - spezialistisch abzuschlachten; Mommsen, bas Saupt ber beutigen äußerlichen romischen Bilbungsmacht ber Deutschen, überlieferte die innere griechische fünftlerische Bildung berfelben rubig feinen philologischen Rriegelnechten, welche fie an's Rreuz schlugen. Gine Bilbung, Die keinerlei Herzenstone anschlägt, ift tobt; daß biese Tone in ber landläufigen beutschen Bilbung so gut wie gang fehlen, weiß Jebermann; und Jedermann tann bie entsprechenden Folgerungen baraus gieben. Mensch bedarf ber Wiffenschaft, wie bes täglichen Brodes; aber er lebt nicht von Brod allein; und wenn es bie Bader hundertmal predigen. Es steht anders - und beffer. Die Rinder, bas Bolt, die Briechen find bie brei verjungenden Quellen, aus welchen bie beutsche Bildung schöpfen barf und foll. Wo findet man die Griechen? In ihren Werten. Wo findet man bas Bolt? In feinen Liebern. Wo findet man die Rinder? Ueberall. Mur aus bem Mutterschoß bes allgemein Menschlichen fann bas Rinb mit ben bellen Augen, Die neue beutsche Bilbung, geboren werben.

3m Rinde liegt bas Traumerische, im Manne bas Politische. Rinbernatur bes Deutschen forbert bemnach, als erganzenben Gegenfat, einen politischen Bug in feinem Charafter. Wo berfelbe fehlt wie bei Hölderlin oder wo er überwiegt wie bei Friedrich II, ist - ohne daß man die Person selbst als schuldig befinden barf — die eigentliche Barmonie ihres menschlichen Dafeins gestört; Schiller's Sympathie für ben Einen und feine Antipathie gegen ben Anbern ift hierin die Bouffole für das innerfte Fühlen des deutschen Bolkes. Es ist nur natürlich, daß jener Bug mehr im beutschen Guben biefer mehr im beutschen Rorben fich entwidelte; gleichwie bem Rinbe ber Runftler, ftebt bem Bolitifer ber Krieger febr nabe; aber jest nachdem Deutschland geeinigt ift, werben auch Runftler und Polititer fich naber ruden muffen als bisber. ber Deutsche außerlich zwischen Land und See, so fteht er innerlich zwischen Runft und Bolitit. Diese funftlerifch-politifche Thatigfeit follte, planmäßig und bewußt, auf bas gesammte beutsche Beiftesleben angewandt werben. hier ift ber entscheidende Bunkt, wo die findliche und die mannliche Natur bes Deutschen sich begegnen. Die Dinge nehmen wie sie find, beißt vernunftig und beißt Bolitifer fein; infofern ift vielleicht Politit Die bochfte Aufgabe bes Menichen; aber aus ben Dingen - nachdem man fie genommen bat wie fie find - Das machen, was fie fein follen, beißt fcopferisch und beißt Runftler sein; insofern ift Runft eine noch bobere Aufgabe, welche jene andere in fich begreift. Man treibt Gifenbahnpolitif und Sandelspolitit; man follte nun auch "Runftpolitit" treiben; bamit würde ein neuer und bochft bedeutsamer Faftor ins nationale Leben ber Deutschen eintreten. Runft Sandel Bolitit fteben in naber Berbindung Rembrandt als Erzieher.

mit einander; nicht nur weil ber erstere Faktor von den beiden letteren äußerlich oft ftart beeinflugt wird; fondern auch aus tieferliegenden Grun-Die Bolitit ift ein "Rechnen mit gegebenen Größen"; eben bas ift auch bie hauptaufgabe bes handels und er erscheint baburch als eine bloge Unterart ber Politit; aber auch alle Runft ist ein Rechnen ober Operiren mit gegebenen Größen b. b. mit ber menschlichen Individualität und ihren Bethätigungen; nur daß dort der Ton mehr auf dem "Rechnen" bier mehr auf bem "Gegebenen" liegt. Mithin nimmt bie Politit eine Mittelftellung zwischen Sandel und Runft ein; sie ift oft genug Bandel und immer Runft; fo bag in letterer Binficht fogar auf ben Banbel, ber ftets und ausnahmslos Politit ift, ein gewiffer tunftlerischer Schimmer Bebe Thatigfeit, in ihrer Bollenbung, wird gur Runft. Ariftoteles hat den Menschen ein politisches Thier genannt; nach dem Ausspruch Schiller's "bie Runft, o Menfc, baft Du allein" ift er ein Runftthier; faßt man die Meinung bes griechischen Denfers und bes beutschen Dichters zusammen so ergiebt fich als britte Bezeichnung: ber Mensch ift ein tunftpolitisches Thier. Beobachtung und Enthusiasmus begegnen sich bier kritisch, wie sie sich produktiv in jedem Runstwerk begegnen. Insofern Die Politit felbst icon eine Runft ift, erscheint die Runftpolitit fozusagen als eine Runft in zweiter Boteng ober als eine Runft ber Runfte; gerabe wie bie Mathematik — welche schon ihrem Namen nach bas "Lernen" an und für sich bezeichnet - als bie Wiffenschaft ber Wiffenschaften gelten muß. Infofern die Runftpolitit fich mit bem innerften leben eines Boltes befcaftigt, wie es fich in feinem Denten und Dichten und Bilben außert, kann man fie auch im Gegenfat zur bisberigen äußeren und inneren als eine innerfte Politik bezeichnen. Diese "innerfte Politik" wie die obenerwähnte "böchste Mathematik" erscheinen als die beiden bervorragenoften und eben barum fich nabe berührenden Spigen von Runft und Biffenfcaft. Der Parnag ist zweigipflig.

Es ist interessant zu sehen, wie sich die "höchste Mathematik" der Rembrandt'schen Kunst gelegentlich auch in niedere Mathematik auflöst; und gerade wo es geistig das Höchste darzustellen gilt. Die judelnden Engelchöre — in seiner radirten Geburt Christi — tauchen aus einem himmlischen Lichtglanz auf, der nach streng geometrisch gezeichneten Kreisen gegliedert ist; ein bei diesem unarchitektonischen und unspmmetrischen Meister ganz vereinzeltes und durchaus befremdliches Borkommen; das aber eben als eine schönste Ausnahme die schönste Regel bestätigt. Denn durch jene himmlischen Heerschaaren und das Ereigniß, welches sie verkünden, wird hier die Ordnung des Irdischen durchbrochen; und darum auch das Geset der "höchsten Mathematik", welches die ganze Darstellung eben dieses Irdischen bei Rembrandt beherrscht; innerhalb des Abnormen erscheint das Normale stets als abnorm. Die höchste Mathematik, welche sich selbst ausschet, wird wieder zu niederer Mathematik: nach dem matheselbst aussche sieden wieder zu niederer Mathematik; nach dem matheselbst aussche sieden wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst aussche sieden wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst aussche sieden wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst aussche sieden wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst zu seinen wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst zu seinen wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst zu seinen wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst zu seinen wieder zu niederer Mathematik nach dem matheselbst zu seinen zu seinen wieder zu seinen wieder zu seinen dem matheselbst zu seinen wieder zu seinen wieder zu seinen dem seinen wieder wieder zu seinen wieder wieder zu seinen wieder wieder zu seinen wieder zu seinen wieder wieder wieder wieder zu seinen wieder wieder zu seinen wieder wieder zu seinen wieder wieder zu seinen wieder wie

matischen und Weltgesetz minus + minus = plus. Auch bier bewährt es sich, daß Polarität Alles ift; dag die Extreme sich berühren; daß gerabe bas Bochfte aus und in bem Riedrigen geboren wird; bag es auf und in das Niedere mundet. Diefer Gebante ift ber Grundgebante aller Rembrandt'ichen Runft; und ber Grundgebanke jeder gefunden Runftpolitit; ihre Aufgabe wie die jeder echten Politit besteht barin: auszugleichen, zu parallelisiren, zu harmonisiren. Auch ihre Thätigkeit scheibet fich in Naturstubium und Ralful; jenes findet fie in der Geschichte; Diefer wird, wie immer wo es fich um schöpferische Thatigkeit handelt, sich in einer gewissen mathematischen Richtung bewegen.

Es ift etwas Underes, Gefcichte zu fcreiben und Gefchichte zu Rube und machen; fo ift es auch etwas Anderes, Kunftgeschichte zu schreiben und Runftgefdichte zu machen; mit Jenem befdaftigt man fich zur Benuge, mit Diesem noch lange nicht genug. Politit ift angewandte Geschichte; Runftpolitit ift angewandte Runftgeschichte; bie "eratte" Neuzeit forbert ihr Recht. Aber wie immer, bebarf bieselbe auch bier eines philosophischen fünftlerischen individuell-menschlichen Untergrundes; sonst gerath sie auf Irrwege. Es giebt nicht nur eine Philosophie ber Geschichte; es giebt auch eine Philosophie bes Sandels und jedes andern Dinges: icon Carlyle bat eine philosophy of clothes gefdrieben. Der Refler, welchen bas gefammte Weltleben auf irgend ein Ding wirft, ift feine Philosophie. In biefem philosophischen Beifte will auch die Runftpolitit behandelt fein; bann wird fie fich im rechten Sinne praktisch erweisen. In ber Mitte zwischen Runft und Bolitik fteht: bie Befonnenheit. Die Runftpolitit tann man bemnach ale bie bochfte Leiftung des kunftlerischen Kalkuls bezeichnen. Gin in seiner Seele unruhiger Polititer taugt so wenig wie ein in seiner Scele ruhiger Künstler; die äußere Unrube bes Ersteren muß auf innere Rube wie die außere Rube bes Zweiten auf innere Unruhe gegrundet fein; und die Beiftesrichtung Beider übertreugt fich, indem auch der Politifer im tiefften Grunde feines Bergens moralischen Instinkten folgt - bie ibn zur Unruhe und Aktion treiben, während ber Künstler im tiefften Grunde seiner Individualität volksmäßigen Trieben folgt - Die ibn zur Rube und Stetigkeit binleiten. Auge bes Polititers foll möglichft objettiv und basjenige bes Rünftlers möglichst subjektiv sein: aber es giebt eine Höhe ber Politik wie ber Runst, wo sich bies Berhältnig umtehrt; bie fixtinische Madonna stellt einen Borgang aus bem inneren religiösen Leben fast mit ber Rube und Richtigkeit eines Spiegels bar; und die politischen Bestrebungen eines Bolles loben zuweilen, wie in ber Marfeillaise, zu einem Liebe ber Leibenschaft auf. Dort bat die Seele ihre Rube, bier ihre Bewegung wiedergefunden. Beibe Leiftungen liegen im Grunde außerhalb ber beutschen Natur; benn Deutschland hat weber ein Kunstwert von ber geiftigen Spiegelglätte jener Mabonna noch ein Lieb von bem tosenben Schwung jener Bolishumne herborgebracht; die Solbein'iche Muttergottes weift Inkongruenzen auf und die

Wacht am Rhein ist weit besser gemeint als gedichtet. Die Bestimmung bes Deutschen führt ihn auch hier auf eine goldene Mittellinie; sie ist durch seine unerreichten Bolkslieder, und einzelne Aunsterzeugnisse wie etwa das Hundertguldenblatt Rembrandt's, vorahnend angedeutet. Er ist "still und bewegt".

Handhabung ber Dunftnolitik

Demgemäß bat ber Kunstpolitiker bie verhaltene Leidenschaft bes Bolitifers mit ber verhaltenen Bernunft bes Rünstlers zu paaren; er muß gleichmäßig etwas von jenen beiben Gigenschaften aufweisen, welche man Napoleon I zuschrieb, "Phantafie bes Dichters und Zahlenfinn bes Geometers". Aber er wird biefelben nicht in ber römisch-gentralistischen, rob icablonifirenden Art handhaben burfen wie ber Genannte fie anwandte; seine Thätigkeit muß eine umfassende und gang besonders eine zusammenfaffende fein; er muß fich gurudhalten von ben falfch Bebilbeten und muß fich halten an bas Bolt; und bas Bolt muß zu ihm halten. Die vorhandenen funftlerifden Rrafte beffelben ju nugen, unbefannte ans Licht zu ziehen, neue Kräfte zu wecken und vor Allem in einer ober mehreren Runften felbst icopferisch zu fein, ift bie Aufgabe bes Runftpolititers. muß nicht nur wie Goethe verlangt, die Boefie sondern auch noch einige andere Runfte "tommandiren" tonnen; nur ber Schaffende verftebt ben Schaffenben gang. Rurg er foll in gewissem Sinne Dichter fein; und zwar in bem Sinn, in welchem Schiller gefagt hat "Alle fühlen es; wer es auszusprechen vermag, beißt ein Dichter". Der Runftgeift Goethe's, welcher verlangt, daß man die Poesie kommandiren solle und ber Kriegsgeist Bismard's, welcher will daß seine Botschafter "einschwenken wie bie Unteroffiziere", vereinigen sich zu ber gleichen Forberung: Disziplin gegen sich wie gegen Andere. "Disziplin" ift im Lateinischen genau daffelbe Wort wie "Mathematit" im Griechischen; Mathematit, mag man bas Wort in fünstlerischer ober wissenschaftlicher Bedeutung nehmen, ift die höchste geistige Disziplin; und die Disziplin im militärischen Sinne kann man als eine Urt von moralischer Mathematit bezeichnen: beibe foulen regeln klaren bas menschliche Dasein. Bie alle Runft im letten Grunde auf Mathematit, beruht aller Rrieg im letten Grunde auf Disziplin; wiederum fteben die zwei großen Rrafte bes Bolfslebens in gebeimer wechselseitiger Beziehung zu einander: ber Runstpolitiker wird sich banach zu richten haben. Er foll zugleich Krieger und Rünftler, vor Allem aber Mathematiker sein. Der Kunstpolitiker bat für die geistige, wie ber Physiter für die materielle Welt die beberrichenden Formeln anzugeben. Er hat die inneren Bedürfniffe seines Bolles zu fixiren; er foll bas Munbstüd beffelben in Bilbungefragen fein; was Alle brauchen - er sucht es, er fieht ce, er fagt es. Er bat es.

Die Aufgabe der Kunftpolitit besteht darin, auf geistigem Gebiet der Ratürlichkeit zu ihrem Rechte zu verhelfen; sie hat mithin einerseits abzuwehren andererseits zu schützen: jenes gegenüber den schlechten, dieses gegenüber den guten Bestrebungen des nationalen geistigen Lebens. Die

Runftpolitik ist ber Kunstkritik verwandt; basjenige Bolk hat ben größten Bortheil über bie andern, welches aus feiner eigenen Bergangenheit am meiften lernt; jebes Bolt wird am icharfften burch feine eigene Gefchichte Für ben Runftpolitiker gilt es besonbers, bag er nicht ein boppeltes Mag ber Beurtheilung anwenden barf, indem er etwa geringere Anforderungen an die moderne als an die alte Runft ftellt. Die früberen Leiftungen ber bildenden Runft, Rembrandt gegenüber Rafael und Dürer gegenüber Michelangelo, find unter fich nicht verschiedener als bie gesammte heutige Runft es gegenüber ber gefammten früheren Runft ift. Man barf baber nicht nur, sondern man muß die jetigen Meister mit ben früheren vergleichen, um den wahren Werth jener zu bestimmen. Bas Rembrandt und die Griechen unter einander, haben mit ihnen auch bie beften heutigen Kunftleistungen gemein. Wer fich biefem Gerichtshof nicht ftellen will, ber fühlt fich felbst schulbig. Nur gesteigerte Anforderungen und, falls biefe nicht erfüllt werben, ehrliches Bekennen ber etwa vorhandenen kunftlerischen Schwäche ober Impotenz können bie Runft beben. Für Augurenthum ift in ihr fein Blat; und ebensowenig in ber Runftpolitit: sie muß in erster Linie eine beutsche und barum eine ehrliche Etwas Gewaltsamkeit kann ihr zuweilen nicht schaben. Bolitif fein. war ein fühner und wichtiger tunstpolitischer Schachzug bes Papstes Julius II, als er vortreffliche Gemalbe von ben Wanden bes Batifans herunterschlagen ließ, um für die Werte Rafael's Blat zu schaffen. Das Beste gebort an ben besten Ort; und nur Der ist tonservativ, ber bas Aber auch kunstpolitische Fehlgriffe sind in ihrer Art Groke tonfervirt. Der verungludte Berfuch Friedrich Wilhelm's IV, Manner wie Cornelius Tied Rückert Menbelssohn u. f. w. in Berlin zu aftlimatifiren, zeigt wie Runftpolitit nicht gemacht werben foll; rein äußerlich genommen, bleibt sie unfruchtbar; sie will von innen beraus und nach inneren Rothwendigfeiten gehandhabt fein. Die neuruppiner Bilberbogen, v. Werner's und Menzel's Runft baben einen boberen Werth als bie fo unglaublich verfehlten Figuren ber Berliner Schlofbrude. Auf ber lettern follten bie Bilber preußischer Soldaten ober Felbherrn fteben, nicht aber griechische ober griechisch gemeinte Benien.

Dekonomie, im Rleinsten wie im Größten, ift ber leitenbe Grundsat bes preußischen und jebes wohlregierten Staates. Gine Sauptaufgabe biltrgerthum. jener "innersten Politif" wird barum die nicht äußere ober innere, sondern innerfte Rolonisation sein — Die geistige Urbarmachung und Besiedelung bes beutschen Bobens. Dürer und Bach waren die Sohne in die Beimath zurudaewanderter deutscher Rolonisten; Die ganze oberitalienische Malerfoule ift nur eine beutsche Rolonie auf teltoromanischem Boben; einem folden geographischen Bachsthum einer jeben gefunden und aufsteigenben Race, bem in die Breite, wird immer ein fünftlerisches Wachsthum ebenberfelben, bas in bie Tiefe, entsprechen. Dort blüht bas Benie.

Runftpolitit bat bas lettere zu pflegen; fie foll ben Dolmetscher zwischen ibm und ber Maffe machen; und die Wichtigkeit eines folden Berufs fann taum überschätt werben. Sie bat die überfließende Quelle bes Benie's au faffen und weiterzuleiten, bamit fie ringeum ihren Segen verbreite. Bumal wird es Aufgabe bes Runftpolititers fein, jene franthafte Abartung bes Burgerthums, welche Spiegburgerthum beißt, nicht über bie Runftverbaltniffe eines Staates ober Bolles bisponiren und bominiren gu laffen. "Sie begreifen nicht, daß es Dinge giebt, Die fie nicht begreifen" bat man treffend von biefen sogenannten Philistern gesagt. Die eigentliche Größe Beethoven's ging ben Deutschen erft auf, nachdem ibn bie Englander anerkannt batten; und felbst ein Goethe bat Aehnliches erlebt; "unter folden fortwährenden Umftanden wurde ich gewiß zu Grunde gegangen fein" fagte er von feiner Frantfurter Aovotatenzeit. Bach galt bei feinen Lebzeiten für einen geschickten Birtuofen; Rembrandt wurde von feinen Zeitgenoffen geschätt aber bei weitem nicht nach Berdienft; fein berühmteftes Bild "bie Nachtwache" befriedigte weber bie Befteller noch bas bamalige Cate, ein gleichzeitiger und recht spiegburgerlich gefinnter bollandischer Dichter, verglich Rembrandt mit einer "Gule, die im Finftern hauft"; afthetische Philifter aus spaterer Zeit haben feine Malerei wohl eine Gulenspiegelmalerei genannt; und fie rechtfertigt biefen Ramen im guten Sinne: fie spottet eulenspiegelhafterweise aller bertommlichen Sie tangt ben gelehrten Berren auf ber Rase; und biefe Scablone. haben fich von bem Schred barüber theilweise noch nicht erholt noch beute nennen fie g. B. feinen Raub bes Banbmed eine "Gefchmacklofigfeit"; fo fpricht nur ber — Philister und stellt fich bamit ein Zeugnig feiner eigenen Beistesarmuth aus. Das ist ber humor bavon! humor ift ein hellbuntles Element; und ber Name Gulenspiegel felbft ift hellbuntel; er gesellt ber Eule, die das Dunkel liebt, ben Spiegel, welcher des Bellen bebarf: ber nieberbeutsche Nationalthpus zeigt ben nieberbeutschen Nationaldarafter — fogar in seiner blogen Etitette. Rembrandt gleicht in manchen feiner rabirten Selbstportrats einer Eule mit geftraubtem Befieber; und ber Spiegel feiner Runft ift es, in welchem er biefes Bilb auffangt. Rembrandt'iche Runft ift burchaus antiphiliftres; und vielleicht ift gerade bies ihr bochftes Berdienft; jumal gegenüber ber beutigen beutichen Bilbungeverhaltniffen. Sie ichlagt ihnen ein Schnippchen; fie reicht bie eine hand Eulenspiegel und die andere Shatespeare; und burchmift so ben vollen niederdeutschen Horizont.

Seit Simson hat freilich schon manches Kraftgenie ben Philistern Rathsel zu rathen aufgegeben und manches ist auch seitbem, wie Simson, von ihnen an die Mühle gestellt worden. Ein Rembrandt'sches Bild in der Oresdner Galerie stellt Simson dar, wie er den Philistern Rathsel aufgiedt; merkwürdiger- und prophetischerweise hat der Maler hier den zuhorchenden "Philistern" genau einen Topus verlieben, wie man ihn unter der jetzigen

beutschen Bebeutung bes Worts zu versteben pflegt; und ein anderer nieberländischer Rünftler, Jan Steen, bat es in einem zu Untwerpen befindlichen Bilbe, bem "gefesselten Simson" gleichfalls gethan. Genie und Trivialität, Belbenthum und Bhilisterthum ftanben von jeber in bem gleichen Berbaltnif zu einander. Der Philister ift ber gemeinsame Gegner ber Rrieger wie ber Runftler; für jenen ift ber Lorbeer nur ein Bemufe in ber Suppe; für biefe ift er bas gemeinsame Zeichen ihres hoben und beiligen Berufs. Der Philister bewundert ben Rrieg wie die Runft ungeheuer gern - aus ber Ferne; "wenn hinten weit in ber Türkei bie Bolker aufeinander folagen" ober wenn die Schmerzen eines zu Tobe gemarterten Genie's ihm vorbiographisirt werben, bann ist ihm wohl. Er ift ein Feind alles Desjenigen, was groß und gut ift. Er ift bilbungebumm. Bon einem Bolberlin ift biefe Menschengattung, am Schluß bes Spperion, mit bewunderungswürdiger Scharfe und Richtigkeit gezeichnet worben. Die tiefe Lüge im Wefen bes Philisterthums, daß es das Genie öffentlich verehrt und beimlich bagt. Die friegerische und fünftlerische Entwidelung bes fünftigen Deutschland bedeutet also eine antiphiliftrofe Entwidelung Das Bolt ist nie trivial und ber Bornehme ebenfo wenig: aber ber Spiegbürger ift trivial; er foll baber von jenen beiben Beiftes. mächten in die Mitte genommen und womöglich erdrückt werden. ist eine Hauptaufgabe ber Runstpolitik.

Sie foll bewirken, bag bas Benie an feinen richtigen Plat geftellt wird. "Ich will bafür forgen, daß diefer Fisch in sein Wasser komme" fagte ber Rurfürst von Sachsen einft über Bindelmann; aber boch erft nachbem biefer ihm feinen Glauben batte vertaufen muffen; berartige Opfer wird eine gerechte Runftpolitit nie verlangen; im Gegentheil fie wird ben Menfchen und ben Runftler befto bober icagen, je mehr beibe fic felbst treu bleiben. Die beutsche Gegenwart, welche fraftvollen geistigen Individualitäten fo außerordentlich abgeneigt ift, barf fich Das gefagt Daß man Leffing als Dramaturgen nach Samburg berief. war eine besonders für die damalige Zeit hervorragende tunftpolitische Leiftung; daß man ibn wieder geben bieß, war ein verbangnigvoller tunftpolitischer Fehler. Wie Weber in Dresben lebte und Lorging in Berlin ftarb. ift befannt; früher gab es Benie's und feine Tantiemen; jest ift es umgekehrt. Das ift bezeichnend. Der Staat ober bie Stadt, welche vorhandene geistige Kräfte nicht zu schätzen weiß, begeht eine Art von moralischem Selbstmord; es beißt zwar schon in ber Bibel "bie Bater steinigen Die Bropbeten und Die Entel befrangen beren Graber"; aber follte es immer fo bleiben muffen? Sollte es nicht wenigstens Ausnahmen von ber Regel geben konnen? Satten bie beutigen Deutschen, welche mit Propheten fo wenig gefegnet find, nicht allen Grund, folde Ausnahmen zu ftatuiren?

In ber Natur wie in ber Geschichte beberrichen bie Uebergange Alles. Bortaufer Defters ift schon bie Sache ba, ebe ber Rame ba ift; es gab Politifer,

lange ebe man bas Wort und ben Begriff Bolitit fannte; so haben auch in früheren Zeiten icon einzelne ichopferische Beifter einen mehr ober minder bestimmten Anlauf zu funstpolitischer Thätigkeit genommen; und zwar zunächft, indem sie beiden Geistesrichtungen gleichzeitig aber gesondert dienten. Walther von der Bogelweide hat den Spruch "ein politisch Lied, ein garftig Lieb" glanzend widerlegt; er war kein praktischer Politiker; aber politischer Enthusiasmus von echt beutscher und oberbeutscher Art erfüllte ibn. Später vereinigte ein Rubens Runft und Politit in seiner Berson; er war in letterer sogar gang praktisch und offiziell thätig; er bewies fo feinen echt beutschen und nieberbeutschen Weltverstanb. und räumlich zwischen beiben ftebend bat ein britter beutscher Rünftler, in tleinem Rreife, bas Bleiche geleiftet; Lutas Rranach war Bürgermeifter und ein febr tuchtiger Burgermeifter von Bittenberg; bag feine politischfünstlerische Doppelgestalt gerade an dem Angelpunkt der neueren deutschen Beistesentwickelung steht, barf als ein gutes Borzeichen begrüßt werben. Die Griechen kannten solche zugleich nach innen und nach außen gewandte Naturen nicht; Sopholles war ein schlechter Stratege und Berikes ungludlich in ber außern Politit; es liegt in bem thatigen und ruftigen Wefen bes beutschen Boltsthums, beiben Anforderungen zugleich gerecht Auch bier möchte man glauben, daß die Menschheit, welche im Griechenthum Jungling war, im Deutschthum Mann geworben fei. Luther war ein Religions- und also ein Kunstpolitiker. Gin tiefer Zug im beutschen Bolfscharafter, ber beffen beften Bertretern eigen ift, tommt gang besonders jenen erzieherischen Absichten entgegen; Lessing bat etwas Staatsmännisches in seinem Wesen; er ist Oppositions- und Streitpolititer; und über Schiller bat ein Goethe geradezu geurtheilt "im Staatsrath wie am Theetisch wurde er gleich groß gewesen sein". Obwohl bie Deutschen im Lauf ber Geschichte sich oft als politische Konfusionsrathe gezeigt haben, ift boch andererseits in ihrem "verständigen" Wefen eine starke politische Aber enthalten; und fie theilen biese Doppeleigenschaft wiederum mit ben - Franzosen; "gesunder Menschenverstand ift etwas Französisches" sagt ein Sprichwort jenseits ber Bogesen; es gilt bort, wiewohl oft und gerade jest bementirt. Wenn und indem die Deutschen sich politisch konsolidiren, werben sie sich auch kunstwolitisch konsolidiren: ein zielbewußtes Zusammenfassen folder Beftrebungen tann viel erreichen. Die Runftpolitik ist eine Art von böberer Bartnerkunft; Goethe selbst war ein solcher Runftpolitiker und Runftgartner; er und Schiller konnten nur barum echte Kunstpolitik treiben, weil sie echte Künstler waren. Wie ihre gemeinsame Thätigkeit eine nationale sittliche aristokratische beutsche war, so wird auch ber künftige Runstpolitiker auf die gleichen Gigenschaften sein bauptfächliches Augenmert richten muffen.

Runftoralet. Das Schickfal ber beutschen Nation ruht auf ber Spitze bes Degens; und wenn man sagen kann, daß bieser Degen "bas beutsche Heer" heißt,

jo barf ale bie eigentliche Spite besselben ber "große Generalftab" gelten: von ibm bangt am letten Ende bas Schicffal Deutschlands ab. Und mas für ben Krieg, gilt auch für die Runft. Die Runftpolitik wird zuweilen ein Runftfrieg fein muffen; ber Arieg aber ift ftets eine angewandte Bolitit wie die Politik stets ein theoretischer Krieg. Darum bedarf es hier eines leitenden Generalstabes von Runftvolititern; von ibm bangt ichlieklich bas geistige Schicffal bes beutschen Bolfes ab. Un fich braucht er aber nicht gerade von friegerifcher Natur ju fein. Den Deutschen fehlt es bisher an einem bochften Sprechorgan ber Boltsfeele; Die Briechen befagen ein foldes in bem Orafel von Delphi; oraculum beißt wortlich Sprechstätte: alfo gewiffermagen Mundftud eines gangen Bolts. Jene Beborbe beftand nicht aus Betrügern, wie man wohl angenommen bat, sonbern aus verständigen Mannern, welche mit dem innern und außern Bolfeleben ber Griechen die innigste Fühlung hatten; sie gelangten baburch zu klarer Einsicht in bas Wefen wie die jeweiligen Bedürfniffe eben biefes Boltslebens; fie riethen bem Themistotles ju ben "bolgernen Mauern" und erflarten Sofrates für "ben weisesten aller Griechen". Das waren tiefe politifche und tunftpolitische Urtheile. Die außerliche religiöse Fassung berfelben erscheint als nebenfächlich; man stellte fie unter bie Obbut ber verkörperten jugendlichen griechischen Boltsfeele, des Apollo selbst man rechnete mit bem Autoritätsbedurfnig ber Menge. Jedes Bolt wie jedes Lebewesen schafft sich die Organe, die es braucht; der individuell und zentrifugal angelegte griechische Boltscharafter schuf fich in jener Drakelstätte, in ben Spielen zu Olympia u. f. w. einigende Zentren; ber individuell und zentrifugal angelegte beutsche Bolfecarafter braucht fie nicht minder nothwendig. Wo sie nicht sind, muß man sie schaffen; ben veränderten geschichtlichen Zeit- wie Raumverhaltniffen entsprechend fann es fich bei ben Deutschen nicht um eine religiöse Institution ober ben Schein einer folden handeln; es follte vielmehr einen hoben Rath in geistigen Dingen Deutschlands geben wie er in Beimar, ber zeitweiligen tunftpolitischen Sauptstadt Deutschlands, icon einmal bestanden bat. Die Männer, welche ibm angehören, werden fich ben trivialen geiftigen Tagesftrömungen möglichft fern und ben tieferen geiftigen Bolfeströmungen möglichft nabe zu halten haben. Luther und Melanchthon, Schiller und Goethe waren folche Manner; ja insofern eine Zweiheit schon eine Mehrheit und eine zwechewußte Thatigfeit auch außerlich eine organische zu nennen ift. haben biefe zwei Paare von Mannern bereits ein folches oberftes Sprech. organ bes beutschen Bolles ju ihrer Zeit gebilbet. Bas einmal ba mar, fann wieder tommen; im Bolfsleben muß es fogar, bem Entwickelungs. prozeß beffelben gemäß, in aufsteigender oder absteigender Linie wiedertommen: ba fich Deutschland noch in aufsteigenber Linie ber Entwidelung befindet, fo muffen auch Gemeinschaften wie jene oben ermähnten und vielleicht gegen früher in verstärktem Mage wiederkehren. Sie find als

synthetische Fattoren bes Boltslebens zu bezeichnen; und beren bedürfen die Deutschen jest mehr als je; dieselben werden besto eber erscheinen je entschiedener und bewußter man fie anstrebt. Diefe Ginheit Deutschlands bleibt noch zu erringen! Bisherige Anläufe zu berfelben find burch ein verbangnifvolles Beschick unterbrochen worben; Luther verftand sich mit bem Griechenthum nicht; Goethe blieb aus bem Rranze jungerer Benoffen, bie ibn batten umgeben konnen und follen: Schiller Bolberlin Movalis Aleist einsam zurud. Der haß bes Letteren gegen ben berrichenben Dichterfürsten ware nicht geblieben; auch Schiller fagte einmal über Boetbe "ich baffe biefen Menfchen" und liebte ibn bennoch fpater. Der Reife ift Dem Reifen gewogen. 3mmerbin haben Goethe und Schiller in ihren "Xenien", als oberfte Orakelbeborbe, hunderte von Spruchen über bas bamalige und bamit auch über bas jetige beutsche Beiftesleben abgegeben. Es waren zugleich friegerische Brandpfeile, welche fich gegen nichtige ober falfche Runft- wie Bilbungsanschauungen richteten. Rurg ein folches Runftoratel ftellt auf geiftigem Bebiet eine "Berrichaft ber Beften", mithin eine Aristofratie im eigentlichen Sinne bes Worts bar.

Diese Wege gilt es weiter zu wandeln; aber freilich sind es Prophetenwege; nicht die Dreiwege wo sich die Auguren treffen. ift von trivium abgeleitet; wo es Bilbungstrivialität giebt, ba giebt es auch Bildungsauguren. Es wird bei jenem Bropbetenthum mehr auf Charafter als auf Beift, mehr auf Urtheil als auf Renntniffe, mehr auf Thaten als auf Worte ankommen. Der Runftpolitiker foll in gewiffem Sinne Bropbet fein; Enthusiasmus, ben man gegenwärtig in politischen Dingen fo gern citirt und in geiftigen Dingen so ungern sieht, barf ibm nicht Die Realisten von heute freilich verbammen biefen Beistesfaktor: um fo mehr foll ber Deutsche an ihm festhalten; gegen bie Schablone vertheibige er bie Individualität; gegen ben unsittlichen Massenmenschen erhebe fich ber sittliche Einzelmensch! Den letteren vorzüglich bat ber Runftpolititer zu stüten. Will bas Bolt einmal Autoritäten baben, fo verweise er es auf gute und edle Autoritäten; auf die nationalen Selben, welche feine Erzieher fein follen; auf Adill, nicht auf Therfites. griechischen Orakel bienten ber griechischen Religion; Die betreffenden beutichen Bestrebungen können nur ber beutschen Ibealität bienen. 3m Gegenfat zu ber auf Mibstit fußenben und baber bie Dunkelheit liebenben griechischen batte bie beutsche Spruchbeborbe - welche ben Boltsanschauungen parallel aber ihnen vorauseilend urtheilen foll — in ihren Mitteln Zielen wie Aeugerungen fich einer unbedingten und fast mathematischen Rlarbeit zu befleißigen. Luther fprach flar und empfand Manches nur buntel, weil er fich zu einer gang freien Bilbung noch nicht burchgerungen batte; Goethe empfand Bieles flar aber fprach es tropbem nur buntel b. h. andeutend und zurudhaltend aus, weil er ben Rampf mit ber Augenwelt mieb. . Bo ich nicht loben tann, ba foweige ich" fagte er felbft. Der fünftige Runftpolitiker wird Beiben zu folgen haben, indem er klar benkt und offen spricht — gegen bas Schlechte und für bas Gute. Auch er sieht in der Mitte zwischen Krieg und Kunst; er soll bas Wahre versechten und bas Schöne preisen.

Ein festes Zusammenhalten ber Gutgefinnten und ein freiwilliges Die beutiden Unterordnen bes Rleineren unter ben Größeren, wovon Melanchthon und Schiller ein fo icones Beispiel gaben, ift babei unerläflich. und Runftorganisation fann auch bier nur eine aristofratische b. b. lebendig und gesehmäßig in sich abgestufte fein. Die etwaige außere Form berfelben wird fich erft funftig bestimmen laffen; fie bangt von Beit und Umftanben und Menfchen ab; am leichteften wird fie fich unter bem Soute ber einzelnen beutschen Fürsten, also bes bochften beutschen Abels entwickeln. Bas biefe an politischen Rechten verloren haben, konnten fie an tunftpolitischen Rechten wiedergewinnen. Wie bie beutschen Schlöffer und Fürstenfige in ber Regel von ihren Parts umgeben find, beren fcwellende grune Bracht jene erft gur rechten architektonischen Birtung tommen lägt; fo follte ber einzelne beutsche Fürft sich mit einem geiftig und fünftlerisch angeregten, bem beutiden Boben entstammenben Gefellicaftetreis umgeben - um feines Berufes auch nach außen impofant zu walten. Er wird baburch ben Gebanken bes Fürstenthums stärken, mas jest so nothwendia ifr: benn einen Fürften, ber feine Fürftenpflicht nur mechanisch abfolvirt, wird bas Bolt wenig achten; einen folden, ber fie organ ifc burd. führt, wird es verebren. Jagd Sport und Barade genügen biezu nicht. Die neue Bflicht, welche bas neue beutsche Reich seinen Ginzelfürsten auferlegt, beißt: Bflege und Stärtung bes beutschen Boltsthums nach ber individuellen perfonlichen lotalen Seite bin. Rurz, fie follen die leitenden Sozialaristotraten sein. Aber freilich gebort bazu, bag fie sich nicht burch Tagestunft und Tagestritit beirren laffen; daß fie, wie Rarl August von Weimar und Ludwig II von Baiern, ihren eigenen fünftlerischen wie menfchlichen Neigungen folgen; daß sie das Neue erkennen fordern vertbeidigen. Dier giebt es eine Souveranetat zu holen! Werben bie beutschen Fürsten fich biese ihre geistige Souveranetat tapfer mahren, so sind sie bie geborenen Profuratoren bes beutschen "Runftorakels", bas tommen foll und Ueber ben örtlichen Sit beffelben läßt fich im Boraus nichts fagen; am mahricheinlichsten wird er, je nach ben geschichtlichen Berbaltniffen, auf langere ober furzere Zeit wechseln; unbedingt ficher ift es nur baf bas tunftpolitische Bentrum Deutschlands nie mit feinem politischen Bentrum Berlin gufammenfallen barf: benn jenes bat bas nothwendiae Begengewicht gegen biefes zu bilden. Rembrandt, ber bisher entschiedenfte Bertreter bes beutschen Individualismus, ift die beste Bythia für ein So buntel feine Bilder augerlich fo bell find fie innerlich : auch sie gleichen Lutubrationen; und Dem der fie auszulegen weiß, perfünben fie bas Befte.

Digitized by Google

Deutide

Ueber die allgemeine fünstlerische Richtung und Entwicklung einer Aunftpolitik. Nation läßt sich irgendwie Neues nicht bestimmen; sie ist ein für allemal gegeben; aber wenn Künstler und Bublifum wiffen, auf welche Sauptpuntte es bei dieser Entwickelung ankommt, so wird sich dieselbe leichter und rascher vollziehen als es ohnebem ber Fall gewesen ware - im Ganzen wie im Ginzelnen. Runftwolitit ift auch für ben Rünftler felbst von bober Wichtigkeit: eigentlich ist ibm nichts nothwendiger als Bolitik: gegenüber ben mannigfacen außeren wie inneren Ginfluffen, welche feine fünftlerifde Selbstftanbigfeit und bamit feine tunftlerifche Ehrlichfeit bebroben. zwischen ber boppelten Schutwand eigener und frember Runfipolitit tann sich die zarte Sinnpflanze, welche Individualität heißt, dauernd und fruchttragend behaupten. Je planmäßiger, auf Grund ber gegebenen Berbaltniffe und vorhandenen geiftigen Fattoren, eine beutiche Runftpolitit betrieben wird besto bessere Erfolge wird sie aufzuweisen haben. Professoren und Musealbeamte tonnen in ber Regel biefür wenig thun; benn sie bliden mehr rudwärts als vorwärts; fie felbst find überwiegend bie Opfer einer falfchen Bilbung und konnen barum nicht Priefter einer neuen Bilbung fein. Gine Bilbung fann nicht gelehrt werben, fie muß gelebt Erziehung und Unterricht find zweierlei; bas beutsche Boll ift schon viel zu viel unterrichtet; es will erzogen sein. Die rationelle Bewirthschaftung bes geiftigen Gefammtkapitals einer Nation ift für biefe felbit von lebenenticheibenber Bebeutung.

> Wird fie volltommen durchgeführt, so tann die Schaffung neuer geiftiger Werthe, also bas eigentliche innere Leben bieser Nation febr gesteigert werben; bas Zeitalter einer geregelten und folgerichtig gebandhabten Runftpolitit burfte fich, gegen frubere Zeiten gehalten, mit ber Zeit vor und nach ber Ginführung eines geregelten Aderbaus vergleichen laffen. fonft nur zehnfältig, wurde bann bunbertfältig tragen; Bobenfultur und Beistestultur zeigen sich abermals als verwandt; man tann bas Benie nicht guchten aber man tann es ziehen. Die gegenwärtige Generation bat lange mit bem Bauernthum tolettirt; fie follte einmal anfangen, es ernftlich zu lieben. Liebe ift fruchtbar, Rotetterie unfruchtbar. und der Künstler produziren, der Kaufmann und der Gelehrte vertreiben; Schäpe bes Sanbels wie bes Wiffens werben burchweg bober gefcatt als folde bes Bobens ober ber Phantafie; innerlich steben bie letteren bem menschlichen Bergen und bamit bem Menschenthum überhaupt näher als bie ersteren. Den Kunstpolitiker führt sein Weg vom Bauern zum Künstler; ber Rünftler, welcher aus bem Bauern b. h. bem unverfälschten Bolksthum bervorgeben sowie seinerseits wieder ben Menschen b. h. bas unverfälschte Einzelindividuum hervorbringen foll, ift das eigentliche Objekt feiner Thatigkeit. Bei einer bedachten Ausnutzung der vorhandenen geistigen Bolkskräfte wird es fich vermeiben laffen, bag 3. B. ein beutscher Dichter gerabe bann physisch aufgezehrt ift, wenn seine geistigen Kräfte zu reifen beginnen:

fo erging es Schiller, ber über feinem Demetrius binwegftarb. Diefer Dichter, ber fich nur langfam und theilweise zu jener "Unverfälschtbeit" burchbrang, bat in bem erwähnten Werfen politische und zugleich tunftpolitische Babrheiten von erstem Range ausgesprochen; Gabe wie "man muß bie Stimmen wägen und nicht gablen" und "was ift die Mehrheit? Unfinn ift bie Mehrheit" find echt beutsch empfunden. Sie formuliren und lofen bas größte Broblem ber mobernen Zeit; freilich in einer Art; für welche biefe Zeit felbft noch nicht gang reif ift; es find erziehenbe Bahrheiten. Böchfte politische Beisheit, getränkt mit ben tiefften Empfindungen ber Bolksfeele, turz eine im Feuer nationaler Leibenschaft rothglübend gemachte Bernunft ift bas Ziel ber echten Kunstpolitik. Früher war man kosmopolitisch, jest follte man kunftpolitisch fein; eben biese Runstpolitik könnte bas ideale Gegengewicht gegen die oft so trivialen Interessen der jeweiligen Tagespolitik bilben. Diese Ibealität braucht nicht garter ober zimperlicher Natur zu sein. "Man muß mit ben Deutschen ungemein berb reben, wenn man von ihnen verstanden sein will" bat felbst ber feinfinnige Schiller gesagt; Luther und Bismard haben banach gehandelt; auch ber Runftpolititer barf fich vor berbem Bugreifen nicht icheuen. Die nachte Schonbeit bat in der Kunft und das nadte Interesse in der Bolitit das lette Bort; die reine Sachlichkeit, welche sich so auf jedem einzelnen dieser beiben Gebiete bethätigt, berricht auch innerhalb ihrer wechselseitigen Kombination, ber Runftpolitit: diefe erstrebt die nacte Bahrheit. Der Mensch ist von Natur nackt und das Nackte ist in mancher Beziehung das Menschliche; immer aber ist und bleibt es das Sachliche. Das politische Deutschland ift eigentlich von Breugen erft zur Ginheit genöthigt worden; ber raube Freier bat die garte Daib bezwungen; fo bedarf auch das deutsche Beiftesleben gelegentlich einer feften und barten Band, Die es leitet. Luther hatte fie und Bismard hat fie. Runft ift beutsch und Politit ift preugisch; Runftpolitit ift beutschpreußisch; fie fteht bemnach im brennenbften Zeichen Bismard, ber bie Bolitit für eine Runft erklärte, bat bamit bie große Runftperiode ber Deutschen eingeleitet; wie er die moderne politische Beriode ber Deutschen, welche mit ber Reformationszeit begann, abfcließt; er steht zugleich an ber Schwelle einer alten und neuen Zeit. Die märkischen Rieferniconungen seben am besten aus, wenn die blutrothe Abendsonne durch sie hindurchscheint; vielleicht wird die deutschpreußische Politit fich am besten ausnehmen, wenn sie von ber golbenen Morgensonne einer beginnenben Runftzeit beleuchtet wirb. Runftpolitit ift Beiftespolitit.

Der Rünftler muß pringipiell ftets volltommen neu fein, aber eben als Träger dieses neuen Prinzips möglichst viel von alten fünstlerischen geutsche Errungenschaften in fich aufnehmen; ber Politifer muß pringipiell ftete vollkommen alt b. b. im rechten Sinne konservativ fein, aber eben als Bertreter biefes alten Bringips möglichft viel von neuen politischen Errungenschaften in sich aufnehmen. Der Runftpolitiker bat diese doppelte Doppel-

eigenschaft in sich zu vereinigen; seine Aufgabe ift im Grunde reicher aber auch schwieriger als bie jener beiben Anberen. Daburch bag ber bisber größte beutsche Runftler: Shatespeare und ber bisher größte beutsche Bolititer: Bismard bem nieberbeutschen Stamme angehören, icheint berfelbe für eine Bereinigung ber genannten beiben Eigenschaften, eben in ber Runftvolitit prabeftinirt au fein. Der Rieberbeutsche ift ein Mann ber "gegebenen Größen", er konservirt gern; aber er ist zugleich auch ein Mann bes "Rechnens", er tombinirt gern; beibe biefe Reigungen tragen ibn, wie ein mächtiges Flügelpaar, einer großen Zufunft entgegen. Polititer und ber größte Lyriter ber nieberbeutschen Bergangenheit, Cromwell wie Burns, waren im buchftablichen Wortsinne Bauern; Rembrandt vereint in sich ben rauben Scharfblid bes Ginen mit ter volksthumlichen Rartheit bes Anbern; feinen Spuren bat baber ber Aunstpolitifer zu folgen. Ein Begriff wie beispielsweise "Mustulartheologie" tonnte nur in bem nieberbeutschen England entsteben; und bie Runftpolitit verlnüpft in abnlicher wiewohl tieferer Beise zwei scheinbar entgegengesette Bole bes menschlichen Dafeins; es find synthetische Begriffe. Bezeichnend ift, bag bas erfte perfonliche Busammentreffen und gegenseitige Berfteben zwischen bem Bellenen Goethe und bem Deutschen Rarl August - also ber früheste Keim des goldenen Zeitalters der neueren deutschen Literatur — sich an eine Unterredung Beiber über die praktischen Reformvorschläge bes verftändig volksthümlich niederdeutsch denkenden Julius Möser knüpfte! Runst und Politit, beibe im weiteren Sinne genommen, begegneten sich bier auf nieberbeutschem Beistesboden. Advocatus patriae war nicht etwa ein poetischer und fiktiver sondern ber politische und offizielle Titel, welchen Möser seinerzeit als Bertreter ber Landschaft Osnabrud führte; er bieß es und war es; gerade bie fo real fühlenden und aller Pofe abgeneigten Niederbeutschen haben durch die bloße Schöpfung eines solchen Titels bewiesen, wie nabe echte Brofa und echte Boefie einander fteben. Beide follen im Runftpolitifer ausammentreffen; er foll advocatus patriae fein.

Wie nahe sich selbst die entgegengesetztenen Vertreter bes niederdeutschen Charalters stehen, zeigt die völlig verblüffende Aehnlichleit gewisser Lenbach'scher Stizzen des Bismarckopfes mit einigen Rembrandt'schen Selbstporträts; so mit einem in London befindlichen; und anderen unter den Radirungen des Meisters. Die beiden Pole des niederdeutschen Besens, Runst und Politit, sind hier sichtbarlich durch die Achse der äußeren typischen persönlichen Erscheinung verbunden; die Natur liebt es zuweilen, mit offenen Karten zu spielen; und wer ihr dabei zusieht, kann viel lernen.

Aber noch eine weitere Charaktereigenthumlichkeit befähigt ben Rieberbeutschen vorzugsweise zum Kunstpolitiker: daß er nämlich ein Rieberbeutscher nicht nur bem Ramen sondern auch der Sache nach ist; daß seine geistige Thätigkeit vom Niedern zum Hohen, von Unten nach Oben geht — nicht umgekehrt, wie sie mit gleichen kunstpolitischen Zielen aber

auf gerade entgegengesetztem Wege z. B. ber Oberbeutsche Schiller in feinen "Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen" entwidelte. Er bat bie Forderung aufgestellt; der niederdeutsche Runftpolitiker muß bie Erfüllung bringen. Je bequemer natürlicher simpler irgend ein Bolf in feinen Befinnungen wie feinem Auftreten ift, eine besto weitere geschichtliche Arena eröffnet fich ihm. Kleine Buge bedeuten bier oft viel. Gin unbefannter nieberbeutscher Unfiebler in Nordamerita, ju Unfang biefes Jahrhunderts, jog breißig Jahre lang als Bionier europäischer Rultur langfam westwärts; ba es bort bamals noch an Obstbäumen fehlte so führte er stets einen Sad mit Apfelfernen bei fich, beffen Inhalt er überall ausfaete; man nannte ihn John Appleseed. Seine stille selbstlose und dabei boch so nutliche und finnvolle Thatigfeit mar eine urniederdeutsche; benn es ift bie Art dieses gesegneten Stammes, überall wohin er tommt, unmerklich die Saaten eines reichen organischen Lebens auszustreuen. Auf funstpolitischem Gebiet tann und foll er bas Gleiche thun. Als vor einigen Jahren zwei Männer in einem offenen Segelboot namens Homeward bound - bas fie felbst gebaut und für bas fie jebes Brett felbst gefägt und jeben Nagel felbst geschmiedet hatten - vom Rap ber guten hoffnung nach Norwegen fuhren; ba tonnte man feben, was nieberbeutsche Umficht und Babigfeit vermag; bem Bolfestamm, ber folde Manner bervorbringt, fann Alles gelingen. Ginem Bitinger, ber in feinem Boot ausfährt, mag wohl auch eine Rrone gufallen. Es ift bie Eigenthumlichkeit bes Nieberbeutschen, von einem festen und gegebenen Bentrum gleichmäßig in die Unendlichfeit binausauftrablen; biefes Lebenspringip bethätigt er gerabe fo gut in ber täglichen Brazis wie auf politischem und geiftigem Gebiet und nicht am wenigsten in der Runft. Er erreicht fo das Ebelfte. Zuweilen scheint es bei Rembrandt, daß ber Beift Gottes aus bem Roth aufsteige; aber es ift nicht Roth fonbern niederbeutiche Erbe, aus ber er auffteigt.

Dem innerlich Bornehmen eignet besonders jene scheinbare Unschein- unicheinbarbarfeit, welche für Rembrandt so charafteristisch ift; jenes rubige und gurudbaltenbe außere Auftreten, welches ber Frangofe mit einem im Deutschen nicht wiederzugebenden Ausbruck als s'effacer bezeichnet; und welches z. B. ber niederbeutsche Bolitifer Bennigsen gang besonders befigt. Es ift bie Sabe, fich ben Dingen, nicht die Dinge fich unterzuordnen. Der Nieberbeutsche bat biefe Eigenschaft in fo bobem Grabe, bag man ibn bisber fowohl kunftlerisch wie politisch, als eigenen nationalen Thpus, eigentlich gar nicht gewahr geworben ift; ja daß er fich felbst in biefer hinficht nicht gewahr geworben ift. Aber Unicheinbarteit ift nicht Farblofigfeit und bas Schlichte ist nicht das Schlechte; der Flintstein ist zwar ein sehr gewöhnlicher Stein, tropbem findet man zuweilen Rubine in ibm. Wie Diejenige Frau Die befte ift, von der man am wenigsten spricht, so ist auch derjenige Politiker ber befte, ber seine Berfonlichkeit als folche am wenigsten in ben Borbergrund brängt; ber nicht niedere sondern böbere versönliche Bolitik treibt; ber

obne Gitelteit und Eigennut bandelt. Nieberbeutiche Staatsmanner find vorwiegend so verfahren; fie bauften nicht Gelb auf wie Richelieu ober Mazarin; fie strebten nicht nach perfönlicher Macht wie Napolcon und Gambetta; fie bienten gern bem gemeinen Wohl. Wilhelm I von Oranien, ber Stammvater alles gefunden politischen Lebens ber Begenwart, befaß biefe gludliche Unscheinbarteit ber Berson wie bes außeren Auftretens; und er verdankt ihr einen nicht geringen Theil feiner Erfolge; benn große Dinge wachsen zwar oft mit garm aber fie werben nie mit garm geboren. Bergleicht man die Mannesgestalt eines Oranien mit der schönen Bose eines Marquis Bosa, so wird man erst inne wie sehr der lettere von der geschichtlichen wie pshoologischen Wahrheit abweicht; und daß Schiller bier in benselben Gehler verfallen ift, ben er an Goethe's Egmont so febr tabelte. Die Natürlichkeit Bismard's und bie Burudhaltung Moltte's, bie Beiceibenbeit Bafbington's wie die Anspruchelofigfeit Franklin's find Buge von der gleichen Art. Gine gewisse Sausbackenheit scheint von echtem Beroismus, ja von echtem Abel ungertrennlich; fie ift im alteften griechischen Beistesleben zu finden und verkundet bort die kunftige Größe; Shakespeare hat sie burch seine Brautwerbungsscene Heinrich V, dieses Juwel einer nieberbeutschen Charatteriftit trefflich beleuchtet. Es ift bies berfelbe Fürft, ben Shakespeare in seinem Beinrich IV als einen liederlichen Beistesaristofraten geschildert bat und ber sonach die beiben Seiten bes nieberbeutschen Charafters: Abel und Bolfsthumlichkeit in sich vereinte. In griechischarchaischen venetianischen wie bollandischen Geschichtsportrats tritt jener Charafterzug gleichmäßig bervor. Ja er ift noch beute anzutreffen. Rruger, ber muthige Prafibent bes Transvaallandes, wurde von einem Reisenben ber ibn besuchen und besichtigen wollte, in holzschuben bor seiner Farm stebend angetroffen; ber Brafibent einer Republit, bas Staatsoberhaupt selbst in Holzschuben; man bebente! Aber ein "Diplomat in Holzschuben" wurde auch Bismard einst von seinen intimen Feinden genannt; der niederbeutsche Politiker bleibt im Salon wie in ber Wildnig berselbe: und ber nieberbeutiche Bolksmann, fei er Bauer Schiffer ober Runftler fteht ibm barin gleich. Auch Rembrandt tonnte man einen "Maler in Solgfouben" nennen. Jene Gigenschaft bes Politikers, ber fich ben Dingen gang bingiebt, ber bie Berbaltniffe beberricht weil er fich von ihnen beberrichen lagt, jene völlige Selbstvergessenheit muß ber Runftpolititer in einem boppelt boben Grabe besiten. Die Runft bat nicht ibm, sondern er bat ihr ju bienen.

Der niederdeutsche Künstler trägt diesen unpersönlichen Zug womdslich noch stärker als der niederdeutsche Staatsmann. Shakespeare hat in seinen Sonetten seinen künstigen hohen Ruhm mit bewußter Sicherheit und ganz wörtlich vorausgesagt; dennoch hat fast kein Dichter so wenig wie er sein Selbst nach außen hervorgekehrt; er wird darin eigentlich nur von Homer übertroffen. Beiden ist es infolgedessen passirt, daß man sogar ihre künstlerische Existenz geleugnet hat; aber wie diese "Homerfrage" noch jet

von bochangesehenen beutschen Gelehrten als eine offene betrachtet wird; fo weiß jeder verständige Laie, daß jene "Shatespearefrage" bochft überfluffig ift. Shatespeare war noch größer, als er felbft fagte und glaubte; wie daffelbe von Homer gilt; und von Chriftus; und von vielen Andern. Es ist bezeichnend für bas Benie, bag es feine eigene Broge wie für ben Routinier, daß er seine eigene Sammerlichfeit nicht ober boch nicht nach beren vollem Umfange erkennt. Beibes ift, wenn auch unfreiwilligerweise, recht schlagend von E. von Hartmann bemonstrirt worden, als er berabsetend über Christus bemerkte: Diefer babe "Die Tragweite seiner eigenen Aussprüche gar nicht gekannt"; als ob ein Mozart die Tragweite seiner eigenen Musik "gekannt" batte; als ob die Nachtigall die Tragweite ihrer Lieber "tennte"! Und boch find biefe wie jene unsterblich; unfterblich ift auch die Blamage berjenigen beschränkten Röpfe, welche fich erkuhnen, bas echte Genie abichätig begutachten zu wollen. Sie geboren zum Deerbann Nicolai's! Gine folche Bbilosophie fann Niemanden troften; auch in ihren befferen Theilen ift fie nicht gesehen sondern gebacht; alles Denken aber ift immer trivial gegenüber bem Seben. Der Mann fühlt fich und foll fich felbit fühlen; aber über fich zu benten, ift ibm weber nothwendig noch nütlich; "ich habe nie über bas Denten gedacht" rühmt Goethe von fic. Andererseits giebt gerade er in allen seinen Werken nur fich und seine Erlebnisse. Dieses kunftlerische "Erkenne bich felbst" ift besser als Die rein verstandesmäßige und so oft migverstandene Forderung bes Sofrates. Auch Rembrandt hat jenes befolgt. Rein Maler hat so zahlreiche Selbstportrats binterlaffen wie er; und einem flüchtigen Beobachter tonnte dies wohl als Gelbstgefälligkeit erscheinen; aber in Babrbeit beweist er gerade baburch seine vollkommene Unparteilichkeit Saclichkeit und — Unscheinbarkeit. Er fagt gerade beraus, was er meint, wie ein Rind; er greift zu dem Nächsten, wie ein Kind; er hat teine Nebengebanten, wie auch ein Rind fie nicht bat. Die "Ginheit in ber Mannigfaltigkeit", welche aller Kunft und die Fähigkeit, simple Motive ins Unendliche au variiren, welche bem niederdeutschen Charafter ju Grunde liegt, bethätigen fich bier auf's Schönfte. Rembrandt ftubirt fich felbft wie Montaigne; er gleicht Diesem in ber äußeren Zerflossenheit wie in ber inneren Geschloffenheit seiner Darftellungen; eine grandiose Nonchalance erfüllt beibe; fie find echte geistige Grandseigneurs. Es ift befannt, bag auch Shakespeare zu Montaigne in einer gemissen Beziehung ftanb; bie Effahs bes Letteren find bas einzige Buch, von bem man ficher weiß baß es in bem perfonlichen Befitz bes Ersteren war; Die Beziehungen Rembrandt's zu Spinoza endlich find icon oben ermähnt worden. Dichterpaar Shafespeare - Rembrandt steht bemnach bas Denterpaar Montaigne-Spinoza gegenüber; jenes von intuitiv-niederdeutscher, biefes - in Spinoza ganz und in Montaigne wenigstes mutterlicherseits von spekulativ-judischer Abstammung. Rembrandt und Montaigne betonen Rembrandt als Erzieber. 18

ihr 3ch; Shakespeare und Spinoza lassen es verschwinden; mag aber die schöpferische Geisteskraft den Weg vom Allgemeinen zum Besonderen oder den umgekehrten einschlagen, sie giebt und kann nichts Anderes geben als sich selbst. Das Beispiel der genannten, sich in ihrer geistigen Tendenz paarweis überkreuzenden, dichterisch-denkerischen Bierfürsten der Rachrenaissance bestätigt dies auss Neue; und Christus zeigt in noch höherem Maße jene Eigenschaft: sein Ich zu betonen, indem man anf dasselbe verzichtet und es schließlich sogar vernichtet. "Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen".

Bemiffen niederbeutschen Rünftlern ift ce, ohne ihr Buthun, ebenfo ergangen. Rarftens und Bruggemann blieben lange unbeachtet; Die Bilbwerke Eisenhoit's und die Gedichte des Johannes Sekundus sind noch heute faum befannt; Schlüter wurde erft in biefem Jahrhundert nach feinem rollen Werthe gewürdigt. Und boch bat er, der bisher größte deutsche Bildhauer, burch seine plastischen Werte mehr für bie beutsche bilbenbe Runft geleiftet als Leffing burch feine fammtlichen Rritiken; benn mas bebeuten feine Unterscheidungen gegen icopferische Empfindung? Gehr wenig, nach Leffing's eigener Meinung. Auch einen Liscow mußte man erft wieder entbeden; er bezahlte zu feiner Zeit feine volkserzieherifden Absichten mit bem Leben. Der martige Runftlerkopf eines Rethel wird über moberne Schattengrößen vergeffen. Bemertenswerth ift es babei, daß gewisse feine vornehme und nach außen zurüchaltende niederdeutsche Beifter wie Johannes Sekundus und Sturz und felbst witig volksthumliche wie Frit Reuter sich gleichzeitig mit Politik Literatur und bilbenber Runft ausübend beschäftigt haben; große Sauptströmungen bes Boltscharatters wiederholen fich eben in fleinem Magftabe in einzelnen Berfonlichfeiten; biefe bewähren bem prattifchen Leben gegenüber, was Spinoza Repler Ropernitus bem Beltleben gegenüber bemährten: einen mufifchen Beifte-Der Niederbeutsche zeigt mithin gang besonders beutlich einerseits bas Beburfnig und anderseits bie Befähigung zur Qunstpolitik.

Mann unb Maffe. Aus den schon erwähnten Verhältnissen ergiebt sich auch, welches das nächste Ziel derselben sein muß. Der Bolksdichter Chaucer und der Abelsdichter Shakespeare, der hösische Reinecke und der derbe Eulenspiegel stehen sich als die zwei ergänzenden Seiten niederdeutschen Lebens und Dichtens, Singens und Sagens gegenüber. Bei Chaucer tritt der Bornehme, bei Shakespeare der Bolksmann nur ausnahmsweise und künstlerisch untergeordnet auf. Jede dieser beiden Strömungen bedingt die andere; die erste ist mehr in der Hütte, die zweite mehr im Palaste zu treffen; eigentlich sowohl wie uneigentlich genommen. In gleicher Weise und mit gleichem Rangunterschiede steht der produzirende Künstler selbst seinem Bolke gegenüber. Zu den einzelnen so hoch entwickelten Individualitäten, wie Shakespeare und Rembrandt, bildet der sonst so start ausgebildete Massensiet und Massentrieb der Niederdeutschen einen frappanten und — natürlichen Gegensat; sie gleichen

barin ben ungahlbaren Grashalmen ihrer eigenen beimatblichen Marichweiben, aus benen gelegentlich eine Spazinthe auftaucht; ober bem unenblichen Schwarm ber Baringe, biefes speziell nieberbeutschen Fifches, ben ein "Baringetonig" zu begleiten pflegt. Die tieferen Charaftereigenschaften bes Stammes verbichten fich jeweilig zu einem bochbegabten Individuum, bas nicht minder überraschend wirkt als eine Blume von feltenem Duft ober ein phosphoreszirendes Tieffeewunder. Man konnte auch fagen: ber Mann ragt aus ber Maffe, wie eine nieberbeutsche Giche über ein nieberbeutsches Rleefeld; und es ift ein eigener Bug ber Geschichte, bag ber bisber größte nieberbeutsche Mann und Staatsmann, Bismard eben biefes volksthum= liche Doppelbild in seinem Wappen führt: brei Aleeblätter in brei Gichenblättern! Der Rieberbeutsche ift gewöhnlich; und seine leitenben Beifter find gang ungewöhnlich gewöhnlich. Dichtgebrängte Maffen eines gleichen geistigen Materials zeigen gern bie Neigung, sich an einem bestimmten Bunft in ihr Gegentheil zu entladen: fo entsprang ber uneigennutige und mittheilende Chriftus bem egoistischen und extlusiven Jubenvolke; fo ber phantafiereiche und gefühlvolle Shatespeare ben prattifchen und politischen Englandern; fo ber bewegliche und vibrirende Beift Rembrandt's bem phlegmatischen und ftetigen Hollanderthum; so ber klarfte aller Politiker, Bismard, ben bisher untlarften Polititern, ben Deutschen; fo noch in neuefter Zeit ber bizarre Bodlin ben nüchternen Schweigern. Die Begriffe ber "Masse" und bes "Mannes", ber großen Menge wie ber einzelnen Berfonlichkeit seten sich wechselseitig in einander um; der große Menfch findet fich in Allen wieber; und Alle finden fich in ihm wieder. "Mon dieu, ayes pitié de moi; mon dieu, ayes pitié de ce pauvre peuple" rief ber sterbende Oranien aus und erinnert durch diesen Doppelblick nach oben wie nach unten, auf fich wie auf fein Bolt an ein weit größeres Beispiel aufopfernber Menschenliebe. Zwischen Gott und bem Bolt steht — ber Mann. Mann und Masse verhalten sich zu einander wie das männliche und weibliche Brinzip innerhalb der gesammten Welt: jenes wird aus biefem geboren; und befruchtet es bann feinerseits wieder. Wie Christus die vollkommenste sittliche so stellt Shakespeare die vollfommenste geistige Uneigennütigkeit bar; er sagt eigentlich nur, was er überfommen bat; fei es aus ber Ratur ober aus ber Beschichte. Er ist nicht Berfon; er ift ein Organ; er fpricht als Bolt. Und diefe leuchtenben Buntte fteigen gang unvermittelt aus ber buntlen Maffe auf; Jefus war ein Zimmermann - Marc. 6, 3 - und auch Shalespeare entstammte fleinburgerlichen Rreifen. Es find Afforde, die aus ber Tiefe klingen.

So war es in der Vergangenheit, so wird es in der Zukunft sein. Die erwähnte besondere künstlerische Abstufung spiegelt nur eine andere allgemeine geistige Abstufung im menschlichen Dasein wider: nämlich die zwischen Katur und Genie. Das letztere hat für die gesammte nachechristliche Zeit in dem niederdeutschen Shakespeare seinen hervorragenoften

Bertreter gefunden; die erstere ist in dem überwiegend naturwissenschaftlichen Rug bes geistigen Lebens ber Wegenwart zu zeitweise berrschender Geltung gefommen; und eben biefer Strömung entspricht bie bisberige Proflamirung bes bemofratischen ober Massenpringips in ber politischen Jegt-Abel und Bolt, Genie und Natur, Mann und Maffe geboren gu-Es ist ein altes und oft, zulett noch burch ben Wechsel ber politischen Gefinnung ber Deutschen mabrend ber letten fünfzig Jahre. beftätigtes geschichtliches Befet: bag auf die Demofratie ftets ber Cafar folgt; fo forbert auch die bemofratisch-naturwissenschaftliche Richtung ber mobernen Zeit als ein ihr unvermeiblich folgendes Supplement einen casaristisch-künstlerischen Thous b. b. bas nunmehr zu erwartende Bervortreten einer gewaltigen und rein geistig bominirenden Ginzelindividualität. Demofratie ift ein Körper, ber fich nach einem Ropf febnt; barum beträgt fie fich oft so topflos; und barum findet fie so leicht einen Ropf - fei er nun ein Demagog ober ein Cafar. Es ist wahrscheinlich, daß jene voraussichtliche Reaftion ba auftreten wird, wo die Aftion am ftartften war; mithin ba wo in politischer hinsicht ber bemofratische Massengeist und in fünftlerischer hinsicht jener Geift ber Unscheinbarkeit, die zwang- und anspruchslose tünftlerische Selbstbeftimmung bisber fich am stärtsten geltenb machte: also auf nieberbeutschem Boben. Jener Mann, wenn er tommt, wird wahrscheinlich ein Stammes- und muß nothwendig ein Beistesverwandter von Rembrandt fein. Pflanzen machfen ichufweise und Boltsinbivibualitäten auch.

Wagner.

In Wagner bat bas beutsche Bolt bereits einen Anlauf zu jener cafariftischen Erscheinung genommen; er war eine ftart betonte und sich ftart betonenbe Perfonlichkeit; aber ihm fehlte jener Bug bes Schlichten Unicheinbaren Bescheibenen, ber einen Shatespeare fo liebenswürdig und gugleich fo groß machte. Nach einem und vielleicht bem schönften Spruch bes alten Testaments zeigte sich Gott bem Propheten nicht im Sturm, und nicht im Erbbeben, sonbern im ftillen fanften Saufeln; biefes mar sein tiefstes Wefen. Bach bat bas lettere Stadium in ber Mufit erreicht; Wagner hat sich ihm stellenweise genähert, ist aber im Ganzen boch tunftlerifch wie menfchlich bei ben erfteren beiben fteben geblieben. bat Alles, nur keine Rube; er weiß viele Leidenschaften barzustellen; aber bas foone Dag, welches Shakespeare und die Griechen aufweisen, ift ibm versagt. Seine Gefühle sind ekstatisch ober sie zerschmelzen; auf ebener mäßiger Bobe, ba wo bas eigentlich Gefunde wohnt, halten fie fich nicht: fie find raffinirt. Shatespeare ift Raifer, Wagner ift empereur; allerbings ift er es nicht im Sinne bes britten, sonbern bes erften Napoleon. Er erobert; er will bominiren und er bominirt; aber auf wie lange? Sbakesbeare war im Leben ein munterer Befelle, Wagner war ber "Meifter". Das rubige und verftanbige Befen bes Ginen, ber haftige und oftensible Beift bes Anbern ift für fie beiberfeits bochft bezeichnend.

"Einfalt und ftille Größe" bietet Wagner nicht; und boch ift biefe bas innerfte Zentrum wie alles Runftlerthums fo auch alles Boltsthums. Das manum de tabula war ibm wie einem anderen größeren Runftler, Leonardo, versagt; gerade baburch unterscheidet Wagner sich von bem echten "Meister" Shakespeare; Dieser ift stets rund und flar und fertig; Jener häuft Wirkung auf Wirkung, obne fich felbst ober einem rein empfindenden hörer genug zu thun. Er ift nervos und macht nervos. Die beiben Wagner, Faust's Famulus und ber große Musiter, haben etwas Bemeinsames; fie geboren als Supplemente zu einander; ber geiftigen Durre bes Ginen entspricht bie geistige Ueberschwenglichkeit bes Andern. Auch mit seinem großen fritisirenden Landsmann berührt sich ber reformatorische Musiker indirekt: ber etwas frostigen Stala Lessing'icher Deduktionen steht die etwas überhitte Skala Wagner'icher Broduktionen erganzend gegenüber. Wagner fühlte fich perfonlich mehr zu Schopenhauer als zu Shakespeare hingezogen; und es giebt vielleicht nichts, mas ibn mehr charafterifirt als eben bies; ber burch und burch un- ja antifunftlerische Denter gewährte seinem exaltirten Wefen eine gemiffe Berubigung; ber burch und burch gefund empfindende Dichter fagte feinem überreigten Gaumen nicht zu. Er bewundert ibn wohl - wer sollte nicht Shakesveare bewundern? — aber er steht ibm nicht nabe, fühlt sich ibm nicht verwandt, ist nicht von seiner Art. Die Sonnenblume versteht die Moosrose nicht!

Wagner ist bedeutend, aber er bezeichnet nur ein Vorstadium in der fünstlerischen Entwickelung bes Deutschen; er ift ein Romantiker, kein Rlasfiter; schon barum ist er zweiten Ranges. Er archaisirt; und zwar weil er modernisirt; nämlich das beutsche Alterthum. Er wollte beutsch fein; aber feine Art von Leidenschaft ist dies nicht immer; ber laute Liebeswahnsinn feiner Ifolde burfte eber feltisch fein. In letterem Fall wird ber von bem Rünstler geschilderte Liebeswahnsinn zwar burch bie Sage gerechtfertigt; anderswo aber nicht; wie Wolfram von Efchenbach's fo enthalt auch Wagner's Parfifal außerlich und innerlich viel Reltoromanisches. Diefer Barfifal ift so beutsch und - so unbeutsch wie Goethe's 3phigenie. Jenes betäubende und berauschende Element, welches die Bagner'sche Runft so fehr charakterifirt, ist besonders undeutsch. beutscher Rünftler bat es in seinen Werten. Stille tiefe verschwiegene Leidenschaft, wie fie in der Chriemhild des Nibelungenliedes lebt - Die ift beutsch. In biefem Epos, welches in Deutschland entstand, findet man ben rein beutschen Charafter; die nordische Mythologie bagegen enthält nach ben neuesten Forschungen febr viel frembe Beisteselemente. hat die richtigen mit den falschen Nibelungen verwechselt; er hat aus einer arg getrübten Quelle geschöpft; und vielleicht nur, weil ber trübe unrubige graffe und übertrieben finnliche Charafter ber nordischen Mythologie feinem eigenen innersten Wesen entsprach. Das Ribelungenlied ift flaffisch;

benn es ist eine Ausgeburt bes reinen ungemischten Bolksgeiftes; ohne irgendwie griechisch zu fein, ift es bem homer aufs nachfte verwandt. Andererseits tann Wagner, trot feines Abicheus vor dem Judenthum, einen gewiffen Busammenhang gerabe mit Meberbeer nicht verleugnen. Er hat bessen effektvolle Mache auf nationale Stoffe angewandt; und mit weit überlegener Fähigkeit; aber biese Mache selbst ist nicht national. Meberbeer übermeberbeert. Man spricht wohl von einer Stille vor dem Sturm; aber Wagner stellt ben Sturm por ber Stille bar; seine Eraltation tann nicht mehr überboten werben; nach ibm wird bie Dufit, wenn fie überhaupt fortidreiten will, jur bochften Intimitat jurudkehren muffen. 3m vorigen Jahrhundert begeisterten fich die Deutschen für "reine Bernunft" und in biefem für "reine Thorbeit"; hoffentlich werben fie fich im nachsten Jahrhundert für reine Menschlichkeit begeistern. Rach ber Efftase tommt bie Enftase - um turg ju fprechen. Das Wort "Enftase" tonnte man wohl zu beutsch mit Innigfeit überseten; es ift biejenige Eigenschaft, welche bem Bolislieb, ber Bach'ichen Glud'ichen Mozart'ichen Beethovenfchen Mufit in ihren beften und ausgewählteften Leiftungen gutommt; es ift die musikalische Eigenschaft und Eigenheit des Deutschen. wird auch die geistvollste und glanzendste Aeugerlichkeit, Die tunftvollste ober embfundenfte Leibenfcaftlichkeit gurudtreten muffen; Bagner wird bor bem Musfpruch gurudtreten muffen, ben er felbft einft gethan bat: bağ bas Abagio "bie Grundlage aller musitalischen Zeitbestimmung" fei. Seine Musik ist nicht abagio.

Einfalt.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und große Menschen auch — in Gestalt ihrer Borläufer. Sulla, dem Borcasar entspricht Johannes, ber Borchriftus; wie biefer nach ber negativen und asketischen artet Wagner nach ber positiven und elstatischen Seite aus; es ist zu erwarten, daß wie auf ben Bugprediger ber Menschensohn, auf ben mit allen seinen Schönheiten maglosen Wagner eine in allen ihren Schonbeiten magvolle größere Rünftlernatur folgen werbe. "Selig find, bie ba geiftlich arm find." Findet die beutsche bilbenbe Runft wieber einmal in einer einzelnen Perfonlichkeit ibr Bentrum wie bie beutsche bichtenbe Runft es in Shakespeare besaß; und wie jene erstere icon einmal in bem transalpinen Deutschen Leonardo es hatte; fo wird eine folche Perfonlichkeit sicher von ber "einfältigen" Art sein. Je weniger sie scheinen wird besto mehr wird fie fein; und je mehr fie fein wird besto weniger wird fie scheinen; sie wird nur einfältig sein, wenn sie vielfältig ist; wie Leonardo Die Runft foll erheben, nicht blenben; fünftlerische Simbeides war. plizität, hoheitsvoll wie bei Leonardo oder demuthig wie bei Rembrandt, ift baber bas beste Erziehungsmittel für ben unruhigen und zerstreuten großen Saufen für bie Beschauer für bas Bublitum. Da Bescheibenbeit zweifellos biejenige Tugend ift, welche bei ber jetigen beutschen Generation am wenigsten gilt; fo wird es, nach bem obigen Befet bes erganzenben Gegensates zwischen Mann und Masse, und vor Allem ein bescheibener Mann sein, den man als einigende und zusammensassende Persönlickkeit auf deutschem Bildungsgebiet nunmehr zu erwarten hat. Er wird dem Mechanischen Materiellen Brutalen möglichst ab- und dem Individuellen Geistigen Sittlichen möglichst zugewandt sein. Er wird so sein, wie die "Wasse" jetzt nicht ist. Nach dem Stande der heutigen deutschen Berhältnisse darf man sagen, daß dieser "Mann" eine kunstpolitische Persönlichseit sein wird; eine solche, welche die schließlich gewonnene politische Schulung der Deutschen auf ihre längst vorhandene künstlerische Begabung anwendet; und beiden dadurch erst die Bollendung giebt. Künstler und Beschauer, Führer und Volt, Gott und Welt gehören zusammen. Das geheimnisvolle Wechselspiel zwischen Peripherie und Zentrum, deren keines ohne das andere gedacht werden kann, überträgt sich aus der Mathematik auf das Boltsleben.

Der entscheibende Punkt im Leben eines Bolkes ist immer der, wo Der heimsiche es mündig wird; für Deutschland und bezüglich der criftlichen Lehre ist dies durch die Reformation des 16., bezüglich der äußern Politik desselben Landes durch die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts geschehen; in beiden Hällen ist jene Mändigsprechung durch einen einzelnen Mann, Luther und Bismarck, erfolgt. Sie formulirten die neue Lage. So wird auch der künstlerische Geist, welchem sich Deutschland jetzt zuneigt, formulirt werden müssen.

Nimmer in taufend Röpfen, ber Genius wohnt nur in Einem, Und die unendliche Welt wurzelt zuletzt doch im Punkt

bat ein niederdeutscher Dichter, Bebbel, ertlärt; und ein oberdeutscher Dichter, Schiller, bat sich zu bemselben Glauben befannt:

Millionen forgen bafür, bag bie Gattung bestehe, Aber burch wenige nur pflanzet bie Menscheit sich fort.

Die Zeit bedarf eines gewaltigen Hebels, der die todten Massen in Bewegung zu setzen weiß; ihm gebührt die Herrschaft. Aber freilich nicht nach Tyrannenart sondern in der Art, wie Vismarck Deutschland beherrschte: dadurch daß er die Gefühle die Wünsche die Besehle seines Bolkes aussiührte, zuweilen auch anscheinend gegen dessen Willen. Hebbel hat ferner gesagt, daß jede Zeit auf geistigem Gebiet ihren "heimlichen Kaiser" habe; und die Geschichte bestätigt es, daß gerade die größten geistigen Kräfte bei ihren Ledzeiten und für die Gesammtheit ihrer Zeitgenossen oft "heimlich" bleiben. Man sieht die Sonne nicht, weil sie scheint. Leonardo Shakspeare Rembrandt Bach Bismarck — solange man diesen nicht erkannte — sind die heimlichen Kaiser der Deutschen für die letzen sünf Jahrhunderte. Ihnen schließen sich auch "heimliche" Herzöge und Basallen an; so für dieses Jahrhundert in der distreten Erscheinung eines Moltke und in der vornehm verschwindenden Gestalt eines Clausewis.

Der Erstere blieb bis zu seinem 64. Jahre bem beutschen Bolke unbekannt: ber Lettere, welcher sein klassisches und bis heute noch gültiges Werk "bom Kriege" erst nach seinem Tobe erscheinen ließ, verstand bas s'effacer aus bem Grunde. Hölberlin und Novalis sind solche halbverschwindende Größen auf geistigem Gebiet. Wie Moltke erst in seinem Alter und Clausewitzerst nach seinem Tode, so werden jene Beiben noch nicht einmal jetzt von der Allgemeinheit nach dem ihnen zukommenden Werthe geschätzt. Bas die beiden Krieger bewußtere, thaten die beiden Künstler unbewußterweise; sie löschten sich im Gedächtniß der Mitwelt auß; aber nicht für immer. Sie sind kostbaren Palimpsesten zu vergleichen, deren Schrift erneuert werden kann. Die Sehnsucht nach dem politischen Kaiserthum ist den Deutschen in Ersüllung gegangen; möge auch das geistige Kaiserthum, wenn es ihnen beschieden ist, nicht alzu lange auf sich warten lassen.

Laienthum:

"Nur Laien reben noch von einer Barbarossage" schrieb erst türzlich ein beutscher Professor; aber bennoch könnte es sein, daß das Laienthum noch einmal das Prosessorunthum besiegt; daß zu dem politischen Barbarossa, der auferstanden ist, sich noch ein künstlerischer Barbarossa binzugesellt. Die Instinkte eines Volkes sind klüger als die Sprüche seiner Weisen.

Da von huop sich ber meiste strit, ber e was ober jemer sit, baß sich begonben zweien bie pfassen unde leien.

hat schon vor siebenhundert Jahren Walther von der Vogelweide gefungen; und unzweifelhaft stammen die Mängel der heutigen deutschen Bildung aus eben dieser Unheilsquelle. Laienthum ist Bolksthum; ja es ist Deutschthum; wörtlich und bem Sinne nach. Das griechische Wort dazzoc beift "volksthümlich"; also genau wie bas schon erwähnte Wort thiutisco = beutsch; bie Deutschen find zu Laien berufen; nicht umsonst bat Luther den Laienstandpunkt als ben maßgebenden in der Religion aufgestellt. Er muß auch anderswo gelten. Was früher die Pfaffen, find jest die "Fachmanner"; nämlich bie abgefagten Gegner einer freien menschlichen Bilbung; es find bie Raben, welche noch immer ben Berg Ruffbaufer umflattern; gelingt es fie zu vertreiben, fo fann ber Raifer aufersteben. Luther's Zeiten bie Berantwortlichkeit bes Sandelns auf Die "Bfaffen", so wird jest die Berantwortlichkeit des Urtheilens auf die Fachmanner abgelaben — von feiten bes Publifums; und wie bas Wefen ber erfteren auf innerer Unwahrhaftigkeit so beruht bas ber letteren auf innerer Unfreiheit. Denn ber einzelne Fachmann lehnt wiederum die Berant wortlichfeit für Alles ab, was außerhalb feines "Faches" paffirt; er nimmt hier feine Bernunft gefangen, wogegen er fich boch sonst so febr ftraubt; er verzichtet auf feine Menschenwürde. Es liegt viel Feigheit in foldem Berfahren; und einer Feigheit entspricht immer eine Thrannei; ber Spezialismus ist die Tyrannisirung Aller durch Alle: wie der Individualismus

bie Befreiung Aller burch Alle ift. Es ift bobe Zeit, von jenem Wege abzugeben. Den Deutschen wird es erst wieder gut werden, wenn auf bas äußere ein "inneres Seban", eine entscheibenbe Rieberlage ber falichen beutschen Bildung gegenüber ber echten beutschen Bildung gefolgt ist. Aber wie Rom nicht an einem Tage erbaut, ist auch die Schlacht von Seban nicht an einem Tage gewonnen sondern fünfzig Jahre lang vorbereitet worden; ebenso gilt es, ben für die beutsche Bildung entscheibenben Rampf jest ichon vorzubereiten: ber Tag, an bem ber Lorbeer winkt, wird nicht ausbleiben. Undere Raifer Wilhelm, andere Bismard und andere Moltke werben bann ihre Kraft für bas große Wert einsetzen; und wer an das beutsche Bolt und seine Zukunft glaubt, ber wird auch an das Belingen biefes Werkes glauben. Dann werben nach ben Triumphen ber Kriegefunft noch die Triumphe bes Runftfriege für Deutschland tommen. Die beiben neuen und boch fo alten Seiten unferes Bollecharafters, Runft und Rrieg, werben fich bann endgültig burchbrungen haben; die Griechen hatten ihren musenführenden Berafles; ben Deutschen möchte man einen fünftlerischen Bismard wünschen.

Wenn ein folder "beimlicher Raifer" fommt fo wird er bie Gabe. au führen und zu formen, besitzen muffen. Er wird baburch in einen enticbiebenen Gegensat zu bem gegenwärtigen papiernen Zeitalter treten. "Das Krigeln und Schmieren fommt mir als Zeichen eines verberbten Jahrhunderts vor" fagte vor breihundert Jahren Montaigne; und "ber Lesegeist ist bem Deutschen so angeboren, daß er ibn nicht einmal verläft, wenn bie Bernunft fort ift" meinte vor hundert Jahren Lichten-Schreiben ift ein fustematisches Zittern wie Lesen ein sustematisches Blinzeln; und im Spftematischen waren bie Deutschen von jeber ftart. Gegen bas "Shftem" wird also ber heimliche Raifer bie "Berfönlichkeit" auszuspielen haben. Seine erste Pflicht aber wird es fein, sich nicht als ein römischer sondern als ein deutscher Raifer zu zeigen; er wird unter einer Reihe gleichgefinnter Beifter ein primus inter pares sein - er wird unter bem beutschen geistigen Abel bie erfte Stelle einnehmen muffen, wie fie der wirkliche Raifer unter dem deutschen politischen Abel einnimmt. Abel ist immer korporativ; und Korporationen können nur etwas leisten, wenn sie sich einem tuchtigen Führer unterordnen; sonst find sie allgu leicht ber Berknöcherung ausgesett. Aristokratie ist ein Ropf, ber ein Bebirn braucht. Der "beimliche Raifer" foll im Wefentlichen Die Funktion eines folden übernehmen; er foll benten leiten organifiren - für bie Befammtheit; aber wie man bas Bebirn in einem lebendigen Ropfe nie ficht fo muß auch seine einzeln-interessirte Berfonlichkeit gewiffermaßen verschwinden vor der Rolle, welche ibm als Bertreter ber Gesammtpersonlichfeit feiner Stammesgenoffen zufällt. Seine eigene Individualität muß in ber Individualität seines Bolfes aufgeben, fich in ihr fpiegeln, fich mit ibr beden.

Bescheibenheit unb Rube.

Ber foll Raifer fein? Der Bescheibenfte. Freilich tann Derjenige, welcher nichts ift, leicht bescheiben sein; ober vielmehr er tann es nie fein; benn Befdeidenheit entsteht nur burd Subtraftion: indem man feine Anfprüche von feinen Fähigfeiten abzieht. Mögen alle biejenigen Deutschen, an welchen etwas ju fubtrabiren ift, fich biefem Bettfampfe ftellen! Gine nationale geistige sittliche Reform unter ber Devise ber "Bescheibenbeit" wurde eine echt beutsche Reform sein; benn ber Deutsche ift von Saus aus bescheiben; er ift es freilich neuerdings nicht immer geblieben; eben barin, bag er zu biefer feiner Grund- und Ureigenschaft gurudtehrt, besteht auch bier die Rückbildung — Reform — welche ihm noth thut. "Mich buntt bei ben Deutschen zu bemerten, bag ihnen bas Irren und fich Aufblasen nicht ganz natürlich und bequem ist; sie baben nur Grazie in der ftrengen Ausübung von Dem, was fie für wahr und recht erkennen" bat Rabel gefagt. Der Befonnene ift befdeiben und ber Befdeibene ift befonnen. Nur wer ftaatstlug und bescheiden zugleich ift, tann bauernd bie Welt beberrichen; barf fie beberrichen; foll fie beberrichen. einer Zeit bes Egoismus ift bei fonft gleichem Kraftmage ber Strebenben Derjenige unter ihnen ber mächtigste, welcher teinen Egoismus befint; benn ibm ift alsbann eine Schrante weniger gezogen als ben Anbern. nüpigkeit aber ift ber bochfte Grad von Bescheidenheit; ber Gigennüpige ift machtig, ber Uneigennunige machtiger; Napoleon I war ftart, Bismard ist stärter. "Rechtschaffenheit ist die beste Politit" bat Macaulay gemeint; man könnte diefen Spruch babin erweitern, bag man fagte "Uneigennützigkeit ist die beste Bolitik". Die Deutschen werden das erste unter allen Boltern ber Erbe fein, wenn fie ihre bisherigen funftlerifchen wie politischen Erfolge festhalten und ausdehnen, außerdem aber ihre frühere Befdeibenheit wiedergewinnen. Bug und Wegenzug ergeben erft bie Barmonie. Der Deutsche sollte nunmehr wieder Das werden, was er in feiner ursprünglichen Runft wie Boesie ist: ber milbe Mann! Diefer Ausbruck ist die wörtliche Uebersehung von gentleman; und gentle Shakespeare murbe ber edelfte aller bisberigen Deutschen von feinen Zeitgenoffen genannt; bier ift bas 3beal bes Deutschen! Gin funftiger Linne bes Beiftes wird die Gattung Mensch vielleicht nicht nach ber Beisbeit, als homo sapiens fondern nach ber Gute, als vir benevolus bezeichnen. Und barin mare ficher ein Rulturfortschritt zu erkennen; "unfer bochftes Biel besteht garnicht barin, ju wiffen fondern gut ju fein" bat ein trefflicher Deutscher von beute gesagt. Dasjenige Naturwesen ift bas bochfte, welches am meisten Gute mit am meisten Mannbeit verbindet; biefes Wefen ift ber Menfch; insbefondere ber arifche Menfch; ober noch richtiger ber beutsche Mensch. "Der Beste foll Berr sein" auch unter ben Boltern; beshalb ift ber Deutsche zur Weltherricaft berufen; und er wird sie um so eber erlangen, je naber er seinem eigenen Ibeal tommt. Bute und Mannheit zusammen ergeben Ritterlichkeit; sie ist bie eigentliche eingeborene Tugend des Deutschen; zu ihr soll er zurückehren. Es ist möglich und zu wünschen, daß sich jenes Ideal in einer einzelnen Persönlichkeit, eben in dem "heimlichen Kaiser" ganz besonders verkörpern wird. Sanste Hoheit lebt in den Werken Leonardo's; ihm ist der trozige Luther und diesem der milde Shakespeare gefolgt; Rembrandt's Kunst wird von rauben wie diesenige Bach's von sansten Aktorden beherrscht; in Bismarck ist nochmals ein harter Deutscher erstanden. Diese Geistesfaiser waren also bald mehr milde bald mehr Mann; jest sollen sich diese beide Eigenschaften zusammenschließen und zusammenschweißen; so wird sich das deutsche Dasein runden.

Wenn jener "milde Mann" kommt, wird er nur der Sprecher für Die Boltsmaffe fein. Bedanten, welche bie eines Einzelnen find und bleiben, gleichen ber vereinzelten Pflanzenzelle; Bedanken, welche von einem Einzelnen ausgesprochen werden und boch die eines ganzen Boltes find, gleichen bem Samentorn; es ift tlein aber es tann jum gewaltigen Baum werben, wie bas Senftorn bes Evangeliums. Bon lebendigen Menschen können immer lebendige Worte ausgeben. Gin echter Dratelfpruch ift flein aber mächtig, weil er biel Befühle bes Bolfes in fich tongentrirt - nach rudwarts wie nach vorwärts; barum erscheint ber beutsche "beimliche Raifer" jum Berwalter jenes beutschen "Runftorakels" berufen, bas ba kommen foll. ift, wie jeder Herrscher, suo jure ein Briefter. Diese feine bobere Bestimmung wird sich aber noch in anderer Weise außern; bas Befühl und Bewuftfein berfelben wird ibm jene innere Rube verleiben, welche fein Beruf nothwendig erfordert und welche ibn wiederum als "Mann" ber ftets bewegten und unruhigen "Masse" entgegensett. Der Spruch Talleprand's surtout point de zele wird auch fein Spruch fein muffen. volitischer aber zugleich auch von fünstlerischer Art; er ergänzt ben Spruch Boethe's "bag ohne Enthusiasmus teine Runft zu benten fei"; benn ohne innere Sammlung Festigkeit Stetigkeit ist fie ebensowenig zu benken. "Die elektromotorische Kraft bes Nervs ist am größten im Zustand ber Rube" beißt ein physiologisches Befet. Rube ift die erfte Bürgerpflicht; Rube ist die erste Raiserpflicht; Rube ist die erste Beistespflicht. Gin Imperator muß eberne Buge haben; benn er ift ber Rubepunkt einer Welt; und ber Martitein einer Epoche. Ruhige Massen werden badurch geformt befruchtet belebt, daß man ihnen Bewegung und bewegte Maffen baburch, bağ man ihnen Ruhe mittheilt; bem punctum saliens ift ber Rriftallifationspunkt entgegengesett; und diesen lettern erfordern die beutigen beutichen Bildungsverbaltniffe, nachdem jener erftere durch die neueren deutschen politischen Berhaltnisse gegeben wurde. Man bat gefagt, daß bie vielgerühmte Rube Somer's nichts Anderes fei als die größte Schnelligfeit, mit welcher er ben Ereigniffen und Wegenständen in ihrer Bewegung folgt; man könnte sagen, daß die dem Rünstler unbedingt nöthige innere Rube nur die allerrapideste Bewegung sei, mit ber er bem Weltganzen und bessen Einzelheiten folgt. Bon dieser Art soll auch die Rube des "heimlichen Kaisers" sein; dann wird sie echte und höchste Attivität wie Attualität sein; dann wird er den Bewegungen des eigenen Bolksgeistes sowie denen der ihm feindlichen Bestrebungen auf's schnellste solgen können.

Blanbe.

Bescheidenheit und Rube find bemnach die zwei Sauptcharafterzüge beren ber "beimliche Raifer" bedarf, um feiner Rolle gewachsen zu fein; es ift anscheinend wenig und boch febr viel. Denn die genannten beiben Eigenschaften gerade find es, welche ber modernen Zeit fehlen; wer jene bat. wird diese beberrichen; burch ihre Fehler beberricht man die Menschen; und wer fie beberricht, ber fann fie erziehen. Alle welche ben Glauben, fei er religiöfer ober fünftlerischer ober sonst von irgend einer Art, bober halten als bas Wissen, werden die geborenen und erforenen Bundesgenossen jenes Beiftbeberrichers fein. hinter biefem undurchbringlichen Wall wird ber "beimliche Raiser" Dof halten; von hier aus wird er ein Schut ber geistig Schwachen sein, gerade wie ber wirkliche Raifer ein Schut ber wirthschaftlich Schwachen ift. Und von jenen "geistig Schwachen" giebt es leiber heutzutage genug; nur wenige Deutsche laffen sich von bem mobernen Bilbungsschwall nicht einschüchtern; ihr Joch brudt fie bart! Diefen wiffensbedrängten und funftbedürftigen Seelen von heute bleibt nur eine Bahl: fich einer äußerlichen Bilbung ab- und echter Bergenseinfalt wieber zuzuwenden; wie und bis zu welchem Grade bies bem Einzelnen gelingt, bas bangt von feiner Berfonlichfeit ab; aber Reiner barf ben ernftlichen Bersuch bazu unterlassen. Sie sollen wieder geistlich arm werden! Das Evangelium Christi ist noch nicht tobt; und es wird vielleicht bessere Frucht tragen, wenn es weltlich als wenn es firchlich angewandt wird; seine geiftlichen Bahrheiten sind auch geistige Bahrheiten. Der griechische Ausbruck πτωχοί τω πνεύματι, welchen Lutber: Die geistlich Armen übersett bat, beißt wörtlich: bie Bettler im Beifte; also wieber banbelt es fich um "Gueusenpolitif" im tiefften Sinne. Der "beimliche Raifer" wird eine folche zu befolgen haben. Da giebt es viel zu lockern und zu lösen! Luther war Einer, ber ein Herz für die armen Leute hatte; und die armen Leute hatten ein Berg für ibn; so muß es wieder kommen; cbenso und gang anders. Der rechte Raiser ist ber rechte Mann. und Maffe gehören zusammen, wie Schwert und Schilb; in bem Manne schlägt der nationale Geist zu, durch die Masse deckt er sich. Und vorzüglich gilt dies auf kunftkriegerischem und kunftpolitischem Gebiet; bier bat jener Sout- und Schirmberr feine geiftige Kraftprobe zu besteben; wie der wirkliche Raifer nur auf dem Schlachtfelbe, kann der beimliche Kaiser nur aus der Ackerkrume d. h. aus dem Boden einer rein volks. thumliden Runftanschauung wie -thätigkeit geboren werden. Runftpolitik ift Gueusenpolitif.

Deppelnatur. Lessing hat Luther's Werk fortgesetzt und damit die lette große Schwenkung im beutschen Geistesleben vollzogen; die nächste wird unzweifel-

haft burch jenen "beimlichen Raifer" vollzogen werden; möge ibm, wenn er erideinen follte, bas Schicffal Leffing's erspart bleiben. A tout seigneur, tout honneur. Der "beimliche Raifer" wird, wie jeber seiner Borfahren und Borregenten, ein erftgeborner Sohn ber beutschen Boltsfeele fein; ift er bies nicht, so ist er nicht ber Kaiser; ist er es aber, so wird er auch von ihr geliebt fein; benn welche Mutter wird ihr Rind nicht lieben? Und als Kind muß dieser heimliche Raiser sich vor Allem zeigen. bas eigentliche enfant terrible ber Deutschen sein; bas mit einem mabren Worte ganze Gebäude von Schein und Unwahrheit umftögt; bas ber Natur wieder zu ihrem Recht hilft gegenüber ber Unnatur: enfant in feinem Wesen und terrible in seiner Thätigkeit. Er bat die Deutschen zu lieben und die Afterbeutschen zu haffen; benn zu jeber Sympathie gebort eine Untipathie; Liebe und Unbarmbergigfeit find bie beiben Gigenschaften, beren ein Arzt und Reformator bedarf. "Seht euch vor, wenn der große Gott einen Denter auf unfern Planeten kommen läßt. Alles ift bann in Gefahr; es ist wie wenn in einer großen Stadt eine Feuersbrunft ausgebrochen ift, wo Reiner weiß, was eigentlich noch sicher ist und wo es enden wirb" lautet ein vielfagender Ausspruch bes niederdeutschen Philosophen Emerson. "beimliche Raifer" wird so gewiffermagen zur unbeimlichen Berfonlichfeit; und biefer strenge scharfe graufame Bug in ibm barf nicht überfeben werben; benn es ift ein urbeutscher Bug. "Ebel fei ber Mensch, bilfreich und gut" fagt Goethe etwas tautologisch und allzu milbe; er zeigt bier beutlich seine tampffeindliche Befinnung; er stellt ein weltbürgerliches Ibeal auf. Er bient allein ber Runft. "An den wohleblen und gestrengen Berrn" abreffirte man im alten Deutschland und abreffirt man noch im beutigen Holland Briefe; man bob bie beiben hauptfächlichsten Gigenschaften bes beutschen Mannes bervor; und formulirte so bas volksthumliche 3beal besselben. Es richtet sich auf Runft und Krieg. "Wohlebel und gestrenge" foll ber Deutsche fein; er foll bem Schonen bienen und bas Schlechte unerbittlich bekämpfen; für ihn giebt es von rechtswegen nur eine einzige gefunde Bolitit: bie Gifenfauft im Sammethanbidub. Den letteren wußte Goethe mit vollendeter Grazie zu tragen; die erstere bat Bismarc ber Welt gezeigt; aber ber jegige Deutsche bat über Beibe binaus fortzu-Er soll auch bier die Ringe seiner Entwickelung abbiren; er fdreiten. foll machfen; er foll bie Sand Bismard's in ben Sanbichuh Goethe's fteden. Dann ift er Menich und Deutscher; bann ift er Weltburger und Bolksbürger; bann hat er ben Kreislauf burchmessen: von ber Ratur burch bie — edle — Unnatur zur veredelten Natur!

Der finstere Krieg und die heitere Kunst ergeben zusammen für die beutsche Zukunft ein gewisses Helldunkel. Den zwei großen niederdeutschen Kriegern von heute, Bismard und Moltke stehen zwei große niederdeutsche Künstler von einstmals, Rembrandt und Shakespeare gegenüber. Und solche Glanzpunkte eines nationalen Daseins wirken dann ihrerseits wieder

gestaltend auf die Masse zurud; ein einziger beller Reflex, richtig auf

eine buntle Flace gefett, tann ihr Plaftit und Leben verleiben. Bismard bat "nur" Das ausgeführt, was ber Nationalverein forberte; Goethe bat "nur" Das ausgesprochen, was bas beutsche Berg in seinen Tiefen bewegt; es ware zu wünschen, bag noch mehr Manner erschienen, bie "nur" fo Etwas thaten. Die Genannten waren "nur" bas Tipfelden auf bem i; fic haben burch ihre aristofratische Erscheinung bem Massendasein ber Deutschen einen inneren Salt gegeben. Wie ber Lichtreffer Die forperliche Form stellenweise aufbebt, um fie bennoch im Bangen zu stärken; fo bebt ber große Mann bie nationale Freiheit theilweise auf, um fie bennoch im Ganzen zu fteigern. Das gilt insbesonbere von jenen beutschen Belben. Sie steben als klare leuchtende ruhige Bestalten den dunklen trüben leidenschaftlichen Maffenbewegungen ber neueren Zeit gegenüber wie fich biefe 3. B. im Mormonismus, in ber Beilsarmee, ber Temperenzbewegung, ber Sozialbemofratie u. f. w. gerade vorzugsweise auf nieberbeutschem Bebiet Und ber gleiche Gegensatz beberricht bie innere nieberbeutsche Entwickelung nach ihrem gefammten raumlichen wie zeitlichen Umfange; Benedig, ber einzelnen ariftofratischen Stadt von einstmals steht Nordamerita, ein ganger bemofratischer Kontinent von beute gegenüber; inbeg burfte ben jegigen Deutschen bie Bahl zwischen beiben Mustern nicht schwer Benetianifirung ift beffer als Ameritanifirung. Es ift fogar nicht unmöglich und jebenfalls zu hoffen, daß die lettere, wie fie fich beutzutage bieffeits und jenseits bes großen Meeres geltend macht, nur eine Borftufe für die erstere ist; benn von allen Bornehmheiten der Welt ist die Bornehmbeit bes Niederbeutschen die schlichteste; eben bas Schlichte an ibm ist das Gemählte! Grau ist seine Charafterfarbe; aber es ist nicht das "nieberträchtig Grau", von dem Goethe gelegentlich spricht; es ist ein "vornehm Grau". Jene eigenthümliche Bornehmheit bes Niedrigen, welche in ber altspanischen Dichtung und Malerei so auffallend bervortritt, ift auch im Norden babeim. Gine gewisse behabige Blaffe, morbidozza, wie fie lanbicaftlich ben Saibegegenben, forperlich ben Benetianerinnen, geiftig bem Samlet eignet; eine eble Berabheit und fittliche Reinlichfeitsliebe, wie fie einen Rarftens und Shelleb erfüllt; ein beiterer vornehmer weltumfaffenber Beift, wie er einen Shatespeare befeelt: bas find bie hauptzuge und Borguge bes niederdeutschen Charafters in feiner beften Geftalt. Auf bem Bebiete ber Wirklichkeit verbichten fich biefelben gelegentlich ju feften und hochragenden Gestalten. Der äußeren und inneren Aehnlichkeit Moltke's mit altbenetianischen Dogen wurde schon gebacht; andererseits hat ein Rordameritaner über eben diesen helben treffend gefagt: he has properly a New-England face: Moltte's ber Industrie wie bes Sandels aber bat es bekanntlich in Nordamerika von jeber gegeben. Der Sieger von 1870 bat fich einmal als "Graf Moltke, Bauer" unterzeichnet. Go findet fich

ber niederdeutsche Demofratismus und Aristofratismus schließlich in einem

Benetianifirung. Thpus und wenn man will in einem Punkte wieder zusammen. Es ist der Thpus des höheren Bauern, des rechnenden Aristokraten, des genialen Calculators; das italienische Staatsoberhaupt, der deutsche Feldmarschall, der amerikanische Großunternehmer zeigen ihn gleichmäßig; es ist ein überlegener herrschender siegender Thpus; es ist eine zukunftsschwangere masque de fer. Unter ihr pulsirt das zarteste Leben. Wie Shelleh eine Gestalt der Liebe ist Moltke eine Gestalt der Undarmherzigkeit; Jenen hat man cor cordium genannt und Dieser hat das Wort vom "Stoß in's Herz" gesprochen; dennoch konnte der Erstere ebenso tapfer sein wie der Letztere mild. Das ist niederdeutsche Doppelnatur.

Eben biefe Berbindung von Milbe und Härte ist in der Lagunenstadt Die alten Benetianer waren, wie gesagt, theilweise Langobarben; diese wohnten ursprünglich am linken Ufer ber unteren Elbe: es find die Südalbinger zu ben Nordalbingern. Hier gruppirt sich wieder bas geistige wie oben bas politische Leben ber Deutschen je rechts und links von der Elbe; und der betreffende Zusammenhang läßt fich sogar sichtbar nachweisen; ber Abgeordnete von Bennigsen zeigt einen Gesichts- und Schäbelthpus, ben man noch beute in ber Lombarbei bäufig antrifft. Diefer Thous verbindet Mord- und Sudgermanien; er ift perfonlich wie politisch beftätigt worben; v. Bennigfen's Beziehungen zu Crispi find befannt; Deutschland und Italien find jest verbündet. Benedig, ale eine alte beutsche Rolonie auf italischem Boben, fanktionirt gemiffermagen bies Bunbnig; als ein ausgesprochener Seeftaat prognostizirt es die seeftaatliche Entwidelung, ju ber fich Deutschland jest anschickt; viele Faben bes frubeften wie modernsten beutschen Lebens laufen bier zusammen; fie führen burch politifches wie fünftlerisches Bebiet. Es war nicht nur Beiftes. sondern auch Blutsverwandtichaft, welche ben Angelfachfen und bemnach Abkömmling ber Nordalbinger, Shatespeare so außerordentlich zu Benedig bingog; nichts ift seinen Dichtertypen so ähnlich wie die Malertypen Baul Beronese's. Noblesse bier wie bort! Nord- und Südalbinger haben sich von jeber gu politischem geselligem geiftigem Aristofratismus geneigt; beiben wurde in Folge bessen in ber Bergangenheit eine bier mehr glanzenbe, bort mehr verschwiegene geschichtliche Ausnahme- und Borzugsftellung zu Theil; es ift zu erwarten, bag wie - nach bem Obigen - für Schleswig-Holftein fo auch für Benedig noch eine besondere Rolle im innern deutschen leben porbehalten ift. Der Scharlachstreifen bes heutigen preußischen Generals vermag es mit dem Burpurbande des einstigen venetignischen Sengtors Benedig zeigt dem beutschen Bolte, im Spiegelbild wohl aufzunehmen. und im kleinen Magstabe und in ber Vergangenheit, was es in Birklichkeit und in größerem Magstabe und in der Zukunft sein konnte wie sollte. Es ift für das gesammte Deutschland, mas Rembrandt für ben einzelnen Deutschen ift: bas historische Ibeal. Benedig, bas früher thatfachlich Die Hauptstadt bes guten Geschmacks in Europa gewesen ift, sollte bies

geistig wieder werden; dann würde statt der leichtfertigen Dame Paris wieder eine echte Edeldame in der europäischen Gesellschaft den Ton augeben. Benedig war so etwas und könnte wieder so etwas sein, wie die gemeinsame Hauptstadt Deutschlands und Italiens. Dem fluctuat nec mergitur der demokratischen Lieblingsstadt würde alsdann ein eminet nec mergitur der aristokratischen Lieblingsstadt entgegenstehen.

Der gegebene Mittelpunkt für ein venetianisirtes und venetianisirenbes Deutschland wurde eine Monarchie sein, die in eben solchem Sinne auftrate. Gine Krone muß blinken. Den Deutschen fehlt bisber ein äußerlich glanzend ausgestatteter und babei innerlich geistig belebter Hof; es fehlt ihnen eine burchgebildete und feinsinnige Aristofratie, welche im öffentlichen leben ben Ton angabe; bis jest schwantt bas lettere immer noch zu febr zwischen Landjunkerthum, burgerlicher Brobenhaftigkeit und gelehrter Bebanterie. Die Deutschen find formell, fie follten formal werben. Die Rleinstaaterei ift überwunden, die Rleinstädterei muß überwunden Dann wird mit bem geistigen auch ber materielle Optimismus in Deutschland wieder einziehen. Auch die äußeren politischen Beziehungen eines Boltes werben fich bementsprechend zu geftalten haben. Wie bas Sonnenlicht seine eigentliche Pracht erft zeigt, wenn es bas flare und triftallinisch geformte Prisma passirt bat; so offenbart bas Leben eines Bolles erft feine bochfte Schonbeit, wenn es burch bas Mebium einer Maren und schneidig gehandhabten Politit bindurchgegangen ift. Besonbers ware es zu munichen, bag ber beutsche Raifer Bilbelm II bie oben erwähnte venetianische Bolitit befolgte, welche bem staatlichen Leben einen Schimmer von Boefie verleiht. Sie barf fich freilich nicht in Quisquilien der Repräsentation verlieren; es muß eine Politik sein, welche im Dogengeist und nicht im Rorporalsgeist geführt wird; fie tann nur auf großen thatsächlichen politischen Leistungen beruben — bie fich in äußeren Glanz umfeben. Fanfaren muffen etwas verfunden. feits aber muß jene Bolitit in nächften Beziehungen gur Boltsfeele felbft fteben; die fittenbildende Rraft ber letteren bat fich bier zu bethätigen; ein Bebrauch, ben man abelt, wird gur Sitte. Die ebelfteingefcmudte Rappe bes Dogen ber Lagunenstadt war ursprünglich — eine Fischermüte; erft nachdem ber Staat aus fleinem und burftigem Anfange fich allmäblich zu Glanz und Macht emporgearbeitet batte, wurde biefe einfache Ropfbebedung zum stilvollen und reichen Abzeichen ber Berzogswürde. Die Würde wie ihr Zeichen entstammte bem Bolte. Preugen und bie hobenzollern, welche fich gleichfalls aus kleinen Anfängen und aus bem beutschen Bolte felbst emporgearbeitet haben, sollten ein foldes Beispiel beachten; fie follten fich einen kunftlerischen Bug aneignen. Sie follten Die neue Runftepoche ber Deutschen prattifc einleiten. hier bat ber Raifer bem Bolle ju folgen; benn es ift ein urgermanischer Grundfat, baß zwischen Berr und Diener ein Berhältniß gegenseitiger Treue

und Folgsamkeit besteht; und biefer Grundsat gilt nicht am wenigsten für bas geistige Leben beiber. Gin Berricher bat nicht nur auf die Oberfläche fonbern auch in die Tiefen bes Bolkslebens zu bliden; bort gebiert fich das Neue. So auch jett. Das soziale Königthum der Deutschen forbert als Erganzung ein stilvolles Bolfsthum berfelben; ein stilvolles Bolfsthum aber entwickelt fich nur aus individuellem Bolksthum; und dieses ist in ben beiben nieberbeutschen Staaten, Benedig und Holland, theils politisch theils fünstlerisch vorgebildet. Die Bereinigung von Pracht und Natürlichkeit ist vorzugsweise venetianisch; Tizian schilbert fie nach ber Wirk. lichkeit und Rembrandt aus ber Phantafie. Der beutsche Staat wird etwas Aehnliches nach außen bin anstreben muffen; bann wird er nach beiben Dimenfionen bin machfen: nach ber bemofratischen Breite wie ber aristofratischen Sobe; boch wird die lettere Richtung für ihn bestimmend bleiben. Das jegige beutsche Reich bat feine Reichelleinobien und der jetige deutsche Raifer besitt teinen Raifermantel; aber beiben wird der golddurchwebte Mantel einer "venetianischen Bolitit" wohl anfteben.

Hamlet und Benedig — jener für den Einzeldeutschen und das Geistesleben, dieses für Gesammtbeutschland und die Politik müssen wiedergeboren werden; vor solchen hochabligen Typen wird die demokratische Spreu versliegen; durch sie kann sich der Zeitgeist reinigen!

Der ermähnte Gegenfat amischen aristofratischen und bemofratischen Bellbuntles. Nieberbeutschen bat sich auch ganz äußerlich und boch wieber innerlich im Bolkeleben botumentirt. In Nordamerita, wo ber Massengeist bes nieberdeutschen Stammes gu feinem relativ ftartften Ausbrud gelangt ift, pflegt gewöhnlich bei Prasidentschaftswahlen a dark horse b. b. ein völlig unbekannter Mann ober eine bloge Nummer aus ber Menge ben Siea davonzutragen; im ftandinavischen Norden, wo die aristofratischen Beister bes germanischen Stammes, wo bie Samlet's und Svebenborg's zu Baufe find, spielt bas auch aus Ibfen's Dichtungen befannte "weiße Bferb" bribe beften - bie visionare und für bas Innenleben bebeutsame ja oft verhängnigvolle Einzelerscheinung, in ber Boltsfage eine hervorragende Beibe Anschauungsweisen knupfen gleichmäßig an bas urgermanische Symbol, an bas Schildzeichen ber alten Sachfen, welches noch beute auf ben Dadern nieberfachfischer Bauernhöfe und im Bappen bes nieberfächsischen Landes Braunschweig zu finden ift: an das springende Pferd Wie das Rind ben Romaben, bezeichnet das Pferd ben fegbaften Bauern; und es wird bier von bem bellbunklen nordgermanischen Boltsgeifte balb bell balb buntel beleuchtet; bie "fcmarzen und die beitern Loofe" bes lebens find außerlich gleich geformt. Schon bei ben flavifchen Urbewohnern bes heutigen Breugens galten bie Pferbe als beilige und gottgeweibte Thiere. Un die Pferbezucht ja ben Pferbefultus ber angefebensten Rieberbeutschen von beute, ber Englander braucht nur erinnert

Rembranbt als Erzieber.

Digitized by Google

zu werben. Die Pferbefraft wird noch jetzt wissenschaftlich und technisch als Ginheit für mechanische Arbeitsthätigfeit angenommen; fie ift ber wefentlich moberne Kraftmeffer; nieberbeutsche Kraft und "Bferbetraft" bat England wie Nordamerika besiedelt; moge fie nun auch auf edlerem Bebicte fich bethätigen, und im Zeichen bes Sachsenpferbes und feiner Kraft eine neue icopferische Beriode für bas Beistesleben ber Deutschen Die bemokratische Bewegung ber Neuzeit bat mit bem amerifanischen Befreiungstampfe bes vorigen Jahrhunderts begonnen und nadträglich auch auf Deutschland ihre Schatten geworfen; wer weiß, ob nicht einmal umgefehrt etwas ariftofratifches Licht von Deutschland auf Umerita zurudfällt; es giebt und gab erfahrene transozeanische Politiker, welche bergleichen für möglich halten. Jebenfalls barf "bas buntle Pferb" ber bemofratische Beift in Deutschland nicht zum maggebenden Faktor bes nationalen Lebens werben; bier ift "bas weiße Bferb", ber vornehme menschliche Ginzelthpus politisch wie geistig am Blate. Zwischen beiben Anschanungen liegt mehr als ein Dzean.

Schwarz und Weiß find auch die Farben besjenigen Staates, ber bem nord- und niederbeutschen Beifte zuerst außerlich bie ibm gebührende Weltstellung verschafft bat, Preugens; bier spiegelt sich ber älteste Bolisgeift in einem modernften politischen Symbol; Nieberbeutschland ift wie das politische so auch das geistige Bindeglied zwischen Preugen und Deutsch-Schwarz und Weiß, Dell und Duntel find vornehme tuble enticiebene und vor Allem niederbeutsche Farben. Der Charafter ber Malerei Rembrandt's, hellbunkel, ift mithin der bes Riederdeutschen überhaupt. Sell ift feine Politit, in Bismard; buntel ift feine Runft, in Beethoven; aber auch bunkel ift seine Politik, in Richard III; und bell ift seine Runft, in Shatefpeare. Wie man bochbeutich und plattbeutich rebet, fo tann man bellbeutich und buntelbeutsch benten. Es tommt stets barauf an, bag ein Bolt bie tiefere einheitliche Burgel feiner Rrafte, ben Rreugungs punkt aller seiner ibm angeborenen Interessen flar im Auge behält; fammtliche Wintel eines Rreifes finden und icheiben fich in beffen Bentrum; fo auch hier. Rlarbeit ift ein politisches Moment, Schattirung ift ein fünftlerisches Moment; je nachbem biefe ober jene Seite im Leben bes einzelnen Menschen, bes einzelnen Boltes, ber einzelnen Zeit überwiegt, geftalten fich beren Leiftungen verschieben. Die Nordwestgermanen ericeinen unter biefem Befichtspunkt befonders vielfeitig begabt. und mehr kommt die neueste ethnographische Forschung barauf zurud, ben frühesten Ursprung ber arischen Race nicht am Indus sondern an ber Nordsee zu suchen; bier wo ber physische Reim, liegt auch bie geistige Bluthe ber echten weltbeberrschenden Race; prabiftorische und hiftorische Grunbe, die bunkelfte Bergangenheit wie die hellfte Gegenwart bezeugen bies gleichmäßig. Dort wo ber beutsche Stamm geboren wurde, wurde auch Rembrandt geboren; er ist ein Schökling recht mitten aus ber beutfchen Pflanze beraus; er ift eins ihrer Bergblätter. Er ringt fich ,,aus finfterm Erbenschoof bin zu ber Lichtesfülle".

Diefes Doppellicht findet sich auf speziell geistigem Bebiet noch naber zusammen; Spinoza, ber Kare Philosoph und Rembrandt, ber trübe Maler zeigen fich hier wiederum als das feindliche Zwillingspaar, als das fie oben erkannt wurden. Spinoza, ber einsame Blasschleifer in feinem Dadftübchen, wurde ben paffenbften Gegenftand für eine Rabirung Rembrandt's abgegeben haben; Letterer trug, nach ber Beriobe feines Sturges, Die fcmerglichen Folgen beffelben mit einer philosophischen Rube und Fassung, welche bes Erfteren gang würdig gewesen ware. Glang und Schatten erfüllt fie beibe von innen wie von außen; Blang und Schatten werfen fie gegenseitig aufeinander. Sie find ein bellbunfles Baar. Spinoza bat etwas von beutscher Unbeugsamkeit in feiner Gefinnung und Rembrandt etwas von orientalischer Schmiegsamkeit in feiner Runft; Jeber von ihnen ift so bedeutend, weil es ihm als Berson gelungen ift, etwas bem Charatter feiner Race Entgegengesettes in fich aufzunehmen und biefen baburch zu befruchten. Erft bann ift ein Ding volltommen, wenn es bas Gegentheil von fich felbft ift; bas ift eine Zwielichtsweisheit; aber im Awielicht bentt man am beften.

Das hellbunkle Befen bes Nieberbeutschen zieht fich von feinem innerlichften Denten und Fühlen bis zu feinen außerlichften Lebensgewohnheiten; er ist hart und gart; er trinkt "Stout and Ale". Seine Seele schattirt fic, nuancirt fich, moderirt fich. Und ebenfo balt er es bezüglich feiner staatlichen Pflichten Neigungen Thaten; balb mäßigt er bald treibt er an; turg er attommobirt fich. Er ift elaftifch. Er bat ftete zwei Gifen im Geuer; und das ift die beste Politit; benn es ist eine rhothmische Politit.

Diefe politische Rhythmit wird sich gang besonders in Dem zu be- Polarität. thätigen haben, was man geiftige Bechfelwirtung ber einzelnen Meugerungen wie Befammtbeftrebungen bes menfchlichen Dafeins nennen tann. Die Spezialfächer eines gefunden und nationalen politischen Lebens - Sandelspolitit Gifenbahnpolitit Sozialpolitit Schulpolitit Runftpolitit ober wie fie immer beigen mogen - follen wechselseitig ju einander und bann wieder alle insgesammt ju bem großen fünftlerischen Begriff ber Politik überhaupt in nächste Beziehung gesetzt werben. Und ebenso auf bem Gelbe ber, im engeren Sinn, bisher fo genannten Runft. Bilbenbe banbelnbe anschauenbe Runfte muffen wechfelfeitig unter fich und bann wieber alle insgesammt bem boben menschlichen Begriff bes Schaffens verbunden werden. Als Ergebnig einer folden erweiterten tunftpolitifden Thätigkeit wird ferner bas gesammte Leben eines Bolkes sich wechselseitig mit bemjenigen aller anderen Boller zu befruchten und werden bie Lebensäußerungen berfelben sich alle insgesammt wieder bem erhabenen gottlichen Begriff bes Weltlebens unterzuordnen haben. Dierin gipfelt alle Beistespolitik. Denn bas eigentliche Leben ber Beltgeschichte entwidelt fich

erst aus dem Wechselspiel zwischen fremdem und einheimischem Seiste bei den einzelnen Bölkern. Man kann dies Berhältniß als das der "geschichtlichen Polarität" der Bölker bezeichnen. Doch ist hier eine scharfe Grenze zu ziehen. Es muß stets sestignen werden: daß einem beliebigen Bolke nur die Aneignung der besten und größten Züge eines andern beliebigen Bolkes gut bekommt; diese enthalten Lebenskeime; kleine und schlechte Züge aber, die man etwa übernimmt, wirken sosort als Todeskeime. Sie zerstören den Organismus, der sie aufnimmt. Nur die edelsten Elemente zweier Bölker können einander geistig befruchten; hier summirt sich die Krast; gemeine Menschen dagegen werden in der Fremde, welche sie von gewissen Schranken löst, nur noch gemeiner.

Rur an bes Lebens Gipfel, ber Blume, zündet fich Reues In ber organischen Welt, in ber empfindenden an.

Die heute so vielfach erörterte Judenfrage fällt unter diesen Gesichts-In Sändel's Oratorien hat sich echt alttestamentlicher Charatter zu echt beutschem Charakter verklärt; starker menschlicher Geist lebt in ihnen; und sanfter göttlicher Geist spricht aus ihnen. Das ist Bolarität. Die beimische Seele bedarf bes leisen Anftoges aus der Fremde; er trubt fie aber er trübt fie göttlich; benn er trübt fie zur Zeugung, zum Schaffen, zum böheren Leben. Zweifellos bat Luther von dem Pfalmisten viel gelernt; und zweifellos ist Goethe von Spinoza, wie Diefer von ben Hollandern ftark befruchtet worden: so sollten vornehme Juden und vornehme Deutsche einander befruchten. Aber in ber großen Maffe ber mobernen b. h. plebejischen Juben giebt es weber Spinoza's noch Bfalmisten; sie haben ihre eigene Individualität geopfert und keine bobere bafür wiedergewonnen; sie sind Renegaten geworben. Deutschland wird fich ihrer also nach Kräften zu erwehren haben; sie sind ein Gift für uns; und muffen als folches behandelt werden. Den jezigen Juden felbst gelten bie portugiesischen Juden als ihr Abel und die polnischen Juden als ihr Böbel; von jenen hat Deutschland febr wenige, von diesen aber febr viele betom-Die altjüdische Einrichtung des Jubeljahrs beruht auf einer mahrhaft erhabenen Idee; diese löst, in ihrer Art, die soziale Frage; indeß steben von einer folden Ibee die heutigen Durchschnittsjuden weltweit ab. Sie halten das Gesetz nicht mehr! Ihre Ausbeutungsgier ift grenzenlos; fie geben krumme Wege; und ihre Moral ist nicht unsere. Sie würdigen Kunst wie Wissenschaft berab. Sie sind bemokratisch gefinnt; es zieht fie gern zum Böbel; sie sympathisiren überall mit ber Fäulnik. Sie verfolgen bewußt und planmäßig Interessen, welche ben beutschen Interessen quwiberlaufen; fie wollen uns unfere Seele nehmen; und es thut noth. daß wir diese vertheibigen. Der Deutsche, ber bas gute Judenthum fo oft anerkannt bat, wird sicherlich auch bas nieberträchtige Jubenthum gu strafen wissen; er ift, wenn er sich auf sich selbst befinnt, unerbittlich im Lieben wie im Baffen; und berjenige Jude, welcher fich rein fühlt, wird ihm zu folgen haben. Er wird sich von seinen korrupten Stammesgenossen unbedingt lossagen mussen. Spinoza hat es gethan; den schärfsten Angriff, den das Judenthum als solches bisher überhaupt ersahren hat, hat er in seinem theologisch-politischen Traktat gegen dasselbe gerichtet; so wenig dristlich er sonst ist, folgt er hier doch den Spuren Christi.

In jeder Nation waltet eine edle und eine gemeine ober wenn man will positive und negative Bolksfraft; man fann bies Berhältnig eines Boltes zu fich felbst als beffen "feelische Polarität" bezeichnen; im Wegenfat zu ber bereits ermähnten "gefchichtlichen Bolaritat". Um jebes Bolt streiten sich Gott und ber Teufel. Die beutigen Juden find überwiegend bem letteren verfallen; baburch ift jebem ehrlichen und tapferen Deutschen seine Stellung ihnen gegenüber vorgeschrieben: er hat gegen sie Front zu machen. Indeß muß auch hier vor einem Abweg gewarnt werben; an Stelle bes beute vielfach in Deutschland berrichenben plebejischen Semitismus barf man nicht einen plebejischen Antisemitismus feten; bie fünftige beutsche Rultur foll beiben folden Richtungen, Rrethi wie Blethi, gleich fern fteben. Und bies läßt fich noch beutlicher formuliren. Das beutsche Bolt barf ftolz barauf sein, einen folchen Gaft wie die Rabel beherbergt zu haben — was der plebejische Antisemit nie zugeben wird; bas beutsche Bolt bat ein Recht, mauschelnbe Literaturgrößen bon beute mit einem Fugtritt jur Thur binaus ju beforbern - mas ber plebeiische Semit nie zugeben wird. Möge also ber Deutsche auch bierin sich aristofratisch zeigen.

In die so wichtige Judenfrage wird ein etwa kommender "heimlicher Raifer" thatig eingreifen muffen; er wird fein Szepter ju neigen und bie Schafe von ben Boden ju fonbern haben; benn ein Berricher foll vor Allem gerecht fein. Gerecht aber ift es, für bas Eble und gegen bas Gemeine einzutreten; bem Eblen wie Gemeinen gleiche Rechte einguräumen, ift eine Scheingerechtigkeit; es ift nur eine Berechtigkeit von Teufels Onaben. Es ift teine beutsche Gerechtigfeit. Wer ein rechter Israelit ohne Falfch ift, wie die Bibel fagt, ber wird sicherlich jenem fünftigen Richter und Führer willtommen fein; willtommen als ein ehrlicher und vielleicht auch geistwoller Frembling; von ben "gefälschten" Juben, bie augleich Deutsche sein wollen, gilt bies nicht. Denn ehrlich und ehrenhaft ift nur Der, welcher fich felbst treu bleibt. Der orthodore Jube bat wenigstens eine geiftige Beimath; ber fog. aufgeflärte Jube ift beimathlos; und bas ift fein Fluch. Gin Deutschland, in feinem Sinne gehalten, mare bem Fluche verfallen. Echten Juben tonnen fich baber echte Deutsche recht wohl befreunden; auch folchen, die fich wie Spinoza Rabel Borne nur ein edles abstraktes Judenthum bewahrt haben; aber gegen alle unechten Juden werben alle echten Deutschen ftets zusammensteben. Eben jene sind die gens sceleratissima Judaeorum - bas gang verruchte Judenvolf - von dem schon Tacitus spricht; von dem sich einst Jesaias schied; und von dem sich die eblen Geister stets scheiden werden. Ein allerliebstes Bild Schwind's in der Schad'schen Gallerie zu München stellt den kirchenbauenden heiligen Wolfgang dar, wie ihm der Teusel auf einem Schubkarren Steine zusühren muß, dienend und doch widerstrebend; so verhält sich das moderne Judenthum zu dem echten Deutschthum; Bolkssage und Kunst sind hier wie so oft prophetisch gewesen. Und ein anderer heiliger Wolfgang — von Goethe — wenn er jett noch lebte, würde diese Auffassung theilen; ihm würde das heutige stribelnde Judenthum in Börse wie Literatur ekelerregend sein; er hat Richts mit ihnen und sie haben Richts mit ihm gemein. Gerade manchen Vorkommnissen der Gegenwart gegenüber scheint es nöthig, dies hervorzuheben; jüdische Charakterlosiskeit möchte sich gern unter den Mantel Goethe'scher Humanität slüchten; aber man wird sie auch dort auszuscheuchen wissen. Denn es ist kein Bund zu machen zwischen den Söhnen des Lichts und der Finsternis."

Karben.

Diese uralte Losung gilt noch für die neueste Gegenwart; und wie in der eben erwähnten speziellen Frage so auf allen anderen Gebieten bes wirklichen und geistigen Lebens. Gine flare Scheibung von Bell und Dunkel, Schwarz und Beiß ist jedenfalls besser als das fade Grau des Grofftabtnebels und Grofftabtstaubes, in welches sich bie Bilbung und Befinnung bes mobernen Menfchen allmäblich aufzulöfen brobt. Bill er wiedergeboren werden, so muß er sich neu schaffen; und jede Schöpfung beginnt mit einer Scheidung von Licht und Finfterniß. Das schwarzweiße Banner, unter bessen Beben ber Deutsche politisch neugeboren worben ift, erscheint mithin als ein gutes Borzeichen; gesellt sich bas Roth: bie Blutfarbe die Farbe ber Individualität dazu, so ist die neue beutsche Reichsfahne gewonnen; es erübrigt ben Deutschen noch, fie burch tommenbe Beistesthaten zu rechtfertigen. Man bat Roth auch die Farbe ber Liebe genannt; man konnte noch fagen, es sei die Farbe ber Tapferkeit, welche fürs Baterland ihr Blut vergießt; ja man könnte es die Farbe des Lebens felbst nennen. In jeder bieser Beziehungen erscheint ber Bufat von Roth, welcher im neuen beutschen Reich ben preußischen Farben angefügt murbe. Schwarz und Weiß geben bie schlichte Symmetrie, bas böchst passend. Roth fügt ben Rhthmus bingu; bew equegos buguog geboren ber gleichen Sprachwurzel an, welche bas Fliegenbe und Lebenbige bezeichnet. Und alle brei Farben zusammen konnen somit recht wohl ben lebendigen fünftlerischen Organismus bes Bolfslebens symbolistren, ben Staat. Roth bezeichnet die Persönlichkeit, Schwarz und Weiß beren Schranken — die Mächte von Licht und Finsterniß; zwischen biesen brei Fattoren spielt sich bie Weltgeschichte ab. Auch Farben tonnen berebt fein; und fieht man recht au, fo ftedt in ben beutschen Farben bie beutsche Beschichte. innerfte Natur eines Bolles verschmilgt fich mit ben Beburfniffen und Bilbern seines täglichen Lebens; und Geiftiges wie Sinnliches geben

unmerklich in einander über. Der bunkle Rembrandt liebte bie blonde Sastia und ber helle Shakespeare besang feine "fcwarze Schone". Die Wege bes Berstandes sind bell und die bes Herzens dunkel: auch innerbalb ber menschlichen Gingelnatur febrt bemnach jener allbeberrichenbe Im menschlichen Körper freist ein belles und ein Gegensat wieder. dunkles Blut; und in der Menschheit, als einem politischen Körper, sollte es ebenso sein. Aristofratismus ift beispielsweise für Deutschland wie Demofratismus für Amerita, wenigstens für bas jetige Amerita, naturlich und berechtigt; aber beibe Shsteme sind räumlich wie zeitlich zu fonbern: es giebt eine rechte und eine linte Bergtammer, bie getrennt funktioniren — und boch vereint. Bell und Dunkel, Stepfis und Mpftit, Politit und Runft, Abel und Bolt find eins . . . weil fie uneins find. Aus der Zweiheit gebiert sich die Einheit; das ist der glorreiche Lauf ber Welt.

Auch ber Weg bes mobernen Menschen geht von ber Zweiheit zur Menschen-Einheit, von ber Spaltung jum Bufammenfdluß, vom Spezialiften jum - Menschen. Diefer ift bas alte und boch so neue Endergebnig aller Bildung; auf ibn bat alle Erziehung binguwirten; ibn bat fie zu ichaffen. Die moderne Menfcheit, welche fich nach zwei Seiten bin spaltet: in Beschäftsgeift und Belehrfamteit, Unbildung und Ueberbildung, falfche Sentimentalität und falfche Beiftigkeit — fie macht einem natürlich empfindenden Menschen, in bem jetigen Zeitalter ber Mufeen, nur allzusehr ben Eindruck, welchen einem völlig naiv empfindenden Menschen von beute eine Antikensammlung macht: er sieht nur Körper ohne Köpfe und Köpfe Solcher Anblid fann leicht eine Art von Tobtengraberobne Körver. bumor weden; aber biefer ift unfruchtbar; wie alle Fronie. Es gilt vielmehr, auf Beilmittel zu benten. Wie ein Mensch so afsimilirt sich auch ein Bolf ben Dingen, die es liebt; moge das deutsche Bolf jest wieder feine Liebe zum Ganzen wenden; fo wird es auch felbft wieder aum Gangen werben. Christenthum und Griechenthum baben, jenes mehr bei ber großen Maffe bes Boltes und biefes mehr bei ben auserwählten Bornehmen bes Beistes, Anklang gefunden; beide ruben aber wieder auf einem gemeinsamen Fundament, bem Menschenthum; ber obige Grundund Urfat "fei, was bu bift" lautet auf ben Menschen angewandt "fei Menfd". Eine Geftalt wie Rembrandt fann, wenigstens für Deutschland, Die Brude folagen zwischen bem zerftudelten Menschen von beute und bem gangen Menichen ber Zufunft. Aus bem Bangen zu leben, aus bem Bangen gu icaffen: biefe toftbare Gigenschaft, welche ber gegenwärtigen Generation so gut wie verloren gegangen ift, tann ibr wieder zu Theil werben, wenn sie sich ben niederländischen Meister zum Muster nimmt. Die Leute von beute verzehren ihr Leben lothweise und erschöpfen es tropbem bald; zu Rembrandt's Zeiten verzehrte man es zentnerweise und erschöpfte es doch nicht. Das Bilb Rembrandt's, richtig verftanden, könnte

wohl als ein umgekehrtes Medujenhaupt wirken: wiederbelebend was so lange versteinert war.

Der Geift einer Zeit verrath sich sogar in ihren geringsten Erzeugnissen und oft auf eine überraschenbe Art. Es ist ber Unterschieb ber älteren: griechischen italienischen beutschen gegenüber ben heutigen Gelbmunzen, daß jene aus der Fläche und diese auf die Fläche des Brageftudes modellirt find; jene find im Bangen, Diefe ins Einzelne geformt; barum wirken jene reich und lebendig und fünftlerisch, biese hart und tobt und heralbisch. Jene sind Kunstwerke, diese bloße Formeln; jene haben Stil, biese keinen; jene sind von innen nach außen, biese von außen nach innen geformt gebildet gefeben. Der typische moderne Mensch gleicht ben Belbstüden, die durch seine Band geben; er ift rund bart fest scharfgeprägt aber feelenlos. Wie tann er wieder Seele betommen? Wenn er einen Funten jenes Beiftes in sich aufnimmt und wieder in sich aufleben läßt, ber einen Rembrandt befeelte - jenes umfaffenben unternehmenben anfpruchslosen nieberbeutschen Beiftes, ber auch in einem Bismard lebt! Die Gegner dieses Mannes haben ihm einmal, erschreckt burch seine Unbefangenheit und Thatkraft, vorgeworfen: er sei ein Mensch, ber "wenn ihm eine schwierige dirurgische Operation ober bas Rommando eines Kriegsschiffes übertragen würde, ohne weiteres ans Werk ginge"; sie haben ibm bamit, ohne es zu wollen, ein bobes Lob gespendet. Eben bas ift ber rechte Mensch, welcher sich nicht in die Schranken irgend welcher Fachbildung einpfercht, fondern im Nothfall einer jeden Lage gewachsen ift. Runftler und Politiker haben Das mit einander gemein, daß sie jeder Aufgabe gewachsen sein mussen; ber Maler, ber nur sein Metier versteht, versteht auch dieses nicht; und webe bem Künstler, ber nicht größer ist als seine Dag ein General auch Kriegsschiffe kommanbiren kann, bat Werke. v. Caprivi gezeigt; ja derfelbe Mann hat nicht gezögert, einen diplomatischen Posten anzunehmen; und ob es nicht besser gewesen wäre, Bismard als Mackenzie zum Leibarzt Kaisers Friedrich III zu machen, ist immer noch fraglich. In diesem letzteren Fall hat die medizinische Arbeitstheilung sich von ihrer traurigsten Seite gezeigt. Bismarck aber hat gerade auf ärztlichem Bebiet, in Bezug auf seinen eigenen Korper, ben Muth eines felbstftanbigen und rudfichtslofen Borgebens bewiefen; er hat fich nicht von pfuschenden Autoritäten ins Grab furiren laffen; für feine Gefundheit wie für fein Seelenheil ift Jeder selbst verantwortlich. Was heutzutage auf bem Gebiete der Medizin nach wissenschaftlichen b. h. in diesem Fall schablonenhaften Grundfäten gefündigt wird, ist ganz unglaublich. "Man muß Bamberger vollständig beipflichten, wenn er meint, daß die meisten Rranten, welche mabrend ber Endofarbitis" — einer Bergtrantheit -"felbst sterben, nicht an ber Rrantheit sondern an der Behandlung ber felben zu Grunde geben" fagt Felix von Niemeber. Modearzeneien em pfiehlt und verwirft man abwechselnb. Die bisherige Geschichte ber

Seithruft.

Roch'schen Einspritzung gegen Schwindsucht endlich erinnert lebhaft an ben Law'ichen Papierschwindel im vorigen Jahrhundert; nur bag man in ersterem Kall nicht mit bem Bermögen sonbern mit ber Gesundheit ber Leute fpielte; also mit einem weit toftbareren Gut. Bier bat man wieder einmal mitroffopisch beobachtet und nicht matroffopisch gedacht; man fommt um bas Denken aber nicht herum; es ift bie Borbedingung einer Das fiat experimentum in corpore vili jeden Krankenbehandlung. gilt für fie nicht. Leider wurde nur schon zu oft hiergegen gefündigt; so auch seitens berjenigen Beiltundigen, welche bie Roch'sche Ginsprigung mißbräuchlich und borfchnell anwendeten. Aerzte erklaren zwar gelegentlich: ihr Beruf fei, Rrantheiten zu verhüten und nicht zu beilen; aber fie handeln recht felten banach; und bas Publitum ift feinerseits nicht weniger Wie sonst seine Seele, verkauft es bier seinen Rorper bem Kachmann und begebt dadurch mehr ober minder Selbstmord. muß anders werben.

Jeber Menfch und jeber Deutsche follte gunächst prophylattisch fein eigener Arzt fein; die streng wiffenschaftliche Beilfunde aber follte ftets ben ganzen Menschen im Auge haben; ohne ein folches Berfahren zersplittert fie sich ins Endlose. Es war ein Grundsat bes Sippotrates: bag immer ber ganze Mensch frank sei; bies ift ber Grundsat einer göttlichen Mebigin; benn Gott ift ber Beift bes Bangen. Einer berartigen Beiltunft follte man fich wieber zuwenden. Schon jest ift bas sogenannte medizinische Studium rein quantitativ nicht zu bewältigen; es wird also in nicht ferner Zeit einmal ein Augenblick eintreten, wo man in Bezug auf die allgemeine Tendenz besselben umtehren, in Bezug auf ben faktischen Inhalt besselben aber abschwenken muß. Man wird umtehren muffen in Bezug auf ben Spezialismus und wird abichwenten muffen nach ber Seite bes Individuellen Subjektiven Menschlichen bin. Der Modearat wird fich in einen Bolfsarat verwandeln muffen. Terraintur Raltwaffermethobe fcwebifche Ghmnaftit nehmen biezu icon einen Anlauf; jebenfalls wird man in biefer Richtung noch bebeutenb fortzuschreiten haben. Sie behandelt ben Menschen im Bangen und als Banges und beshalb richtig; man tann biefe Beilmethobe, mit Inbegriff aller Chirurgie, als die vorwiegend physikalische bezeichnen; und sie ber bisberigen vorwiegend chemischen entgegenseten. Bielleicht und hoffentlich bilbet jene den Uebergang zu einer theilweise pfhaifden Beilmethobe; Chriftus wußte fie zu handhaben; und in biefem Sinne tann man recht wohl von einer driftlichen Medizin reben; ja sie als bie feinste x und innerlichste und geistvollste Art von Medizin — als eine tief aristofratische Beilmethobe ansehen; daß fie zugleich eine echt volksthumliche ift, braucht nicht erst gesagt zu werben. Die heutige medizinische Wiffenschaft verfährt gegenüber ber volksthumlichen Beilkunde burchweg so wie Gottiched gegenüber bem Sanswurft; anftatt bas vollsthumliche Element

au verebeln und zu vertiefen, verwirft sie es; eine echte Prosessorenmethobe. Und doch ist auch hier das Natürlichste mit dem Bornehmsten identisch; auf eine Medizin des Wissens muß jetzt eine solche des Könnens solgen; sie würde eine echt künstlerische Heilkunde sein. Sie würde das Brauchbare der disherigen wissenschaftlichen Medizin in sich einzuschließen haben; in der Sonderung des Brauchbaren von dem Unbrauchdaren auf diesem Gebiet besteht nunmehr die nächste Aufgabe des Heilkundigen von heute; um Künstler werden zu können, muß er erst Kritiker sein; und seine Kritik wird sich oft genug in einen Krieg verwandeln müssen. Denn die Anhänger des Alten sind zäh und undernünstig; ost sind sie träge im Denken; noch öfter aber unbescheiden im Fühlen. Sie wollen bekämpst sein; der Kunst gesellt sich somit auch hier der Krieg; wie überall.

Umtebr.

Das Rab ber Zeit läßt sich nicht zurudbreben; bas Spezialistenthum von heute kann nicht ober boch nicht ohne weiteres aufgegeben werden; aber um so wichtiger ist es und um so mehr ist es zu betonen: daß jeder Einzelne baneben auch feinem beffern Selbft, bem Menfchenthume gerecht werben foll. So machte es, in seinem Fach, ein Rembrandt. Er war nicht Lanbichaftsmaler, nicht Bortratmaler, nicht hiftorienmaler, nicht Architekturmaler; er war ein ganzer Maler und ein ganzer Mann. Den unendlichen Werth eines lebendigen Menfchen tann man an und in biefer unscheinbaren und boch strahlenden, bunklen und boch bellen Geftalt kennen Dem bemofratischen Spezialistenthum von heute muß ein aristofratisches Menschenthum von fünftig sich augesellen — in ber Lebens. fpbare jedes einzelnen Deutschen. Wie bie physische fo besteht auch bie geistige Verdauung aus Endosmose und Erosmose. Man konnte freilich fragen, wie sich eine solche wissenschaftlich-geistige Doppelthätigkeit praktisch gestalten folle; 3. B. eben innerhalb ber Medizin; wie hat sich ber Einzelne bier zu bem beutigen Spezialismus zu ftellen? Darauf ift Folgendes zu erwidern. Die Kunft des Nichtwissens und Nichtwissenwollens muß gelernt geubt geschätt werben; aber nicht im Sinne jenes übelberufenen ignorabimus auf bem Gebiete bes organischen sondern gerade umgekehrt auf bem Bebiete bes mechanischen Weltlebens. muß über die Forderung Goethe's "bas Unerforschliche ruhig zu verehren" noch binausgeben; man muß auch manches und vieles Erforfd. liche unerforscht lassen; und es ift nicht schwer zu fagen, bis zu welchem Grabe bies ber Fall sein soll. Das mechanische wie organische, bas spezialistische wie menschliche Beistesleben sollen im einzelnen wissenschaft lich thätigen Menschen sich völlig bie Waage halten. Bas oben von ber Runft gesagt murbe "bon rechtswegen barf ber Runftler nur soviel Naturftubium in fein Bert legen, als er ihm an Ibeengehalt ausaleichenb gegenüberzuseten bat" gilt ebenfosehr von ber Biffenschaft. Der einzelne Mensch bat kein Recht, weiter zu forschen als er benken kann.

Grenze ber ersteren Thätigkeit wird burch die ber letteren bestimmt, nicht umgekehrt. Die Wiffenschaft ber letten Jahrzehnte, man vergleiche u. a. Darwin, bat icon weit mehr geforscht als fie benten tonnte; es ift jest ein ftartes plus von Forschung ba; biefes muß nun zunächst burch ein ftartes plus von Denten wettgemacht werben. Dem einzelnen Spezialiften fann man gegenwärtig nur rathen, vorläufig bem Forschen zu entfagen und fic aufe Denten zu verlegen: bis in ibm, und ber Wiffenschaft überhaupt, fich wieder bas nothwendige Gleichgewicht zwischen beiden Beiftesbisciplinen bergeftellt bat; ift letteres gefcheben so wird die bringenbste Sorge ber Wiffenschaft wie bes Einzelnen fein muffen: fich bies Ballabium bauernd zu erhalten. Die faliche Wiffenschaft strebt nach geiftigem Fortfdritt allein; Die echte Wiffenfchaft ftrebt gleichzeitig nach geiftigem Fortschritt und geistiger Abrundung; ber Spezialist von beute bat sich biefer letteren Richtung jugumenben, wenn er gefunden will. bebeutet bas einen Bruch mit feiner gefammten Bergangenheit sowie mit ber gesammten sogenannten modernen und jetzt wahrscheinlich balb antiquirten Beiftesrichtung; ohne biefen Bruch ift aber eine Befferung unmöglich; wer nicht — unter Umständen — zu brechen versteht, ist nicht nur kein Mensch sonbern auch kein Mann. Dies ift bie unsittliche Seite bes heutigen Spezialistenthums. Dasselbe ift nicht ehrlich; und es fann nur ehrlich werben junachft burch Selbstvernichtung und bann burch Selbstbescheibung; nur so wird aus einem Spezialisten ein Mensch. Jebe Bildung, die demische wie die fünstlerische, beruht auf Bersetzung; ber Marmorblod muß zerset werben, bamit bie Statue entsteben fann; fo bat auch ber Spezialismus fein Recht, ju fein und ju Grunde au geben.

"Ei so habt boch endlich einmal Courage, euch ben Gindrücken bin- Rarbeit zugeben, euch ergößen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja euch belehren und zu etwas Großem entflammen und ermutbigen zu laffen" hat ber weimarer Dichterberos ben Deutschen zugerufen. wollte sie zu Menschen machen; aber es ist ihm bisher nicht gelungen; man ftaunt feine Beftrebungen vielmehr wie etwas Frembes und Unmögliches an; ein trauriges Zeichen für bie jetige beutsche Rultur. wird gelefen ftubirt genoffen - aber nicht gelebt. Man finbet angeblich nicht die Zeit, in Wirklichkeit aber nicht ben Muth ibm nachaufolgen. "Ich bin es mube, über Stlaven zu herrschen" sagte Friedrich ber Große als er starb; Sklaven sind die jegigen Deutschen nun zwar nicht; aber bag fie wirklich freie Menichen find, mare eine zu gewagte Bebauptung. Deutschland bat geistig sowohl wie politisch ben Schritt von ber Roth. wendigkeit jur Freiheit noch nicht gethan. "Bergeffet niemals, dag ibr Mensch seid" mabnte berselbe Friedrich ber Große in seinem Testament seinen Nachfolger; man möchte biefen Spruch über bie Thore Deutschlanbs schreiben. "Es ift leichter ein Mollah zu werden als ein Mensch zu

werden" lautet ein iranisches und ironisches Sprichwort; und bekanntlich nimmt ber Mollah im Morgenlande biefelbe Stellung ein wie ber Professor im Abendlande. Schiller überschrieb sein erstes Werk: in tyrannos; wollte Jemand beute ein allgemeines Wort an die Deutschen richten, so müßte er es überschreiben: in barbaros. Sie sind nicht Barbaren ber Robbeit sondern Barbaren ber Bilbung; früher gab es "bunfle", jest giebt es helle Barbarei. Der heutige Professor urtheilt über Welt und Natur mit berselben Sicherheit, mit welcher ber Handwerksmann etwa Kabinetsgeheimnisse und Staatsverhältnisse bei seinem Glase Bicr erledigt; Alarheit ist dies allerdings; aber was für eine? Es ist die Klarheit des politischen Rannegiegers, Die Rlarbeit Micolai's, Die Rlarbeit Des Spezialisten! Jedes Ding strebt nach Ergänzung. Etwas wohlthätige Dunkelbeit würde der heutigen beutschen Bildung fehr gut thun; mit ber gangbaren Aufgeklärtheit gemischt, würde sie für das geistige. Dasein bes Deutschen ein zukunftsschwangeres Hellbunkel ergeben. Man kann klar und feicht sein; man tann bunkel und tief fein; klar und tief fein, ift bas Beste. Das Erste ist ber beutsche Durchschnittsgebilbete; bas Zweite Rembrandt; und das Dritte Shakespeare. Aber auch der Durchschnittsgebildete kann tief sein: wenn er ben tieferen Bolksinstinkten sich anschließt; wenn er mit Bewußtsein und im guten Sinne sich zur "Masse" zählt; wenn er bem "Manne" folgt. Er wird tief fein, wenn er menschlich ift. Goethe meinte: es muffe noch einmal fo weit kommen, dag ein Bild des Apollo, einer tanzenden Mufe oder verliebten Benus auch in jedem beliebigen Gerichtssaale gefunden würde und dort an seinem Plaze schiene; daß also keinerlei Fachbildung bem Menschlichen fremb gegenüber stehe, wie auch bieses feinerfeits keiner Ginzelthätigkeit jemals fremb gegenüber ftebt; ebenfo mag man wohl auch in die Sale ber beutschen Universitäten Barlamentsbäuser Rirchen bier und ba ein Rembrandt'sches Bild bineinwünschen. Es ist ein feiner Zug der Natur, daß das einfach Menschliche zugleich das hoch Bornehme ift. Die fogenannten "fconen Familien" in Hannover find bie bortigen vornehmen Familien; gerade bies Land ift ein echt- und urdeutscher Boben; es zeigt fich mithin beutlich, daß bas kunftlerisch Schone und bas politisch Bornehme in der ursprünglichen deutschen Bolksauffassung durchaus identifch find. Diefe beiben geiftigen Faltoren haben fich in ber Bergangenbeit und - Gegenwart von einander getrennt; fie follen fich in der 3w funft wieder vereinigen. Das beutsche Bolt foll eine "fcone Familie" bilden; und zwar besonders seinen nächsten Borfahren wie seinen näch ften Nachbarn gegenüber; es foll ben boberen menschlichen Intereffen bienen.

Cimbrifdes.

Das Menschliche gehört überall an die Spitze; sonst ist die Kultur nicht frei. Ist sie es, so wird man den einzelnen Menschen nicht mehr nach seinen Gehirnsunktionen sondern nach den Leistungen seiner gesammten Bersönlichkeit abschähen, von denen jene nur einen untergeordneten Theil

Wie sich bas Gebirn Beethoven's von bemienigen eines Affen unterscheibet, weiß man; wie es fich von bem eines beliebigen Schuhmachergefellen unterscheibet, weiß man nicht; und man wird bies auch auf bem Wege ber blogen Gebirnuntersuchung nie erfahren konnen. Die geistige Leiftungefähigfeit eines Menfchen ift nicht nur ein Ergebnig bes Bebirns fondern bes Berhaltniffes bes Gebirns jum gangen Menfchen; und eben Diefes ift wieber bas Ergebnik gabllofer anderer Berbaltniffe in Bezug auf Borfahren Charatteranlage Umgebung Erziehung u. f. w.; das bochfte Berbaltnif aber, von welchem alle biefe Berbaltniffe abhangen ift: bas Bollsthum eines Menschen. Bier liegt bie Quelle seiner Rraft; ein je beutlicherer und tieferer Ausbruck besselben er von haus aus ist und je ernstlicher er sich zu bemselben bekennt, besto mehr wird er leisten. "To move the whole man together" bezeichnete Lichtenberg als die wichtigfte Lebensregel, welche es für ben Menichen überhaupt gebe; und fie gilt für's prattifche wie für's geistige Leben. Gefetmäßige Individualität und individuelle Geseymäßigkeit — so beißt das große Ziel, welches des Volkes der europäischen Mitte wartet; auf bem Wege zu biesem Biel find Raturen wie Rembrandt und zwar nicht nur auf bem fünftlerischen Felbe bie beften Führer. Das alteste beutsche Runfturtheil, welches wir haben, ift bas eines cimbrifchen Gefandten, bem man ju Rom im 2. Jahrhundert vor Chrifto eine nach Weise ber bamaligen alexandrinischen Runft sorgfältig naturaliftisch gearbeitete Statue eines Stlaven zeigte; "ich möchte ibn nicht einmal lebenbig" fagte ber Deutsche; fein fünftlerischer Realismus war noch ftarter als ber bamals im europäischen Guben gangbare. Gine Beroengestalt, wie ber sogenannte Rephissos bes Phibias, murbe ihm beffer gefallen haben. Er verlangte Kraft und Schönheit; und beides womöglich lebendig; die naturalistisch verkummerte Erscheinung des heutigen Durchschnittsbeutschen wurde ibm wenig behagt haben. Das Schone bas Bornehme bas Große bas Wahre vereinigen fich in dem einen Begriff bes - Gefunden. Ift ber Deutsche gefund, so ift er gut. Der gefunde und icone und geifterfüllte Menich bleibt ftets bas Sochfte aller Runftwerte; photographische Treue ober afthetisirende Untreue in einer "fünstlerisch" gemeinten Wiebergabe feines Meugern tann mit folder Leiftung nicht tonturriren. In Diefer Binficht burfte jenes erfte und primitive auch bas lette und endgültige beutsche Runfturtheil fein: lebenbe Schonheit, nunmehr burch bie Rultur gur Innerlichkeit verklart, ift bie bochfte Aufgabe bes beutschen Runftlers. In ihr begegnen sich Ibealismus und Jener cimbrifche Säuptling ift jugleich ber alteste Rieber-Realismus. beutsche, von beffen perfonlicher wie geistiger Beschaffenheit wir etwas wiffen; ber Freiheitsfinn eines Rieberbeutschen, Bermann bes Cherusters, hat querft beutsche Schlachten gegen frembe Anechtschaft geschlagen; beute banbelt es fich barum, biefen Rampf wieber aufzunehmen. Das fünftlerifche Urtheil des einen und die friegerische That des andern deutschen Abnen entscheiben. Dann ist die Entwickelung eines Menschen ober eines Bolles auf dem rechten Wege, wenn ihre letten Ausläuser an ihre frühesten Anfänge anknüpfen. Eimbrien endlich ist das heutige Schleswigholstein. Durch drei Punkte, welche fest gegeben sind, läßt sich immer ein Areis legen; dies geometrische Seset ist auch ein geistiges Seset: Schleswigholstein Benedig Holland sind die drei Punkte, durch welche der sest geschlossene und sestgegründete Areis einer neuen deutschen Bildung bestimmt wird. Wie das Wappen Hollands und Benedigs so ist auch dassenige Schleswigs ein — Löwe; kriegerischer und künstlerischer "Löwengeist" lebt in diesen genialen Stämmen; er soll dem "Insektengeist" der heutigen deutschen sallchen Bildung entgegentreten. Großer Geist soll den kleinen Seist, eine Menschenbildung die Renommistenbildung besiegen. Geigentöne, dem Perzen entquollen und nicht Trompetensiöse, dem Markte dienend müssen hier gelten. Man soll streben, aber nicht Streber sein.

Der beutiche Menich.

In Deutschland ist nur eine beutsche Bilbung berechtigt; will man fie auffinden, fo bat man ben Spuren ber Beschichte wie bes Bolts charakters zu folgen. Alles Staatliche ift nur Form; auch im beutigen Deutschland; es ift Zeit, daß in biefe Form ein Beift gegoffen werbe. Das von den jetigen Deutschen zu erstrebende und zu erreichende Menschenthum erscheint bemnach als die Zwischenstufe zwischen ber politischen Gine beit, die sie im Bangen und nach Außen bin bereits besitzen und ber geistigen Freiheit, welche ihnen im Einzelnen und nach Innen zu noch fehlt. Der lofenbe und erlofenbe Glaube an ein echtes Menschenthum ift es, welder erft unfer nationales leben zu rechter Bluthe erweden fann. Aber zu bem Substantiv: Mensch muß noch bas Abjektiv: beutsch kommen. Wer ein rechter Deutscher ift, ber ift auch ein rechter Mensch; feineswegs umgefehrt; eben hierauf beruht ber Borzug bes Deutschthums, welches burch biefes Jahrhundert vor bem Menschenthum, welches burch bas vorige Jahrhundert angestrebt murbe. Das Bebeimnig besteht barin, fich an seine Individualität zu binden aber fich nicht von ihr binden zu laffen. es ben Deutschen boch noch gelingt, ben Weg zur Babrbeit gurudgufinben; fie brauchen fich nur auf fich felbst zu befinnen; "bas nenne ich ein beutfches Aussehen, ftart wohlerzogen und fein" hat Rabel gefagt. und Menfchen, Dichter und Bropheten, Mann und Weib rufen bem Deut ichen zu: sei beutsch! Die Deutschen, als Bolt genommen, find nunmehr ftart; aber "wohlerzogen" nur theilweise und "fein" noch weniger. Denn ihre Bildung ift unecht, und bas Unechte ift nie fein. Wer bas unschäh bare But feiner Individualität für den Flitter einer falfchen Bilbung hingiebt, ist nicht klüger als ber Neger, welcher sein Land und seine Freiheit für eine Flasche gefälschten Rums und einige Glasperlen verkauft. Start wohlerzogen und fein — ist ber Charatter ber Bach'ichen Musit; an ihr und zu ihr follen fich die Deutschen hinaufbilden; ftart wohl erzogen und fein — ift ber Gehalt ber Rembrandt'ichen Malerei; in fie follen die Deutschen sich versenken. Das "wohltemperirte Klavier", welches ber Eine und die forgfam entwidelte Stala bes "Bellbuntels", welche ber Undere binterließ, find bochfte Bilbungsmittel; fie find es im eigentlichen wie im uneigentlichen, im fachfünftlerischen wie im menschlichen Sinne; fie find es im beutichen Ginne.

Im Leben bedeutet die Theorie nichts und der spezielle Fall alles; richtig betrachtet, birgt er bereits alle Theorie in sich; so bedeutet auch bas Menschenthum nichts, wenn es nicht im Besonderen ein beutsches u. f. w. Menschenthum ift. Gerade mitten zwischen Theorie und Braris aber ftebt: bie Runft. Dem beutschen leben fehlt ein Bentrum; es febnt fich nach einem Zentrum; in der Kunft ift daffelbe gegeben. Es macht den mobernen Nichtmenschen in der Regel wenig Eindruck, wenn man ihnen fagt: werbet Menfchen; vielleicht macht es ihnen mehr Einbrud, wenn man fie auf einen gang bestimmten Menschen verweist und ihnen guruft: werbet Menschen wie Rembrandt. Selbstwerständlich bezieht fich bas nicht auf ben Grab, sonbern auf die Qualität feiner Befähigung. von Menschlichkeit braucht nicht mit bem Berftande begriffen, nicht aus Büchern geschöpft zu werben; sie läßt sich mit Augen seben und mit Bergen fühlen; fie ift kein Auszug in eine ideale und unbekannte Fremde; fie ift eine Rudfehr ins Baterhaus. Gleiches fann nur burch Gleiches erfannt werben; ein Bolt versteht sich nur in seinen eigenen Boltsgenoffen; bas ist ber Borzug ber historischen vor ben sonstigen Ibealen. Jene haben por diesen die innere Kontinuität des Lebens voraus. Rembrandt ist ber beutsche Mensch; die Eigenheiten ber beutschen Natur liegen in ihm bicht beisammen; so daß fie, wie Blumenblätter in ber Anospe, noch ben Ginbrud bes Ungeordneten machen. Auch für fie wird ber Sommer kommen. Linien trennen, Farben verbinden; Menscheit ift Form, Deutschthum ift Farbe; Form und Farbe aber vereinen sich innerlichst in der Blume. Rriftallflar und farbig leuchtend muß die beutsche Bildung fein; fie foll bem beften Rheinwein gleichen; wie er bas Blut bes Landes ift, foll fie bas Blut bes Bolkes fein. Der beutsche Mensch sei individuell fünftlerisch philosophisch synthetisch gläubig frei! Bon ihm wie er ift, bat die deutsche Runftpolitit auszugebn; auf ibn wie er sein foll, bat fie binguarbeiten; das ift Boltserziehung.

"Fein" foll ber Deutsche, nach bem obigen Ausbruck Rabel's fein. Minoritätsa Die oculi truces, welche icon Tacitus ben Deutschen auschreibt, muffen berrichaft. nunmehr zu fanfterem Blid gebändigt werben. Die jetigen beutschen Bauern, wo und soweit sie sich unverdorben erhalten haben, sind ben alten Deutschen bes Tacitus noch am verwandtesten; aus Erbe schuf Gott ben Menschen und aus ben Bauern konnte man ben Deutschen schaffen wenn man ben ersteren Begriff richtig versteht. Aus bauerlicher Wurzel muß sich ber fünftige innere Aristofratismus ber Deutschen entwideln. Man glaubt an Erbfünde; man follte auch an Erbtugend glauben; freilich

ist jene allgemein und diese ist es nicht. Gerade in Dem, was man Menschlichkeit nennt, ist ein auch äußerlich aristofratischer Zug nicht zu verkennen; benn bie Bahl berer, welche "Menschen" fein konnen und wollen, wird immer nur eine Minbergahl barftellen. Diefe edlere Minberheit soll bie Beschide ber Deutschen entscheiben, jedenfalls im geistigen und womöglich auch im politischen Leben. Dann wird bas uraristofratische Gesicht bieses Bollstypus aus ber bemotratischen Maste, bie er für geraume Zeit trug, Nach ber Majoritätszeit kommt bie Minoritätszeit. wieder auftauchen. Das Griechenthum, die Renaissancezeit, die flassische beutsche Literaturperiode waren folche Minoritätszeiten; die edleren aber ber Zahl nach beschräntteren Schichten bes betreffenden Bollsorganismus waren bamals geistig bie herrschenden; und "was einmal war, tann wieder tommen". Der aktive schöpferische mannliche Beift ber Menschheit tritt in folden Zeiten an bie Oberfläche; er taucht zwar banach wieber unter; aber seine Werke bleiben. Der Weg von der heutigen Majoritäts- zur fünftigen Minoritätsberrichaft aber führt, wenn er eingeschlagen werben soll, burch die Isolirung einzelner Deutscher; bas beißt: eine neue und feinere und wahrhaft felbsuftandige Lebensrichtung wird sich zunächst abgesondert von und im Gegensat gu ber Masse bes Bolts entwideln muffen. Es giebt bereits jest folche Beispiele; sie sind auf geistigem wie auf politischem Gebiet vorhanden. 😂 sei zunächst nur Bismard genannt, von dem Mommsen behauptete, daß er "in grauenhafter Einsamkeit" lebe. Aber wenn ber beutsche Reichstangler in ben grünen Tiefen bes Sachsenwaldes sich mit bem beutschen Boltsgeiste schweigend unterhalt, so burfte bas "Grauen" nur auf seiten ber Feinde Deutschlands sowie berjenigen seiner gefunden inneren Entwidelung fein. Einfamkeit ift bier icon groß nothwendig; Plat muß ba fein, wo eine Welt geboren wird. Die großen einsamen Runftlerfeelen wußten und wissen bies nur zu mobl; und sie sind auch im geistigen Leben bes heutigen Deutschlands vorhanden; wie die "Geifter" find auch fie gern ba, wo man fie nicht sucht. Sie find es, von benen die jeweilige Erneuerung eines Boltes, ja die stetige Erneuerung ber Menschheit aus-Ein zweiter solcher Beift lebte außerhalb ber politischen Grenzen Bismard hat einmal von der "unglaublichen Berlogen-Deutschlands. beit der deutschen Breffe" gerebet; fo tann man auch von ihrer "unglaublichen Unwissenheit" reben, ba fie ben Genius Multatuli's nicht fennt; er ist unzweifelhaft ber größte Publizift, ben Europa bisher gehabt bat; an Schärfe bes Ausbrucks übertrifft er Lessing und an Tiefe ber Empfindung erreicht er Rembrandt. Er ift ein Mensch ersten Ranges.

Wie sich mährend der Gletscherperiode unserer Erde nur einzelne bevorzugte Individuen der künftigen Gattung homo sapiens aus der allgemeinen Erstarrung retteten und durch ihren lebendigen beweglichen Geist die Schwierigkeiten ihrer damaligen lokalen Umgebung überwanden; so

haben in benjenigen geschichtlichen Menschheitsperioden, in welchen wie heutzutage jeweilig eine Bergletscherung ber menschlichen Seele eintritt, einzelne festgefügte und bochbegabte Individuen ber gegenwärtigen Battung homo sapiens bas eigentlich innere Leben bes "Gesammtmenschen" in beffere Zeiten binüberzuretten. Und fie thun es jest fo wie je. mag neben Multatuli noch an Rietsiche Lagarde Thoma erinnert werben, die den heutigen Deutschen so gut wie unbekannt find; erft bas 20. Jahrhundert wird biese vier Manner neben Bismard Moltke Wagner Bodlin ftellen; als farbige und individuelle Größen — ftatt ber miffenschaftlichen Schemen, welche bie jetige beutsche Bilbung beberrichen. Jene Manner baben Charafter, weil fie einsam sind und find einsam, weil fie Charafter haben. Je mehr ihrer find, besto besser wird es sein; fie geben bas Anochengeruft für einen fünftigen Bilbungeförper ab; Sebnen Musteln Nerven follen fich ihnen anfügen. Bur Ginfamteit und Gintebr in fich felbft möchte man baber vor Allem ben beutigen Deutschen rathen. Der geistige und gemüthliche Gehalt ber jegigen beutschen Geselligkeit ift ohnebin, gegen früher, bedeutend gurudgegangen; sie hat sich veräußerlicht; man verlangt materiell weit mehr und leistet ideell weit weniger als noch vor vierzia Jahren; Fachgespräche Vergnügungssucht und mündlich ausgetauschte Zeitungelekture überwiegen nunmehr. Gin naturlich empfindender Mensch kann sich in dieser Umgebung nicht wohl fühlen; er wird folglich an folder Gefelligfeit nicht viel verlieren. Freilich braucht man nicht so weit zu geben wie Ibsen, welcher fagt "Derjenige ift ber ftartste, welcher allein steht"; aber sicherlich wird Derjenige ber ftartste fein, welcher fein perfonliches Dafein von seinem gattungsmäßigen Dafein am icharfften zu trennen weiß; und es tropbem verftebt, beibe in nachfte Beziehung zu einander zu bringen. Zwei verschiedenartige Metalle, welche fich berühren, erzeugen Gleftrigität.

Der neue beutsche Mensch wird aristofratisch sein, weil er fünstlerisch fein wird. Will er in fich und feinem geiftigen Dafein ein gefundes Gleichgewicht berstellen, so muß er vor Allem konservativ sein; die antike und bie Renaiffancebildung entwickelten fich aus gebundenen Berhaltniffen zur Freiheit; die moderne Bildung hat sich aus freien — und überfreien — Berhältniffen zur Festigkeit zu entwickeln. Dann erft ift bie rechte Bolarität ber inneren Rräfte gewonnen. Bu bem ftolzesten Dentmal ber bisberigen beutschen Runft, jum Bau bes Rolner Domes baben alle Deutschen einmüthig beigesteuert; die Unterschiede ber Partei und fogar bes Bekenntniffes verschwanden vor einer folden Aufgabe; fie gleicht barin einem etwaigen Bau bes beutschen Beifteslebens. Er barf nicht Barteifache fein. Und wie jenes pangermanische Bauwert ber alteren Tochter bes Christenthums, ber tatholischen Kirche junächst geweiht ist; und wie bennoch ber Protestant an ibm Theil bat; so muß auch jenes neubeginnende Leben bem früher geborenen Kinde ber Menschheit, bem Glauben im weitesten Rembranbt als Ergieber.

Partei= Lofigleit..



Sinne bes Worts zunächst geweiht sein; und bas Wissen bennoch Antheil an ihm haben. Aber biefer Antheil barf nur ein untergeordneter fein; fein normirenber regelnber icablonifirenber; benn Biffen giebt fogufagen nur ben Querschnitt eines jeben Dinges; also zugleich ein vollfommen richtiges und volltommen falfches Bilb beffelben. Nur bie Anschauung zunächft bie außere und bann bie innere, ermöglicht ein wirfliches Berftanbnig ber Dinge. Berftanbnig ift mehr als Berftanb. "Alles was bie Individualität vernichtet, ift Despotismus, mit welchem Namen man es auch bezeichne" bemerkt ein so ausgesprochener Realist wie John Stuart Mill. Mogen mithin biejenigen Deutschen, welche ber Indivibualität bulbigen, ausammenhalten; trage Jeber von ihnen ben leuchtenben Rrang auf ber Stirne, ber ibn gu einem Briefter boberen Den-Dann wird bas beutsche Dasein wieber einen identbums macht. Mittelpunkt und zwar einen lebendigen Mittelpunkt haben; bann wird ber Durft ber Zeit geloscht werben; bann wird bas Inbividuum, ber Einzelne, ber Menfc wieber zu feinem Rechte gelangen. Das Recht bes Einzelnen ift bier bas Recht Aller; ber Mann lebt in "Maffe" und die Maffe ertennt fich in bem "Mann". Mehr noch als ber Menfc bebeutet folieglich ber Mann; Rembrandt ift ein folder Mann; und bie Deutschen ertennen fich in ihm. Das Mannliche ift ber bochfte Ausbruck bes Menfchlichen; benn es ift fcopferifc fünftlerisch aufbauenb.

Blut unb Gelb.

Die neue Zeit wird unter neuen Zeichen stehen; sie wollen beachtet und gebeutet fein; fie wollen befolgt fein. Es ift langft befannt, bag bas menfoliche Blut Gifen enthält; Blut und Gifen haben bas jetige beutfche Reich nach außen gegrundet; bas menschliche Blut enthält aber nach neuesten demischen Untersuchungen auch Golb; wenn bas Golb echter Bornehmheit bem eingebornen beutschen Charafter erhalten bleibt, so wird jenem gewaltigen außeren ein ebenfo gewaltiger innerer Aufschwung bes beutschen Bolfsgeistes folgen. "Durch Blut und Gold wird Deutschland erlöst werben" tonnte einer jener Runftoratelsprüche lauten, welche oben erwähnt wurden. Blut und Gifen war eine Rriegsbotschaft; Blut und Gold ift eine Friedensbotschaft; bie Ruftung bes Rrieges ift eifern und bas Gewand bes Friedens ist golben; unter beiben aber muß schlagen ein Berg. Die Runft beilt, mas ber Krieg verwundet. Das Gold, welches nicht roftet, tann man als ein Sinnbild bes Bleibenben: bes ewig Menfchlichen und bas Blut, welches nicht raftet, als ein foldes ber Perfonlichkeit: bes besonders Deutschen anseben; beibe ausammen aber ergeben - ben beutschen Menschen. Des Rorpers Blaffe pflegt man burch Gifen gu furiren; bes Gebankens Blaffe tann man in biefem Fall burch Golb furiren; bie eine Kur bat Deutschland icon burchgemacht, bie andere ftebt ibm noch bevor. Beibe Mittel muffen in "Blut" gelöft fein. Es ift ein alter Glaube, bag Beifter wieder lebendig werben, wenn fie Blut zu trinken

erhalten; ber Geist ber beutschen Bilbung kann erst wieder lebendig werden, wenn er wieber beutsches Blut in fich aufnimmt. Gin Gebirn, bas blutleer ift, vermag nicht zu benten; eine Philosophie, die nicht volksthumlich ift, beraubt fich bes beften Theiles ihrer Wirkung; bie ebelften und tiefften und barum bunkelsten Instinkte ber Bolksseele sollen burch jebe Art von Beistesthätigkeit hindurchschimmern, wie bas Blut burch bie Saut. Denkerantlit, bem ber rofige Anhauch von Mbftit fehlt, ift nicht gefund. Und zu bem Schimmer bes Blutes muß fich ber Blang bes Golbes ge-Dutaten find eine vornehme Munge; fie find eine ursprünglich venetianische Münge; "Benetianer" find es, welche noch jest nach ber Boltsfage in beutschen Bergen bas Golb schürfen; bas vornehme Metall und Die vornehme Menschengattung haben fich, in ber naiven Borftellung und auf geschichtlichen Unftog bin, ausammengefunden. Der beutsche Raiser mit bem italienischen Beinamen: barba rossa und die italienischen Rolonisatoren von beutscher Abstammung: die Benetianer hausen beide in ben beutschen Bergen; bas Bolt vergrabt feine materiellen wie geiftigen Schate gern in die Erbe; und aus eben biefer beutschen Erbe konnen fie wieder gehoben werben. Barbaroffa und bie Benetianer wiegen wohl einen Napoleon und die Revolution auf; Raifer und Edle find wohl ben Klubrednern und bem Parvenu gewachsen. Uralter Aristofratismus besiegt neumodischen Demofratismus. Die Entwidelungen und Rothwendigfeiten ber Beschichte reflektiren fich auf ben Spiegel ber Bollsphantafie; aber in bem biefer eigenen gebämpften Lichte.

Es giebt Borgange, welche fich nur im Dunkeln abspielen und abspielen konnen; bas leben bes Blutes und bamit aller Berfonlichkeit, fei fie Einzelperfonlichkeit ober Bolksperfonlichkeit, ift von biefer Art. Die Wege bes Blutes find phyfifch genommen, buntel; fo lange es lebt, fieht es bas licht nicht; es geht feine beimlichen Wege. Und ebensowenig wird es je gelingen, die geistige wie erbliche Bedeutung bes Blutes für die jeweilige Perfonlichkeit eines Menschen wissenschaftlich klarzulegen. Matur bes Golbes ift licht; man fpricht von golbenem Sonnenschein; und bie golbene Krone glangt auf bem Saupte bes Berrichers. Aber Golb gu "machen", ift ber Wiffenschaft bisher noch nicht gelungen. Sie ftebt jenen beiben Mächten rathlos gegenüber; bas Blut ift ihr zu buntel und bas Gold zu "bell". Auch hier offenbart sich wiederum ber zusammengehörige Gegensat von Bell und Dunkel, welcher ben nieberbeutschen Charafter beberricht; Gold und Blut ift eine niederbeutsche Losung; wie auch Blut und Gifen eine folche mar. In biefem Doppelfarbenton war früher Gifen bas bunkle und Blut bas belle Element; nunmehr stellt in ibm Blut bas bunfle und Gold bas belle Element bar; bie Stala bes nationalen Lebens bat sich um eine Stufe verschoben. Die leise Stimme bes Blutes und ber laute Glanz bes Golbes follen fich im beutschen Charafter vermablen. Wie bas Erz seinen Silberblid, bat bas Blut seinen "Golbblid". Die Masse ist bas Blut und ber Mann bas in ihm enthaltene Gold; zwar ift es wenig aber es ift - Gold. Krone und Purpur be-Meiden den Mongroen; in seiner Berson finden Blut und Gold, Bolk und Vornehme ihre bochfte Bereinigung; in ihm verbichtet fich bas innerfte Leben einer Nation zur einheitlichen lebendigen Geftalt. Ift er geiftig ebenso vornehm wie er politisch vornehm ist, so kommt er dem Ideal feines Berufs nabe: nicht nur außerlich sondern auch innerlich ein Aristofrat, also gang wortlich ein "bester Berrscher" zu sein! Wie jeder rechte König von volksthümlicher so ist auch jedes rechte Bolt von königlicher Art und Gefinnung: es bullt fich in ben Burpur feiner Individualität und schmudt fich mit bem Rranze seiner Belben wie mit einer Rrone. Diese Krone verleiht ihm ben Abel, macht es aristofratisch. Das Individuelle und das Aristofratische, das Natürliche und das Bornehme, Bolf und Fürst, Belb und "Schat", Blut und Golb — um diesen Ur- und Doppelgebanken brebt sich bas beutsche Dasein. Im innerften Winkel von Rieberbeutschland, zwischen Weser und Elbe findet man nicht selten Leute, benen biefer Bebante auf's und in's Beficht geschrieben ift: rothlich strablende Wangen, in benen bas Blut feurig treift, werben von einem boch- und goldblonden Barte umrabmt: Die lichte vornehme Natur Siegfried's icheint fich in ihnen mit bem fturmischen volksthumlichen Charafter Luther's zu paaren. Es ist ber apollinische Topus in's Niederbeutsche übersett; und also ber Thous ber beutschen Jugend; und also ber ber beutschen Ru-Zugleich aber ist es auch ber Thpus ber beutschen Bergangenbeit in ihrer größten und schönsten Form; es ist der geiftige Thous Shatespeare's und Rembrandt's; in jenem überwiegt ber belle Schein bes Golbes, in biesem bie buntle Kraft bes Blutes. Aus Blut und Gold endlich ist die Morgenröthe in ihrer verheifungsvollen Schonbeit gemischt; auch eine Morgenrothe bes beutschen Beiftes, wenn fie wieber bevorftebt, tann nur aus biefen Elementen gemischt fein. Aurora musis amica.

Schwarzrothgolb. Die Farbe bes Eisens, welches alle Bölker befriedet und das deutsche Bolt befreite, ist — schwarz; schwarz ist auch die Farbe der Erde, welche der Bauer pflügt und welcher der vaterländische Künstler seine besten Kräfte verdankt; sügt man dies dunkelste aller Elemente zu jenen beiden andern, zu Blut und Gold: so hat man die Farben des einstigen idealen Deutschlands — Schwarz Roth Gold. Wenn es irgend eine Farbenzusammenstellung giebt, die vornehmer ist als Schwarz und Gold, so ist es Roth und Gold; und wenn es irgend eine Farbenzusammenstellung giebt, die vornehmer ist als beide, so ist es: Schwarzothgold. Rubens hat die letztere zuweilen mit bewunderungswürdigem Esselt angebracht; so in dem Bilde des bethlehemitschen Lindermords zu München und in seinem bekannten "Liebesgarten". Die Farbengebung der Rembrandt'schen Bilder bewegt sich sogar vorzugsweise in diesem Dreiklang; wiewohl in gedämps-

terer und barum auch vornehmerer Weise als es bei dem großen vlämischen Virtuosen der Fall ist. Zu den schwarzen und goldigen Tönen, welche im wesentlichen die Rembrandt'sche Palette beherrschen, gesellt sich häusig als ein dritter entscheidender Faktor das dunkle Blutroth. Rembrandt malte schwarzrothgold. Und es ist vom malerisch-technischen Gesichtspunkte aus bezeichnend, daß zwischen dem dunklen und dem hellen Element, zwischen der tiesschwarzen Finsterniß und dem goldigen Lichtrester, aus welchen sich sat jedes seiner Gemälde zusammensett, jenem blutrothen Farbenton oft die Vermittlerrolle zusällt. Blut bindet. Dieser Maler ist ein Dichter; seine Bilder sind Volkslieder; sie sind im Golkston gehalten; und sogar in den Karben des Bolks.

Man fehrt stets zu seiner alten Liebe zurud. Deutschlands äußere politische Entwickelung ift noch nicht abgeschlossen; es könnte recht wohl fein und muß fogar in gewisser hinsicht fein, daß einer irgendwie eintretenden Erweiterung seiner äußeren Machtbefugnisse ein abermaliger Wechfel seiner Nationalfarben folgt. Sie haben sich von Schwarzweiß zu Schwarzweißroth verwandelt; möglicherweise verwandeln fie fich noch einmal wieber zu Schwarzrothgolb. Was machft, veranbert fich. Wenn man bie bloß geistige und Racengemeinschaft in Betracht giebt, welche bas jetige Deutschland mit Desterreich verbindet und berselben irgend einen nationalen Farbenausbrud geben wollte, fo dürfte fich eine Berübernahme bes öfterreicischen Gelb in die beutsche Flagge am erften empfehlen. auf biefem Wege murbe man wieder zu Schwarzrothgold gelangen. jett flaggt man gelegentlich in Defterreich schwarzrothgolb. Die beutschen Ibealfarben find noch nicht gang erloschen. Ja es giebt fogar einen Ort, wo fie noch jest volltommen lebendig find. Ein moberner Staat, ber seinem Inhalt nach wesentlich niederdeutsch ist und es auch in der Form mehr und mehr zu werben icheint: Belgien, bas Land ber Blamen weift bie gleichen Farben auf. Blau Weiß und Roth ift hollandisch; Schwarz Roth und Gelb ift belgisch; es ift befannt, welche Rolle diese beiden Farbengruppen beim ersten politischen Erwachen bes neuen Deutschland 1848 gespielt haben; es tonnte fein und ift zu munichen, dag wie ber Ausgangsso auch ber Endpunkt ber Entwickelung bes neuen Deutschland in biesen Farben gipfele; daß niederdeutsche Runft und niederbeutsches Staatsleben, welche in Solland und Belgien einft ihre bochfte Bluthe gehabt, in erweitertem Mage fich auf bas gegenwärtige beutsche Reich übertragen. Die Bolitit icafft zuweilen neue Farbengusammenstellungen; es tonnte fein, bag fie ihrerfeits auch einmal burch alte Farbenzusammenftellungen bestimmt würbe. Wollte man biefe ben Bilbern Rembrandt's entnehmen, fo wurde es eine echt beutsche Politit fein. Wenn bie beutsche Erbe im vaterlandiichen Rampfe von beutschem Blute feucht wird; und wenn ein beutscher Sonnenstrabl bas haupt bes fterbenben Rriegers verklart; bann glanzt es — schwarzrothgold!

Bollserziehung.

So reicht ber Name "Rembranbt" vom innersten Kern ber beutschen Natur bis zu beren äußerfter Schale. Originalität ift nicht bas Ziel fonbern bie Borausfetung alles Rünftlerthums; fie ift in Rembranbt als einem Mufterbeispiel gegeben; burch fie muß ber Deutsche binburchpassiren, wenn er geistig etwas werben will. Das ist die erzieberische Bebeutung biefes großen Runftlers. Wie von Cafarismus fo konnte man auch von Rembrandtismus reben; nur bag biefer gerabe bas Gegentheil von jenem ift; benn jener gentralifirt ein Bolt außerlich, biefer indivibualisirt es innerlic. Das Neue muß an bas Alte anknübsen; aber nur an bem Buntte, wo es am freieften ift; und am freieften ift bie bisberige beutsche Kultur in Rembrandt. Bieles nimmt man heutzutage unters Mitroftop; es burfte gut fein, auch einmal Giniges unters Matroftop au nehmen; audiatur et altera pars. Wenn bier ber Bersuch gemacht wurde, nicht einen Mann an der Zeit, sondern die Zeit — die heutige Gegenwart — an einem Manne zu messen; so wird bies gewissermaßen gerechtfertigt burch ben ungunstigen Erfolg, ben bas umgekehrte Berfahren prattifc gegenüber einem Bismard Wagner Menzel Bodlin Schopenbauer u. A. hatte. So verschieben diese Beisteshelden unter sich find, dennoch murben fie gleich febr und gleich lang von ihren Zeitgenoffen gehaft ober überschen; das 19. Jahrbundert bat diese Brüfung schlecht bestanden. Es tommt nicht barauf an, bag man bem Erfolg bulbigt; es tommt barauf an, daß man ben großen Mann auch in einer unscheinbaren Hulle erkennt; daß man Vertrauen zu ihm hat und dies burch Thaten beweift. Das Gefallen, welches bas sogenannte große Bublitum jett an Wagner Bödlin Ibsen zeigt, spricht viel mehr gegen biese Künstler als bas Digfallen, bas man ihnen früher entgegenbrachte; fie konnten nicht Dobe werben, wenn sie nicht theilweise ber Mobe bienten; sei es auch nur baburch, bag fie ihr wibersprechen. Wiberspruch tigelt. Den großen Saufen muß man links liegen laffen; man muß feinetwegen nicht einmal nach rechts geben; man muß gerade aus geben. Diefer gerade Weg wird bem Bolke wie bem Einzelnen vorgezeichnet durch — seine Individualität: sie ist es, von ber er weber nach rechts noch nach links abweichen foll; die er ausbilden vertiefen vertheidigen soll: immotus in undis. Echten bient, wird es nur mit den Schten halten; diese werden als Wenige immer den Bielen eutgegensteben; die Anziehungsfraft der Ersteren wächst je mehr fie fich felbst um einen festen Mittelpunkt schaaren; und sie konnen baburch die Letteren, falls es gut geht, unwillfürlich nach fich ziehen. Aber ber Beifall ber "gebilbeten" b. h. halbgebilbeten Masse ist unter allen Umständen wenig werthvoll; es sei benn, daß fie sich entschlieft aur Natur aurückzukehren. Und bies wird immer nur vorübergebend ber Fall sein: wenn es überhaupt bazu kommt. Ein Bolk lernt langfam. Da man por Tobten zuweilen mehr Respekt hat als vor Lebenden, so ift immerbin bie Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ein Rembrandt ben beutigen "Zeitgenoffen" etwas mehr Einbrud macht als bie Obengenannten. 3m Grunde stimmen zwar die Genien des 17. mit benen des 19. Jahrhunderts überein; fie find Originale und ftogen barum an; aber ihr Schicffal fann belehrend wirken für Diejenigen, welche noch belehrungsfähig find. Mann macht viele. Diefer gebeime Magnetismus zwischen ben Vielen und bem Ginen ist eines ber wichtigften und vielleicht überhaupt bas wichtigste Boltserziehungsmittel. Lessing, ber bie Menschheit erziehen wollte, blidte vorwärts in die Unendlichkeit; jest beißt es, bas Auge auf Die Erziehung eines Boltes, also rudwarts in Die Endlichkeit zu richten; wir brauchen Geschichte. Wo Jener eine Lebre binftellte, barf man jett einen Menschen binftellen; aber auch biefer Mensch, Rembrandt, wird folieflich mit Leffing Schulter an Schulter fteben. Es giebt mancherlei Arten von Wiedergeburt; ber Deutsche muß fich beutsch wiedergebaren; eine andere Wahl bleibt ibm nicht. Leffing zeichnete bas Bild ber Wiebergeburt; Rembrandt giebt ihm Farbe; und der Deutsche foll es lebendig darftellen.

ziehung; so ist auch diejenige Erziehung, welche ein Volk bewußt ober un- erziehungbewußt durch seine großen Männer erfährt, die beste Volkserziehung. Und

Selbsterziehung ift für Den, ber fie ausüben tann, Die beste Er-

felbst ungunftige Umftande können biebei zum Bortheil bienen. Bas ichon gebildet ift, fann nicht mehr gebildet werden, giebt also feinen Unlag mehr au lebendiger Schaffensthätigkeit; insofern ist die innere Unbildung, welche fich unter bem äußeren Scheine von Bilbung im beutigen Deutschland vielfach verbirgt, fogar als ein Glud zu betrachten: biefer robe Boben harrt ber Bearbeitung, bedarf ber Bearbeitung, bankt die Bearbeitung. "Besen werden immer stumpf gekehrt und Jungen immer geboren" lautet ein Goethe'scher Drafelspruch; die Befen ber beutigen beutschen Boltserzieher find icon recht ftumpf gefehrt; es wird bald von ihnen beigen "Befen Befen, fei's gemefen" und neue "Jungen" werben bie neue Zeit erleben. Auch Erziehungsfünden, im Gingelnen wie im Gangen, fonnen getilgt gebüßt gehoben werben. Manche verstohlene Thrane, die ein blondbagriges Kind sich beimlich aus ben Augen wischt, dürfte noch einmal ben erziehungswüthigen Bebanten von beute ichwerer auf's Bewissen fallen, als Man wird feinen ärgften Feind fegnen, wenn er ein Rind im Arme balt und man wird seinem besten Freunde fluchen, wenn er ein Rind morben will. Hierdurch ist die Stellungnahme jedes echten Deutschen gur beutigen Erziehungsfrage geregelt; er wird in feinen Rindern bie Butunft seines Boltes zu vertheidigen haben; er wird nicht dulben durfen, daß fie dem Moloch einer falichen Bildung jum Opfer gebracht werden. Er barf fie nicht verfrüppeln verbilben qualen laffen. Deutsche Rinber fieht man jest, auf ihrem Schulmege, gange Bibliotheten unterm Urme tragen; hier tann man buchftablich fagen: qui trop embrasse, mal etreint. Wirklich ift nirgends fo, wie in Deutschland, von jeber bie

Digitized by Google

jugendliche menschliche Seele gemißbandelt worden; die Zeit des Scholaftizismus, die Zeit bes Bennalismus, die Gegenwart beweisen es; wann werben bie beutschen Erzieher endlich munbig werben? Wann werben fie einmal anfangen, ben Rorper und bie Seele ihrer Boglinge ju bilben? Ginige Turnftunden wöchentlich befagen für den jugendlichen Körper nichts; einige patriotische ober falbungsvolle Rebensarten täglich besagen für bie jugenbliche Seele nichts; beide wollen frei und männlich, wollen abelig erzogen sein. Der Grundschaben bes heutigen beutschen öffentlichen Schulunterrichts besteht barin: bag ber Lebrer seine Schüler nehmen muß, wie sie kommen; daß er sie sich nicht auswählen kann; daß also zwischen beiben nur in ben feltenften Fällen ein bauernbes und intimes b. h. individuelles Berhältnig möglich wird. Der Lehrer sollte Rünftler fein und ift — Fabrikant. Weit beffer als die heutige Ghmnafialerziehung war die mittelalterliche Pagenerziehung; es wäre zu wünschen, daß sie in moberner Form wieder auflebte; daß man auch hier wieder zum Brinzip der Berfonlichkeit zurucklehrte. Durchführbar ist daffelbe freilich nur für eine ariftofratische Minberheit ber Nation; aber damit würde bas Prinzip ber allgemeinen Dreffur burchbrochen; eben barauf tommt es Und was von der allgemeinen gilt auch von der Rünftlererziehung; jeder tüchtige Künftler von heute weiß, daß die einstmalige Sitte ber Rünftler, bei einem bestimmten Meister in die Lehre zu treten, ber heutigen Dreffur burch bie Kunstakabemieen weit vorzuziehen ist; daß lettere ihren jugenblichen Zöglingen bas Genie austreiben, wie und wo fie nur konnen; daß fie ein geiftiges Eunuchenthum forbern. Staat bezahlt die Runftatabemieen, damit fie die Runft ruiniren. überwiegend geist- und seelenlose Charafter ber heutigen beutschen Runft sowie die starte "Ronturrenz" auf dem Runstmartte rührt ganz besonders von jenen Verhältnissen ber; man erzieht nicht nur ein materielles fondern auch ein geistiges Künftlerproletariat. Kurz, mit ber beutigen beutschen Jugenberziehung verhalt es sich wie mit Roland's Stute: fie batte alle benkbaren Borzüge, die ein Pferd haben konnte — und nur ben einen Fehler, daß sie tobt war. Mehr als irgendwo gilt bier bas men, not measures; einer Reform ber beutschen Jugenderziehung muß biefer Sat zu Grunde gelegt werben; ohne ihn wird man zu nichts kommen. Wie sehr es im heutigen beutschen Schulwesen an "Männern" feblt, bat die auf kaiserliche Ordre berufene Schulkonferenz erft kurzlich gezeigt.

Bielleicht kommt einmal ein großes Kind, ber "heimliche Kaiser", bas alle jenen kleinen Kinder rächt. Das Kind aber ist "ber Bater bes Mannes" ober wie man es auch ausgedrückt hat "das Kind ist, ber Mann wird". Dieser lettere Spruch gilt nicht minder aus weiterem, bem nationalen Gebiet; der Grieche ist, der Deutsche wird — Mensch; die beutsche Menschlichfeit kann also nur erwachsen aus beutscher Männlich-

Auf lettere tommt es jett wiederum an. Rembrandt, bem einen Manne, werben viele Manner folgen. Gine Schwalbe macht zwar noch feinen Sommer; aber fie verfündigt ibn; und ift barum gludverbeißend.

Die Bethätigung und Verwirklichung biefes historischen 3deals im Bott und Einzelleben ber beutschen Nation wird mancherlei Folgerungen und For-Wiffenschaft. berungen nach fich gieben; junachft negative. Es giebt ein Migtrauen, bas fruchtbar ift; bas Migtrauen Luther's in ben Bapft war von biefer Art: es follte in neuer Beftalt ftets wieder aufleben. Auf die Bertreter ber Wiffenschaft fieht bas beutige beutsche Bolf mit einer fast abergläubifden Berehrung; in ber Wiffenschaft hat man Alles schwarz auf weiß; und Das wirft befanntermaßen febr beruhigend. Aber Diefe Methode ift für ernftlich Strebenbe boch etwas zu bequem. Selbst ift ber Mann, und fei ber Mann, auch ber Wiffenschaft gegenüber. Ein so erakter Forscher wie Helmholt hat die Richtigkeit ber sogenannten geometrischen Axiome für fragwürdig erklärt; ja er bat die Möglichkeit hervorgeboben, daß fie einmal durch neue Erfahrungen umgeftogen werben konnten; follten folche Erfahrungen tommen, so werden fie sicher individualistische fein. Man bat gemeint, daß Zahl und Mag bie Welt regieren ober bag Gelb bie Welt regiert; aber beibes ift nicht mabr; benn ber Beift regiert bie Welt. biefem wirklichen Regenten muffen bie Pfeudoregenten weichen. Dag und wie Statistit irre führen tann, wird jest allgemein zugegeben; Bablen beweisen - nichts, wenn es fich um Individualität bandelt; fie bieten in biesem Fall Boraussehungen, nicht Ergebnisse. Der Aberglaube wechselt; früher hatte er fich bas Gemuth jum Spielplag erforen; jest treibt er im Berftand fein Wefen. Und ber Aberglaube an Zahlen ift feiner ber geringften. Man "bat" freilich ben Schmetterling, wenn er gespießt und ben Menschen, wenn er gefreuzigt ift; aber fein Leben bat man nicht. Diefer Unterschied fann nicht beutlich genug hervorgehoben werben; ber Belehrte wie ber Laie sollte ibn nie vergessen. Den wiffenschaftlichen Autoritäten barf bemnach nicht zu viel vertraut werden; ihr Ruhm ift oft groß; aber er halt nicht immer bauernb Stand; oft nicht einmal vor bem Urtheil ber eigenen Rachfolger. Als die erfte beutsche Gifenbahn gebaut werben follte, gab die medizinische Fakultät zu Erlangen ein offizielles Gutachten babin ab, daß die eventuellen Baffagiere einer folden Gifenbabn in Folge ber ichnellen Fortbewegung fammtlich unbeilbaren Bebirnfrantbeiten verfallen würden. Mit bem Sppnotismus findet man fich beutzutage nicht viel beffer ab. Wenige rühmliche Ausnahmen abgerechnet, geben die jetigen Professoren seinen Thatsachen aus bem Wege; sie ignoriren bieselben, weil fie fie nicht erklaren konnen; Das ift unwissenschaftlich und unsittlich. Der wissenschaftliche Philister abnelt bierin bem Philifter überhaupt. Der Entbeder in großem Stile, welcher fie ju Achsenverschiebungen in ihrem Denten nöthigt, ift ihnen ein Friedensstörer; fie haffen und befampfen ibn; und er wird gut daran thun, fie feinerfeits zu verachten und zu befämpfen. "Wer hat über Reformatoren mehr gefdrieen als ber Haufe der Brodgelehrten? wer balt ben Fortgang nütlicher Revolutionen im Reiche des Wissens mehr auf als sie?" fragte Schiller. Eindruckwissen= schaft und Sppnotismus, Tektonik ber Natur und Zoographie konnten bie heutige burre Wissenschaft befruchten; sie werden für bas 20. Jahrhundert zweifellos diefelbe und mahrscheinlich eine bobere Bedeutung haben, als Dampftraft Gifenbahn Elektrizität fie für bas 19. Jahrhunbert hatten. Um fo bezeichnender ist bas Berhalten ber Fachwissenschaft biefen beberrichenden Beistesfattoren gegenüber. Jene felbst aber wechselt Der Apoll von Belvedere, auf den man vor hundert Jahren schwor, wird von den einschlägigen Fachgelehrten nunmehr über die Achsel angesehen; er ist für sie eine Mode von gestern; der Holbein'schen Madonna, auf die man jetzt schwört, wird es nach hundert Jahren gerade fo geben; und boch find beide vortreffliche Runftwerte. Gie find nicht von gestern noch von beute sondern von Ewigkeit. Bergänglich sind nur die wissenschaftlichen Moden. Es ist garnicht so lange ber, bag man Tophustrante "wiffenschaftlich" nach einem Barmeverfahren behandelte und fie baburch ju 90 Prozent tobtete; jest weiß man, bag fie mit einem Ralteverfahren behandelt werden muffen; wollte ein Rranter in jene früheren Zeit von ber wiffenschaftlichen Behandlung absehen, fo batte er Aussicht zu genesen; sonst nicht. So sollte auch bas beutsche Bolt beut autage und auf geistigem Bebiet verfahren. Nur bat es ben umgekehrten Weg einzuschlagen; es soll bas Rälteverfahren b. b. ben Weg bes Berftandes in feiner Bilbung aufgeben, und das Barmeverfahren b. h. ben Weg der Empfindung wieder aufnehmen. Die Beilerfolge wurden außerordentliche fein.

Wenn das beutsche Bolt an bem Anfang, nicht an bem Enbe einer großen geistigen Entwidelung zu steben glaubt so wird es bort auch steben. Wer vorwärts blidt, fühlt sich vorwärts gezogen. Der Pentarcie: Dubois-Repmond Mommsen Birchow Helmbolt Ranke, welche bas beutige wissenschaftliche Leben und baburch bie allgemeine Bilbung Deutschlands beberricht, hat bas beutige beutsche künstlerische Leben nur einen in partibus regierenden aber einen Monarden entgegenzuseten: Rembrandt. Er ist volksthümlich und vornehm zugleich; eben badurch wird er zum sicheren Magitab für andere, seien es echte ober falfche Größen. Eugen Richter und Robebue find theilweise volksthumlich, aber sie find nie vornehm; Metternich und Boltaire sind theilweise vornehm, aber sie sind nie vollsthumlich; Blücher und Frit Reuter find völlig volksthumlich, es ftromt etwas vom Herzblut des Bolkes in ihnen; aber ber goldene Schimmer einer inneren Bornehmheit fehlt ihnen. Clausewig und Rovalis sind völlig pornehm; aber fie find nicht vollsthumlich; ben ungebilbeten Deutschen ift nicht einmal ihr Name befannt. Bon ben Mitgliedern ber obigen Bentarcie ist keiner volksthumlich und auch nur einer. Ranke, vornehm geartet; wiewohl von ben vier Uebrigbleibenben einige vorzugsweise ben Schein ber Boltsthumlichkeit, andere mehr ben ber Bornehmheit anstreben. Boltsthumlichkeit ist von Reklame und Salonton von Bornehmbeit bochft ver-Ranke's Bornehmheit ift lediglich eine folche ber Rritik, nicht ber Seele es ist nicht eine Bornehmheit Rembrandt's, sondern eine folde Leffing's; die beiden "Friesen" treffen sich in der Fremde. Es ist Gold in Ranke's Schriften; aber ber warme Bulsichlag bes Blutes fehlt ihnen. . Schiller und Friedrich II, Burns und Bismard find ebenso populäre wie abelige Beifter; fie gleichen barin Rembrandt; fie haben "Blut und Golb". Solden Mannern vertraut bas Bolt und folden Mannern barf es vertrauen. Es ist auch eine Bentarcie; aber eine nicht auf Wissen sondern auf Charafter gegründete; benn jeder Charafter, welcher fich mit der Welt auseinanderfett, ift ichöpferisch.

Das reine Wissen erschlafft burchweg ben Menschen. Gine bekannte - Phosioantite Porträtstatue des Aristoteles, ber fog. Aristoteles Spada ift biefür febr illustrativ; man bat zwar neuerdings bie Richtigkeit ibrer Benennung angezweifelt; aber jedenfalls stellt fie einen musterhaften Alexandriner d. b. Aristoteleszögling bar. Sie giebt fo recht ein Bild bes grübelnben unfroben, fich felbst und die Welt gerfasernben Forschers; ibm fehlt die geiftige wie die forperliche Frische; Die iconfte aller griechischen Bortratstatuen bagegen, die bes fog. Sophokles vom Lateran stellt in ihrer fo äußerlich wie innerlich vollen runden geschlossenen Erscheinung ein Urbild echtester und gesundester Menschlichkeit bar; biese Gestalt erhebt, jene bebrudt ben naturlich fublenben Beschauer. Die letten bunbert Jahre beutider Beistesentwickelung baben abnliche Begenfate gezeitigt; es ist ein weiter Abstand von den offenen und lebensvollen Bugen eines Leffing Goethe ober felbst minder bedeutender damaliger Beistesgrößen bis au bem bottrinar bebrillten Geficht eines Birchow ober ben fritisch zerfetten Bügen eines Mommfen. Befichtsforfdung gebort auch gur Befchichtsforfdung; ber Menfc ift fo wie er aussieht; fein und aussehen aber foll er menschlich. Man bat Aristoteles ben "Setretar ber Ratur" genannt; , . aber Sophotles und jeder echte Runftler ift mehr; er ift ber Sohn ber Matur und barum ihr Erbe. Selbstverftandlich foll eben biefer Sohn und Erbe fich die Aufzeichnungen bes mütterlichen Sausverwalters zu Ruten machen; er hat bazu bas Recht wie die Pflicht; aber immer ist und bleibt er ber Berr und jener ber Diener. Schaffen und Schreiben ift zweierlei. . Shakespeare schreibt Tragodien und Aristoteles Regeln über folche; man tann nicht zweifeln, welcher von ihnen ber Größere ift; und welchem von beiden innerhalb einer echten Bilbung die eigentlich entscheidende Stimme zukommt. Dem Rünftler, nicht bem Kritiker!

Es tommt ftets barauf an, bag die Bildung eines Boltes ein gewisses Gleichgewicht bewahre; in ber gegenwärtigen Zeit, wo die Luft voll ist von theils abstrakten und verstandesmäßigen theils materialistischen und

Butunfte-Mict.

mechanistischen Anschauungen, tann ber Ginzelne - welcher sich jenes Gleichgewicht wahren will — nichts Besseres thun als sich ebenso ent-· foloffen wie entschieben auf die Seite bes Befühls, bes Poetischen, bes Runftlerifchen zu ftellen. Je mehr er es in Worten und Werten ftubirt, je mehr er ihm in Borten und Werten nachartet besto stärker wird er Wer seiner Umgebung gewachsen sein will, muß sich ihr entgegenftemmen; und mit Besonnenheit. Die jetige beutsche Bilbung gleicht einem großen Ratalog; und vielleicht wird jebe Bilbung etwas von einem folden an fich haben; aber wenn er einmal nicht zu entbebren ift fo follte er sachlich, nicht alphabetisch geordnet sein: ber Geift, nicht ber Buchtabe muß in ihm herrschen. Wie bas beutsche Civilgesetbuch nicht vorwiegend für die materiell, soll ber beutsche Bilbungetober nicht vorwiegend für Die geistig "Besitzenden" geschrieben fein. Manche Leute foreiben bide Bucher über Bach'iche Musit; wenn aber Goethe von ihr fagt "es ift, als ob die ewige Sarmonie sich mit sich felbst unterhalt" so giebt er mehr als jene; benn er giebt bas Wefentliche. Ebenso geben bem nicht gelehrten aber lebendig empfindenden Menschen beisvielsweise die Briefterchore in Mozart's "Zauberflote" ein richtigeres Bild von bem echt egyptie schen und beffen "Türkischer Marfch" ein richtigeres Bilb von bem echt türkischen Wesen als irgend ein Antikenmuseum ober ein Orientreisender ihm zu bieten vermögen. Schiller's Tell schildert die Schweiz beffer als Babeter's Sandbuch. "Genialität ift ber Sinn für bas Wesentliche." Der strenge Bomp bes egyptischen, bas bumpfe Ungeftum bes turkifden, bie freie Mannlichkeit bes schweizerischen Bolkscharakters ist in ben eben genannten Werken fprechend wiedergegeben; fprechend vor Allem fürs Boll; und biefer einzige Umstand ist entscheibend. Sanstritmanustripte belehren den Forscher; ein Beine'sches Lied entruckt die Bollsphantafie nach Indien. Kommt ber Berg nicht zu Muhamed, so kommt Muhamed zum Berg. Kongenialität vermag mehr als alle Gelehrsamkeit; fie kann, nach bem Ausspruch Christi, Berge verseten; indem fie, nach ber Art Muhamed's, Menschen versett. Diese große Kraft barf ber Deutsche fich nicht nehmen laffen.

Greift man wieder mehr auf sie zurück, so wird sich Manches anders gestalten und besser. Biele heutige Gelehrte machen es wie viele heutige Maler; sie geben Studien sür Bilder aus; beide sollten sich lieber zu vollem Schaffen erheben. Sie brauchen weniger Wissen und mehr Weischeit. Ein Philosog sollte immer etwas Philosoph, ein Theolog immer etwas Theosoph sein; man hat das Bolt in den Geschwornen- und Schöffengerichten wieder juristisch gemacht; nun sollten auch die Juristen wieder etwas volksthümlich werden. Die ganze Geschichtschreibung wird eine Umwälzung ersahren, wenn man sich erst entschließen wird, dem Einssusse Blutes auf die Entwickelung der Bölker Stämme Menschen gründlicher nachzugehen. Man wird dann das Bölkerleben nicht mehr

nach ben unficheren politischen Grenzen sonbern nach ben mit ober gegen einander bewegten Blutströmungen, in Bergangenbeit wie Gegenwart, schilbern studiren beurtheilen. Man wird bann auch ben Deutschen geben, was der Deutschen ift; ihr Blut liegt ganz überwiegend ber vergangenen geistigen Bluthe Subeuropa's zu Grunde — in ber Renaissancezeit; ihr Blut eilt ganz überwiegend ber künftigen geistigen Blüthe Norbeuropa's poraus - in ben Nieberbeutschen. Man spottet beutzutage über Stamm. baume wie man vor hundert Jahren über die Bibel spottete; letteres hat bereits aufgebort; aber auch ersteres wird aufhören. Bäumen wächst die golbene Frucht bes beutschen Fürftenthums. umsonst bat felbst ein Raiser Wilhelm I feine versonliche Liebe bem Gefet ber Cbenburtigfeit b. b. ber absoluten Racereinheit opfern muffen; über . . Deutsche darf nur deutsches Blut berrschen; das ist das erste und wichtigste unserer Bolksrechte. Mithin beden sich Bolks- und Fürstenrecht, die man so gern sich widersprechen läßt; eine Karblidende Wissenschaft erkennt und begründet solche Deckung; ber landläufige Liberale freilich fteht ihr bidftirnig gegenüber, faßt fie nicht, ja befampft fie beimlich und offen. Sein Zeitungsgebirn wird von dem großen Strom der Beschichte nicht befruchtet; es verliert eben baburch die Fähigkeit zu benken; und wer nicht benkt, ift tobt. Als ein schlagendes Beispiel für die oberflächliche und kurzsichtige Art, wie gewisse beutsche Spiekburger bem beutfchen Abel gegenüberfteben, fann die bekannte Beurtbeilung bes letteren burch Spielhagen bienen. Wenn eine folche wenig belbenhafte Berfonlichkeit die eigentliche Belbenaber bes beutschen Charafters ju verunglimpfen sucht, so wird man baburch an jenen Charafterthpus erinnert, ben die Englander treffend als "wuthendes Kaninden" bezeichnen. Derartige impotente Anschauungen burfen im beutschen Geistesleben nicht vorwiegen; die Grundpfosten, auf benen bas beutsche Reich rubt, burfen nicht von ben Ratten angenagt werben; man muß wünschen und hoffen, daß auch hierin sich ein Umschwung vollziehen wird.

Allen körperlichen Berbindungen entsprechen geistige Berbindungen. Man wird solche nur richtig erkennen, wenn die Darstellung der im Menschen ursprünglich gegebenen Kräfte und ihres Ringens mit einsander dahin kommt, wohin sie gehört: an die Spitze der Geschichte; wenn diese vom anthropologischen und also im höheren Sinne vom konservativen Standpunkt aus betrachtet gehandhabt dargestellt wird. Aus der Racenund Sprachen, aus der Kriegs- und Kunstgeschichte eines jeden Volkes wird man eine Geschichte seines Leibes wie seiner Seele zu entwickeln haben. "Der Krieg ist eine Sache der Psichologie" hat Napoleon I gesagt und die Geschichtscheidung ist es noch mehr; an die Spitze der letzeren gehört nicht die politische sondern die Charaktergeschichte der Völker. Es handelt sich hier stets um Thpologie; von dieser ist die Anthropologie nur eine Seite; aber freilich die höchste. Anthropologie

fann ftete nur "Befdichte bes Bolfsthums" fein, weil es einen Menfchen an fich so wenig giebt wie eine Runft an fich ober einen Baum an fich; es giebt immer und überall nur individuelle Menfchen b. b. Bollsangeborige. Es handelt fich also um folklore! Religionsgeschichte Sittengeschichte Beistesgeschichte Staatengeschichte bangen fammtlich von biesem eben ermähnten Befichtspunkt ab und ordnen fich ihm natikrlicher wie logischerweise unter; er ift ber Schwerpunkt ihres innern und augern Dafeins. Ober um es vulgar auszubruden: wie die Butunft ber fubjektiven Biffenschaft im Oppnotismus, liegt bie Bukunft ber objektiven Biffenschaft in ber Anthropologie; und beibe Richtungen konnten fic recht wohl zu einer britten: ber Anthroposophie vereinigen; erft biefe wurde, im Bunde mit Rosmologie und Rosmosophie, wieber zu ber echten Philosophie zurückführen. Ecce fons veritatis. Diefe Beftrebungen, soweit fie im heutigen wissenschaftlichen Deutschland schon rubimentar vorhanden find, vertheilen sich in bezeichnender Weise zwischen bem mehr verstandesmäßigen Rorben und bem mehr gefühlsmäßigen Guben; wie früher v. Nugbaum dem Hypnotismus redet jest Birchow ber Anthropologie bas Wort; es erübrigt noch, ihre Forberungen zu vertiefen und auszuführen: eine ber größten geiftigen Aufgaben, welche bes beutschen Bolles barrt. In biefem Sinne fann man fagen, bag Mommfen ber lette ber alten, ber bokumentarischen und Bircow ber erfte ber neuen, ber anthropologifden Beschichtschreiber ift: soweit Deutschland in Betracht tommt. Gine Wendung gur Anthropologie bedeutet bier eine Wendung gur Berfon-Birchow selbst hat 1889 in einem Bortrage gesagt: "überall mo mir ber Geschichte menschlicher Rultur in bas Ginzelne nachgeben können, kommen wir barauf, bag es nicht bie Massenarbeit gewesen ift, welche bie Züge ber Rultur bestimmt bat, sondern einzelne Perfönlichfeiten einzelne Stämme einzelne Bölker find es, an welche fich bie Fortfcritte ber Rultur fnupfen"; wie er biefe Meinung mit feinen sonftigen Anschauungen, die sich ausschlieglich auf politische und wiffenschaftliche Maffenarbeit richten, vereinigen will, ift freilich unerfindlich; gleich allen Dottrinaren bentt er theoretifch richtig und prattifch falic. Seine Theorie verurtheilt feine Braxis und biefe jene; aber auch barin liegt etwas Butes; gerabe aus bem faulenben Samentorn fpriegt ber Reim.

Alexander Peez hat für diese neue Art von Geschichtschreibung vortrefsliche Winke gegeben; er hat Europa "aus der Bogelperspektive" betrachtet; er hat dadurch höchst ersreulicherweise einen der jetzt sastschließlich herrschenden "dokumentarischen" Geschichtssorschung ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Er hat die Grundlinien von Demjenigen gegeben, was Ranke's Weltgeschichte hätte sein sollen: eine Darstellung der Entwickelungsgeschichte der Menscheit, insbesondere ihres europäischen Zweiges, auf Grund von rein thatsächlichen aber doch für die dieberige Geschichtssorschung neuen Faktoren des äußeren wie inneren Lebens der

Bölfer. Die 40 banbige Reichsbiftorie bes Grafen Bunau, bes Gonner's Windelmann's, war vor hundert Jahren febr berühmt; jest findet man fie taum mehr in ben öffentlichen Bibliotheten; und weshalb? weil ihr bas individuelle Element fehlt. Der "Weltgeschichte" Ranke's wird es nicht anders geben; fie wird nach bundert Jahren Matulatur fein; und wesbalb? weil ibr bas individuelle Element fehlt. Weltgeschichte barf nicht Rompilation im großen Stil fein; Weltgeschichte fann und barf nur Der schreiben, welcher bas Weltleben wirklich neu anschaut. Ranke nicht gethan; feine "Weltgeschichte" giebt fein neues anderes richtigeres Bilb von ber Welt als es vorher nicht bereits ba war; sie liefert nur eine Generalübersicht bes bereits Befannten. Sie tritt in pontificalibus auf; aber fie lägt talt. Der hobepriefter ber beutschen Geschichtschreibung ift bier zwar gegeben; aber fern von beffen Refibeng, in äußerlicher Unbebeutenbheit, ermächft unterbeg eine neue fiegreiche Lebre. Beeg schreibt zwar noch nicht aber er stiggirt doch anthropologische und mithin — matroftopische Geschichte. Wirklich ist es die bochfte Zeit, daß man neben und fogar vor ben papiernen bie gewachsenen Dokumente: bie Haar- und Schabelformationen, ben Wuchs und die Farbe, furz bie außere sinnliche Erscheinung ber Bolter wie ihrer Angehörigen zur maggebenden Grundlage ber gesammten Geschichtsforschung macht. Eine blonde Lode tann unter Umftanden ganze Folianten umwerfen.

So führt auch die Wiffenschaft in ihrem letten Grunde auf ben Sittlicheit. Menfchen; ber Menfc aber führt in seinem letten Grunde auf bas Sitt. liche; "wenn wir aufrichtig fein wollen fo muffen wir gefteben, dag bei jebem Menfchen bie Empfindung ber Ehre am ftariften unter allen wirle" hat Mofer gesagt. Auf biesen Bunkt wird also ber beutsche Mensch und ber beutsche Rünftler fein festes Augenmert zu richten haben. nie allgemein; fie tann nur im Gegenfat jur Unehrenhaftigkeit gebacht werben; und ift also ein aristofratischer Fattor. Im Ronflitt zwischen Bortheil und Chre entscheibet fich bei vollkommen freier Babl immer nur eine Minberbeit ber Menschen für bie lettere. Sprenmann ift ein Minoritätsbegriff. Die Ehre bes Rünftlers besteht barin, sich selbft treu zu bleiben unter allen Umftanben. Er berührt fich barin wieber mit bem militärischen Geift. Die Ehre bes beutschen Offiziers giebt fich vorwiegend nach außen bin tund, aber sie ist barum nicht weniger innerlich gemeint; die Ehre bes beutschen Runftlers richtet sich wesentlich nach innen, aber fie follte fich tropbem nicht minder außerlich barthun. barin von bem beutigen Krieger noch viel lernen; Integrität ber Perfonlichfeit, Integrität ber Befinnung, Integrität bes Banbelns ift beiben ge-Also auf Charafter kommt es meinfam ober follte es wenigstens fein. an; daß bie Runft auch eine sittliche Seite babe, baran bentt man beutzutage allzu felten; man forbert in biefer hinficht nicht viel vom Rünftler; und bekommt beshalb auch in biefer hinficht nicht viel von ihm.

Digitized by Google

Gebankenblässe ber gegenwärtigen Bildung ist oft ber "blassen Furcht" verwandt. Fürst Dismard hat in seiner Reichstagsrede vom 6. Februar 1888 gesagt "die Tapserkeit ist bei allen zivilisirten Nationen gleich"; er hat damit bewußter ober unbewußter Weise die große und weitgreisende Wahrheit ausgesprochen, daß Tapserkeit auch einen Theil der Zivilisation bildet; daß also nicht nur geistige sondern auch moralische Krastleistungen dem "zivilisirten" Menschen zukommen. Die neueste deutsche Bildungsfrage ist im Grunde nur eine Frage des Muthes. Der zivilisirte Deutsche wird seine Tapserkeit darin zu zeigen haben, daß er den Muth besitzt — er selbst zu sein auch auf geistigem Gebiet. Er wird sich gegen den Ansturm äußerlicher Einstüsse zu wahren haben; von ödem Streberthum und öder Plutokratie hat er sich gleich fern zu halten.

Befelligfeit.

Offiziere Belehrte Runftler vergeben fich etwas, wenn fie an Benugfucht mit bem Banquier wetteifern; ber robe Gelbfultus ift ein nordameritanifcher und zugleich — judifcher Zug, welcher in bem jegigen Berlin mehr und mehr überhand nimmt; eine deutsche und ehrenfeste Besinnung sollte Dem gegenüber gang entschieden Stellung nehmen. Gelbstude find meistens fcmutig. Es ift rob und plebejifc, fich an einer Gefelligkeit zu betheiligen, welche auf platte Sinnlichkeit und leere Renommisterei gegründet ift; welche ber mabren inneren Bescheibenheit entbehrt; welche weber sittlichen noch geistigen Gehalt in sich bat. Solche Gefelligkeit war in bem Berlin Friedrich Wilhelm's II ju Sause; und fie taucht im jetigen Berlin ftart wieber auf; ja fie verbreitet sich von bort aus schon auf andere große Wer tein "haus" bat, ber foll auch teins machen; Offizierund Beamtenfreise sollten bier mit gutem Beispiel vorangeben und zu einer eblen Nüchternheit bes materiellen Lebens gurudtehren. "Reprafentiren" wird fonft "Lügen". Gaftlichkeit beftebt nicht barin, bag man den Geldbeutel zieht und für einige Leute das Effen und Trinken begablt; fie besteht barin, daß man Andere an dem Beist wie der Luft bes eigenen Sauses theilnehmen läßt; das ist beutsche und individuelle, jene andere ift schablonenhafte und Berliner Gastlichkeit. Individualismus und Schablone betämpfen fich bis in bie Suppenschüffel! Baftereien auf geborgten Schuffeln zu geben, ift spezifisch berlinisch und spezifisch orbinar: nichts ist jämmerlicher als eine solche Gartuchengastlichkeit; ihr fehlt bas Das Parvenüthum von beute beruht füße Aroma bes eigenen Berbes. auf sittlicher Halbbildung und führt zu sittlicher Migbildung; ber Böbel im Frack kann nicht scharf genug gegeißelt werben. Wer auf mehr ober minder ehrenvolle Weise zu einen Haufen Geldes gelangt ist, darf darum noch lange nicht "vornehme" Alluren annehmen; so mancher moderne Trimalchio balt fich einen Bedienten; läßt er fich aber einmal auf geiftige Fragen ein, so rebet er sich um ben Bals. Es ware zu wunschen, bag einem folden unwahren und frivolifirenden Treiben, das vielfach foziale Fäulniffeime in fich birgt, einmal von oben ber Ginhalt geboten wurde; daß die besseren Rlassen sich endgültig demselben entzögen; wir wollen Reinlichfeit! Eine abelige ober burgerliche Gefellschaft, welche Leute, Die bas Buchthaus mit bem Mermel gestreift haben, auch nur unter fich bulbet, hier liegen die mabren Reime gur Revolution! Für eine Reform bes beutschen Gesellschaftslebens giebt es nur eine einzige Borbebingung; es ift bie folgende: daß man ben gesellschaftlichen Werth eines Menschen nicht nach bem Gelbe abschätt, bas er besitt. Diefer lettere Standpunkt, ber benkbar robeste, ist leider jest nur ju baufig ber maggebenbe; man fieht infolge beffelben ben Offizier jum Beirathespekulanten und ben Runftler jum Salonftatiften berabfinten; giebt man biefen Standpunkt nicht auf, fo wird bas beutsche Gemuth veroden. Das goldene Ralb muß umgefturzt werden. Selbstoerständlich aber wird die Erfüllung einer folden Forberung einen gemiffen sittlichen Aufschwung bes beutschen Boltes voraussetzen; ohne einen folden ift nie Großes gelungen; und obne einen folden, barf man bingufügen, werden bie Deutschen nie fie felbst sein. Der moderne Mensch, welcher auf feine Modernität fo stolg ift, follte endlich aufboren, fich feine Weltanschauung vom erften beften . Rellner biktiren zu laffen. Es giebt noch eine andere Roblesse als bie, welche fich burch Trinkgelbergeben außert. Gelb zu haben ift für ben Menschen ebenso nothwendig, wie die physiologische Entlastung feines Rörpers von gemiffen unreinen Stoffen; aber barum biefe lettere Funktion für ben Mittelpuntt bes Lebens zu erklaren, mare boch verfehlt. neunzehnte Jahrhundert predigt fast folde Unsicht. Sie muß beftritten Der eigentliche Daseinstampf bes mobernen Menschen ift ber nicht materielle sondern sittliche Rampf gegen bas Geld; er soll es sich, aber nicht sich ihm unterjochen; ber moderne Siegfried — ber wiedergeborne Deutsche — foll biesen gleißenden Drachen tödten. Für ihn handelt es fich bier um einen beiligen Rrieg und zugleich um bas bochfte aller fozialen Probleme; es handelt fich um den Kampf ber Seele gegen bas Seelen-Lose; und wenn man will, Gottes gegen ben Teufel. Denn Sittlichkeit In ber Sittlichkeit aber giebt es, wie überall, ist nur ba, wo Seele ist. nur ein Bor ober Burud; tein Stebenbleiben; bies moge man bebenten.

Friedrich ber Große bat bas Gelb "bas Blut ber Bölter" genannt; Belb und und es ift bies auch; aber nur wenn es als Mittel, nicht als Zwed bes Bölker- wie Einzeldaseins angesehen wird. Zumal gilt dies von bem Berhaltniß zwischen Geld und Runft. Der Gebante, Die figtinische Dabonna für irgend eine Gelbsumme zu vertaufen, murbe von bem gegenwärtigen Besiter berfelben selbstverftandlich als eine ehrlose Zumuthung gurudgewiesen werben; fo bat auch bas beutiche Bolt feine gang finnlichen und handgreiflichen Ibeale, bie es nicht bem Gelbe aufopfern barf; es find bie Werte feiner großen Runftler von einst und fünftig. Die ersteren geben allmäblich in Mufeen, alfo in öffentlichen Besit über; bezüglich ber letteren aber follten, für einen gleichen ober abnlichen

Rembrandt als Ergieber.

Runft.



3med, besondere Bortebrungen getroffen werden. Die bildende Runft konnte auch eine rechtsbildende fein. Bielleicht empfiehlt es sich, daß in der einen oder andern juristisch gültigen Form hervorragende Kunstwerte - seitens ihrer Urheber und im Einverständnig mit beren ersten Erwerbern — zu Fideikommissen gemacht würden. Der wirklich bedeutende Runftler wird sowohl geneigt wie befähigt fein, diefen Bedanken ju verwirklichen; Sache ber juristischen Fachmanner wird es sein, ibn positiv auszugestalten. Die mittelmäßigen Runftler überläßt man bem Jebenfalls erscheint es nothwendig, die jetige Markt und ber Mode. und fünftige beutsche Runft ber Herrschaft bes Gelbbeutels zu entzieben. welche nur zu oft die Berrichaft ber Gemeinheit ift. Es gilt, ein Bebiet ber beutschen Bildung nach bem andern von verberblichen Miasmen gu reinigen; weber im geselligen noch im fünftlerischen Leben ber Deutschen barf Judas mit seinen Silberlingen als tonangebend gelten.

Chriften= thum.

Auf gemisse ewige Wahrheiten wird man babei ftets zurudkommen Wie eine griechische Statue die menschliche Anatomie aufzeigt, müssen. auch ohne daß biefe von bem betreffenden Bildbauer im modernen Sinne ftubirt worben mare; fo enthalt echtes Menschenthum immer bas Chriftenthum, auch wenn bas lettere nicht gerabe im tonfessionellen Sinne figirt ift. Es ift ficher eine Schattenseite an ben beutschen literarischen Rlaffitern bes vorigen und ben beutschen bilbenben Runftlern biefes Jahrhunberts, daß sie ber Person Christi gern ausweichen — weil dieselbe damals wie beute vielfach falich beleuchtet und falich verehrt wurde. Wenigstens bies "Rind" follte man nicht mit bem Babe ausschütten. Zwar ist die deutsche Malerei neuerbings wieber etwas religiös geworden; aber es mag babingeftellt bleiben, ob bies nur aus religiöfen Motiven geschab. bleibt Christus, auch wenn man ibn jest zu Banoramen und Romanen verarbeitet; bat er die Kreuzigung überstanden, so wird er auch dieses Eben er ift jener "reine Menfch", ber awischen reiner Bernunft und reiner Thorheit die Mitte halt. Ex oriente lux. mit berglicher Liebe über Christus schreibt ober rebet, ber soll es lieber bleiben laffen; biefem Thous gebührt nicht Dochachtung; ihm gebührt Bin-Das Chriftenthum praftisch ins tägliche Leben zu überseten. wie es fünftlerisch Rembrandt gethan, wird immer eine ber hauptaufgaben bes Deutschen bleiben. Und bas beutsche Bolf wird beim Christenthum beharren muffen, folange es feine beffere Bafis für fein geiftiges Dafein besitt; bis jett ist dies nicht der Fall. In Christus hat sich die Natürlichkeit zu völliger Selbstlosigkeit und bie Bornehmheit zu völliger Erhabenheit gesteigert. Er ift ber Urthpus bes Rampfes gegen bas Pharifaerthum: die größte Unbarmbergigfeit gegen biefes sowie die größte Liebe jum Bolt darafterifiren ibn; und biefem Banner bat man gu folgen — beute, morgen, immerbar. Wie und wo bie Pharifaer neu werden, da wird auch Chriftus neu werden muffen; nach der positiven

wie nach ber negativen Seite hin; für uns Deutsche aber besonders nach der deutschen Seite hin. Gift und Gegengist, Pharifäerthum und Christenthum, Prosessorenthum und Deutschthum entwachsen demselben Boden; und es ist nur ein Punkt, wo sich diese zwei Wege scheiden; der heutige Deutsche aber steht an diesem Punkte. Möge er zu mählen wissen.

Der Schwerpunkt bes Chriftenthums liegt in bem perfonlichen Charafter, in bem perfonlichen Wollen, in ber perfonlichen Leiftung Chrifti; auf biefem Boben giebt es feinerlei Differengen; benn wer wollte ober fonnte bem perfonlichen Wefen Chrifti opponiren? Auch bier entscheibet die Persönlichkeit, die Individualität, der Einzelmensch — wie immer. Diejenigen Leute, mag ihre firchliche ober unfirchliche Stellung fein wie sie will, welche zu diefer tiefften Perfonlichkeit fein ober ein antipathisches Berhältniß haben, taugen nicht. Sie ist geradezu als ein Prufstein für ben Menschenwerth bes Einzelnen anzuseben. Doch ist auch bier wieber ein grundlegender Unterschied zu betonen. Religion ist nicht etwas Festes -fonbern etwas Fluffiges. Für ben Deutschen handelt es sich Chriftus gegenüber, wie Rembrandt und ben Griechen gegenüber, um prinzipielle nicht spezielle Nachahmung; wie Chriftus muß man für Recht und Wahrbeit fein Leben laffen; aber man braucht fich nicht zu binden und foll fich nicht an alles Das binden, mas er für Recht und Wahrheit bielt. Diefen Thatbestand offen auszusprechen, ist besfer als ihn auf Umwegen zu erfcbleichen; wie es z. B. bezüglich bes Gibes gescheben ift, ben Chriftus ausbrudlich verboten bat; ober bezüglich bes Ausspruches vom Schlagen auf die rechte und linke Wange; ber materiell wie moralisch von jeber nur felten befolgt wurde. Solde Grundfate laffen fich eben nicht burchführen. "In meines Baters Sause sind viele Wohnungen" bat ber große Naga-Es ware zu wünschen, bag in biefem b. h. im urchriftlichen rener gesagt. und zugleich urbeutschen Sinn ein "Buch von ber Nachfolge Chrifti" gefdrieben wurde; ein Buch, bas mehr vom thatigen als beschaulichen Chriftenthum bandelte; bas fich nicht in die Rlofterzelle guruckzoge wie Thomas a Rempis sonbern, im modernen Sinne, zu Bolt und Abel Daffelbe murbe vielleicht in jenes Gebiet bineinspräche wie Luther. führen, welches Chriftus felbst mit ben Worten bezeichnet bat "ich habe euch noch Bieles zu fagen aber ihr fonnt es nicht ertragen"; die Menschbeit wachft und wird ftarter; es wird einmal die Zeit fommen, wo fie mehr zu tragen vermag als zu Chrifti Zeiten. Danach richte man fic. Deutsches Rosenöl ftebt, rein merfantil, bober im Breife als orientalisches Rosenöl; so steht auch beutsches Christenthum bober im Breise als orientalisches Christenthum. Man foll bas Christenthum burchaus individuell auffassen; man barf es, auch nach seiner Grundanlage, nicht als einen tobten Schat ansehen; es muß sich ftets von Neuem wiedergebaren. Ja es muß aufersteben; fonft wird es nicht leben; benn alles Leben ift nur

ein fortgesetztes Sterben und Auferstehen. Der umgekehrte Standpunkt ist der des theologischen Spezialisten; rechtmäßigerweise giebt es für letzteren keine Wahl; auch er hat sich dem höheren d. h. dem kindlichen d. h. dem menschlichen Standpunkt unterzuordnen.

Das Kindliche ist bas konkret Menschliche. Christus lebt in jedem Kinde; und in jeder findlichen Natur; fie ist mahrhaftig mehr als Taufe. Sie sucht ben himmel nicht, weil fie ibn bat. Der Deutsche, ber Bermane, ber Arier aber ift bierin besonders bevorzugt; ba er feiner innerften Matur nach Rind ift, so ist er seiner innersten Natur nach Christ; Arierthum ift Rinberthum und ift Chriftenthum; biefe brei Lebensfaktoren beden Christus selbst ist bas typische Rind, bas Kind in seiner ebelften Form, bas "Kind Gottes". Jeber ber Kind ift, lebt in und mit ibm; nationale wie zeitliche Unterschiebe kommen biegegen nicht in Betracht; und ebensowenig irgend eine Konfession ober Kirche. "Die Reter waren oft die frömmsten Leute" bat ein alter Rirchenschriftsteller gesagt; sie find oftmals genug bie Böllner und Gunber gewesen, benen ber Beiland nabe war. Bon ihnen geht beshalb ftets bie religiöse Berjungung aus. Luther, ber mannliche Deutsche, wurde von rechtswegen ein "Mann Gottes" genannt; und er gilt ber alten Kirche noch beute als Erzieger. "Ich bin weit mehr Chrift als Die, welche mich für einen Beiben verschreien" bat andererseits ein Goethe gesagt; man verschreit ibn noch beute als solchen; bennoch barf man ibn recht wohl einen "Menschen Gottes" nennen. So geht wieder ber Stufengang innerer Entwidelung vom Rinde burch ben Mann zum Menschen. Alle brei find Gottes, wenn fie Das, mas fie find, gang finb. "Gott ift ber Beift bes Bangen." Chriftus, als Rinb, aber bleibt immer ber Bochfte; er ift auch in jenen; "wo zwei ober brei in meinem Namen versammelt find, ba bin ich mitten unter ihnen." Diese Art von lebenbigem fliegendem individuellem Chriftenthum ift jedem modernen Menschen ; zugänglich; es ist nicht unmöglich, baß fie fich einmal zu einem - neuen Dogma nieberschlägt; aber auch bieses selbst wird banach wieber veralten Wer nicht ftirbt, lebt nicht. Das gilt von Menschen, von Religionen, von Welten. Chriftenglaube fann nur fruchtbar fein, wenn er wachst; und er fann nur machsen, wenn er sich stetig andert; "wer ein echter Mensch ift, ist auch ein echter Chrift." Der beutige Deutsche wird wohl daran thun, sich offener und öfter zu solcher Anschauung zu bekennen, als es der vorsichtige Goethe gethan; und heutige deutsche Christen werben wohlthun, sich ftart und entschieden zum Deutschthum zu bekennen; benn bas Chriftenthum tann an ber Wiebergeburt bes beutschen Bolfes nur theilnehmen, soweit es felbst neu geboren wirb.

Männliches unb Weibliches. Beispiele, auch negative, belehren. Boltaire, ber bei manchen guten und sogar eblen Charaktereigenschaften im Ganzen doch einem alten Weibe, etwa einer geistreichen bejahrten und boshaften Marquise des ancien régime glich — eben dieser Boltaire konnte den Namen Christi nicht aussprechen

boren, ohne in moralische Krämpfe zu verfallen. Er ist ber rechte Repräsentant einer untergebenben greifenhaften franten Rultur, bie allem findlich Großen und menschlich Großen und natürlich Großen und einfach Großen verständniflos gegenüber steht. Sein wegwerfendes Urtheil über Shakespeare entspricht Dem; die Griechen glaubte er selbst übertroffen zu haben; kurz er ist ein rechtes Bild jener Kritiklosigkeit, welche sich selbst für Rritit balt. Shatespeare, die Briechen, bas Christenthum tritt er mit Fügen und fest fich felbst auf ben Thron; er ift Bose und Bogenbiener zugleich. Er erscheint als eine Art von Mene Tekel für gewisse Größen von heute, welche fich auf ihren "Geift" und ihr "Wiffen" etwas einbilden; er war zu seiner Zeit ein Tobtenvogel; und fie find beute Tobtenvogel Bas Zola für manche beutsche Künftler, ist Boltaire für manche beutsche Gelehrte von beute: eine Urt von beimlichem Bausgott. boch find Beide negativ bestruktiv un- und antideutsch nach ihrem gangen Wesen; wie ber Gine ju grob, ist ber Andere zu fein; gesund ift keiner von ihnen; mithin auch Diejenigen nicht, welche ihnen huldigen. Boltaire ift geistreich, Shakespeare ist geistvoll; ber beutsche Gelehrtenstand folgt bewußt ober unbewußt mehr bem Ersteren als bem Letteren; auch er ift wenigstens zuweilen geiftreich; aber er wird es mit bem geistvollen Rembrandt und Denen, die beffen Spur folgen, nicht aufnehmen konnen. Jenem altweiblichen Thous gegenüber geziemt es gerade ben Deutschen, mannliche Beisteswege zu manbeln; Napoleon I und Bismard sprechen beibe gelegentlich von "mannlichen" und "weiblichen" Bolfern und rechnen babei beiberseits bie Deutschen zu jenen ersteren; wollen bie Deutschen ibrer Natur treu bleiben, so wissen sie also wie sie sich zu entwickeln Ihre friegerischen Beftrebungen und Erfolge mabrend ber letten Jahrzehnte find ber erfte Schritt, burch welchen fie ihre mannliche Natur äußerlich und entscheidend bethätigt haben. Es erübrigt noch, ibr auch innerhalb der heimischen Kunst gerecht zu werden; hier wird in bezeichnender aber nicht erfreulicher Weise seit langem ein weiblicher Ton angeschlagen. Weibliche Typen bominiren durchaus in der beutigen deutschen Malerei und Plastik; soweit es sich nicht um die Schöpfung von Porträts handelt, wird die Darstellung fräftiger und edler Männlichkeit geradezu vernachlässigt. Eher hält man sich noch an weibliche Nudität, nach den bekannten Parifer Muftern, als an eine mannliche Athletik; und boch murbe gerade die lettere echt beutsch sein. Der nadte mannliche Rorper wird von beutigen deutschen Runftlern so gut wie gar nicht dargestellt; bie Schlachtenmaler unter ihnen steben ihren frangofischen Rollegen bebeutend nach; mit Siegesbenkmälern u. f. w. findet man fich auf allego-Rurz man meidet das Heroische und liebt bas rische Weise billig ab. Sentimentale. Eine grandiose Auffassung ber Geschichte sucht man in ber gegenwärtigen beutschen Malerei und Plaftit vergebens; es fehlt ben betreffenden Rünftlern an Weite des Horizonts und noch mehr an Tiefe

desselben; darum verfallen ihre Leistungen so gern ins Weichliche und Kleinliche. Sie haben einen zu kurzen Athem.

Areuz und Schwert

Auch bier weist ein Blid in die friegerische und fünstlerische Bergangenbeit ber Deutschen aufs Rechte. Das eigenthümlichfte und bedeutfamfte beutsche Bauwert nach bem Kölner Dom und gewiffermagen ein weltliches Seitenftuck zu biesem ist bas Schloß Marienburg bei Danzig, bie architektonisch fo überaus charaftervolle Wiege bes preußischen Staats; es verberrlicht in seinem Bauftil mit ausbrudlicher Absicht bas Ausammenwirken von Kreuz und Schwert; alfo im tieferen Sinne basienige von Runft und Rrieg, von Chriftenthum und Deutschtbum. Das driftliche Bekenntniß ber überwiegenden Mehrzahl aller Deutschen ift eine gegebene Thatsache; die geographische Lage Deutschlands, welche ihm die Bolitik ber gewaffneten Sand aufnothigt, ift es ebenfalls; Chriftenthum und Kriegerthum find also vom Deutschthum bis weiters nicht zu trennen. Bon bem altbeutschen Beliand, welcher Chriftus als einen führenben "Berzog" barftellt, bis zur gang modernen Beilsarmee, welche Religiosität und Rriegerthum in minder geschmadvoller Weise verbindet, haben Rrieg und Runft von jeber und zumal auf niederdeutschem Boben ein inniges Bundnig mit einander geschloffen; balb zeigt es fich in ariftofratischer balb in bemofratischer Form; immer aber ift es - beutsch. In ber That begegnen fich die deutsche Chrlichfeit und die driftliche Babrhaftigfeit auf halbem Wege; und ber beutschen Treue fteht bie driftliche Liebe wohl an; nur wird fich die driftliche Selbstwerleugnung in manchen Fällen au beutscher Selbstbetbätigung erweitern muffen. Denn erftere ift, gleichwie Kant's tategorifder Imperativ, nicht bas Ziel sonbern bie Boraussetzung Die eble Baffivität bes Leibens Chrifti ift eben mehr aller Sittlickkeit. orientalisch als occidentalisch; beutsches Christenthum ist es: fremde Niedertracht nicht mit ichweigender Seelengroße zu bulben sonbern fie offen angugreifen und zu besiegen. Der beutige beutsche Chrift foll, auf geistigem Bebiet, ben friegsfroben Bijcofen bes Mittelalters nachabmen. Sie ibrerfeits aber find die Nachfolger jenes alten beidnischen Sachsenfürsten, ber. als ibm von der Kreuzigung Chrifti erzählt murbe, zornig aufsprang und ausrief: "ware ich babei gewesen, ich batte es nicht gelitten". Chriftenthum ift in feinem letten Grunde: Menschlichkeit wie bas Deutschthum in seinem letten Grunde: Streitbarfeit ift; "Rreug und Schwert" geboren zusammen. Die Menschlichkeit will bas Befte; und bie Streitbarkeit leiftet bas Befte - wenn fie jener bient; ja Menfc. lichfeit lägt fich nur burchführen, wenn fie ftreitbar vertheibigt wird und Streitbarfeit läßt fich nur rechtfertigen, wenn fie menfolich gebandbabt wirb. Wehrhaftigkeit und Wahrhaftigkeit sind sich sachlich wie sprachlich verwandt; die eine ift die oberfte Pflicht des Rriegers wie die andere die oberfte Bflicht bes Rünftlers. Beide find die oberften Bflichten - bes Menfchen; und vorzüglich bes beutschen Menfchen: weil fie feiner tiefften Charafteranlage entsprechen. Deutsche Menschen find ehrliche Menichen; beutsche Menschen sind tapfere Menschen. In "Rreug und Schwert" ist somit zugleich die passive und die aktive, die weibliche und bie mannliche Sittlichkeit gegeben. Bielleicht barf man fagen, bag bas Schwert mehr protestantisch und bas Kreuz mehr tatholisch sei; wiewohl jedes Schwert die Form eines Kreuzes bat; und bas Kreuz oft genug jum Schwert werben fann und foll. Bon ben befonberen gefcichtlichen Aufgaben und Umftanden wird es abhängen, welche Auffassung überwiegt. Moge bemnach biefe geiftige Doppelftromung wie für ben fruheften Rern fo auch für die bochfte Bluthe des preufisch-beutschen Staatswesens maggebend fein. Dann wird Deutschland wieder, wie im vorigen und 16. Jahrhundert, in großem Stile geistig produktiv sein; bann wird es auch die ibm jest entzogene Liebe bes ibm verwandten wie nicht verwandten Auslandes theilweise wiedergewinnen können. Es ist nur natürlich, daß ein Land, welches von Waffen und Fabriten starrt, die sich im Grunde beide gegen beffen Nachbarn richten, bei biefen nicht beliebt ift. fittliche Ueberlegenheit aber, falls fie sich als echt erweift, verföhnt; was bier ein einzelnes Bolt gewinnt, bas gewinnt auch bie Menscheit; und es kommt somit allen übrigen Bolkern zu Bute.

Es ist das unschätzbare Berdienst Luthers - ein Berdienst, das Ratholisisfogar über die eigenen Absichten bes Mannes hinausging - bag er bem einzelnen Menfchen bie Babl freigestellt bat zwischen bem "weiten Bergen" bes Ratholizismus und bem "engen Bemiffen" bes Protestan-Er hat badurch ben Rreis einer individuellen Religionsempfindung eröffnet erweitert vertieft. Aber auch hier scheint die hochste Leiftung erft in einer Art von Bolaritat, in einer Wechselwirfung zwischen Ratholizismus und Protestantismus zu besteben. Un den geistigen Grenzen wachsen die besten geistigen Früchte. Nicht umsonst fühlte ber große Reformator fich zu ben grundfatholischen Muftifern bes 15. Jahrhunderts fo überaus hingezogen; biefe Neigung bilbete ben Ausgangspunkt seiner ganzen agitatorifchen Thatigfeit und er bewahrte fie bis an fein Ende; er steht ben Mystikern näher als ben humanisten ober wie man jetzt fagen wurde: bem Bolt näher als ben Professoren. Ja es ift nicht unwahrscheinlich, daß wenn man von Rom aus rechtzeitig eingelenkt hatte in ber Gegenreformation geschah es zu fpat - fich bie gange Rirchentrennung batte vermeiben ober wenigstens auf untergeordnete Bunfte beschränken laffen. Es barf hier an die Stellung ber gallikanischen Kirche sowie des venetianischen Patriarcats erinnert werden, welche beibe sich eine gewisse Selbstständig. feit gegenüber bem Babstthum bewahrten; eine minder straffe Organisation bes letteren und eine ftarfere Berudsichtigung bes einmal vorhandenen unausrottbaren beutschen Individualitätsgefühls würde fich für bamals empfohlen haben. In späterer Zeit weisen nicht wenige ber besten Protestanten, so Shatespeare Bach Bacon Leibnig Lessing Schiller Novalis Bebbel

Lagarbe, eine katholikenfreundliche Aber auf. Und ber leitenbe Beift bes letten beutschen Jahrhunderts, Goethe, ift ihnen barin gefolgt; fein Fauft enthält vielfach fatholische sowie mittelalterliche Elemente und flingt schlief. lich fogar in effensten Ratholizismus aus; ber Fausicharafter ift obne ben letteren garnicht bentbar; beibe geboren — wieber einmal — als Un Goethe's Fauft bat ber Ratholit polare Strömungen zusammen. Theil wie ber Brotestant am Rolner Dom. Alles, mas ernft und ebel ift, muß fich irgendwo treffen. Dentende Brotestanten follten fich bergleichen Wahrheiten nicht verschließen; fie follten fich ber Saltung ber obigen weisen und milben Danner erinnern; biese stellen fich bem Durfhftem Luther's als eine fänftigenbe Molharmonie entgegen. Neben bem "Ein feste Burg ift unser Gott" barf und muß bas "veni creator spiritus" seinen Rang voll behaupten; ja in ben jetigen Zeiten geiftiger Durre hat ber Deutsche besondere Beranlaffung, ben "Schöpfer Beift" angurufen; berfelbe bat fich bisher noch nicht auf die "Burg" bes beutschen Reiches niebergelassen. Das erstere biefer beiben Lieber bat man ein Boltelied genannt, bas zweite fonnte man ein Menscheitelied nennen; es giebt aber viele Bolfer und nur eine Menscheit; die bentbar bochfte Bolarität ift die zwischen ber Bielbeit ber Welt und ihrer Ginbeit. "Wir glauben all an einen Gott" fonnen sowohl Ratholiken wie Protestanten fingen; es ist ein Afford, ber aus ber Ewigfeit fommt und ju ibr führt; es ift ein Afford ber bichften Synthese. Engelchore fingen fo.

In bem Charafter einer jeden Institution, an ber Menschen theilhaben, liegt es, baß fich Schlechtes in fie einschleicht; fo gab und giebt es protestantische wie tatholische Pfaffen; aber man barf fie nie mit ben Prieftern verwechseln. Dies geschieht von protestantischer noch mehr als von fatholischer Seite. Die burch Luther eingeleitete religiöse Bewegung hat auch ihre Schattenseiten gehabt; und die Gerechtigkeit erfordert, bics hervorzuheben. Man foll nicht Bilberfturmer fein. John Anox fagte einmal über ein Marienbild, es fei "nur ein bemaltes Brett"; bas ift nicht mabr; es ift ein Chmbol bes Grofen, bes Ewigen, bes Menfch-Menschheit und Gottheit begegnen fich in ibm. Dies gilt von ber sixtinischen Madonna so gut wie von jedem Marienbild im beutschen Bauernhaufe. Gerade im Marien- und Beiligenfultus liegt ein ausgesprochen germanischer Bug - ein beutscher Erbgeruch - ben Luther etwas zu raich abgelebnt bat; möglicherweise werben bie Deutschen, wenn fie fich auf ihr Deutschthum befinnen, beffelben wieber inne werben; jebenfalls aber wird in einem Zeitalter, bas ber Runft gewibmet ift, ber vorwiegend fünstlerischen Religion, bem Katholizismus ein geräumiger Blat gewahrt werben muffen. Jedes Bild Chrifti, ber Muttergottes, ber Heiligen ist bas Bilb einer mehr ober minder erhabenen menschlichen Seele; und leichter als im Buchftaben erkennt fich ber Menfch im Bilbe; zumal wenn er kindlichen Herzens ist. Wehr als ein geschriebenes ober

gesprochenes ist ein gemaltes ober gesungenes ecce homo. Wenn baber die künstige beutsche Bildung, vor die Alternative "Bild ober Buchstabe" gestellt, sich für den ersteren Faktor entscheidet, so dürste dem Katholizismus dabei eine wichtige Rolle zusallen. Denn er hat nicht mit der Bergangen- heit gebrochen; er hat sich die alt- und urdeutsche "Bild"gesinnung bewahrt, welche der Protestantismus verbannte. Hier liegt der tiesste Keim der deutschen Seele. Er heißt: Anschauung, nicht Spekulation; Empfindung, nicht Berstand; er heißt: Schaffen. Katholizismus und Protestantismus stehen sich gegenüber wie künstlerisches Gefühl und künstlerischer Kalkül; dieser ist unentbehrlich; aber jenes — entscheidet. Fühlen ist mehr als Denken und Seele mehr als Raisonnement; der tiesste Keim der Seele ist also die Seele selbst; sie ist, was sie ist; sie ist selbste herrlich; und sie bethätigt sich, indem sie sich selbst hervorbringt. Der Mensch steht vor seinem Bilde!

Auch sonst sind manche vorzügliche Quellen bes geistigen wie fittlichen Lebens ben Deutschen burch bie Reformation bes 16. Jahrhunderts abgegraben worten. In ten Niederlanden wurden durch sie viele unersetliche Aunstwerke zerftört; ber große niederbeutsche Bildhauer Brüggemann vertam im Glend, weil jene ihn unbeschäftigt ließ; ja fie hat vielfach die außere und innere Freudigkeit aus ben beutschen Bergen verbrangt. Luther felbst befolgte noch ben Spruch von "Bein, Beib, Befang"; feine Nachfolger nicht; ce mare Beit, wieber auf ibn gurudgu-Rembrandt nimmt hierin etwa eine Mittelftellung zwischen Ratholiken und Protestanten ein; er war kein Ropfhänger; er war fromm Undererfeits enthält die tatholische Legende und frübere und freudig. Rirchentradition einen reichen Schat sowohl von Poefie wie Religiofität, ber von ben Durchschnittsprotestanten feineswegs genügend gewürdigt Wie viele berselben kennen bie Kirchenväter? Wie viele bie acta ber Bollandiften? In bem beiligen Antonius, in Bernhard von Clairveaur, in Thomas a Rempis lebt ein großer mutterlicher Beift; ber Deutsche foll sich auf biefen zwar nicht beschränten, aber er barf ibn nicht entbehren; er findet in ibm bas Correlat ju feiner geiftigen Dann-Rein rechter Baum ift ohne Laub. Jene trefflichen Manner haben ihrerzeit schon gegen Buchbildung und Buchgesinnung protestirt; als ben beiligen Antonius ein "gebilbeter" Freund fragte, wie er in ber egyptischen Bufte ohne Bibliothet leben fonne, erwiderte jener ,ich lefe nur in einem Buche, in bem ber Schöpfung"; und Bernhard von Clairveaux hat sich ebenso geaufert: "glaube bem Erfahrenen; bu wirst etwas . mehr in ben Walbern als in ben Büchern finben; Holz und Stein werben bir fagen, wovon bie Meister nicht zu reben wissen." Worte gelten auch für ben mobernen Menschen. Der heutige Deutsche foll zu feinen "Batern" auffteigen; aber er foll, wie Fauft, auch ber "Mütter" gebenten; Die beutsche Erbe, Die Natur, Die fruheste driftliche

Rirche sind solche Mütter. In das neueste beutsche Geistesleben ragt bemnach ber älteste Katholizismus tief hinein. Je reifer ber Deutsche wird, besto mehr wird ihm eben dieser Standpunkt einleuchten; benn was vom einzelnen menschlichen gilt auch vom gesammten religiösen Leben: das Rind wie ben Mann zieht es zu seiner Mutter, ber Jüngling stürmt ihr oft davon.

Schöpfergeist und Erbe find Bater und Mutter bes Menschen; wie ber Menich aus Erbe geschaffen wurde, fo muß ber beutsche Menich aus beutscher Erbe geschaffen werben; und zwar stets von Neuem. Daburch verschiebt fich auch stetig fein Berbaltnig zur Bergangenheit; und es verfciebt fich richtig, wenn es fich gefebmäßig verschiebt; wenn es fich polar verschiebt. Luther wird immer ber strablende Beistesheld bleiben, ber er war; er ist ber religiöse Bauer; er ift ber "geniale Ralfulator" in ber Religion: man fann baber von ibm fagen, bag er biefe Runft zuerft zur Meisterschaft erhoben babe. Bum schaffenben religiösen Befühl fügte er ben rechnenden religiöfen Berftand; jur Leibenschaft bie Besonnenbeit; jum Drang bas Bewußtsein. Aber bie Geschichte schreitet auch über große Berfonlichkeiten fort; fie ist noch mächtiger als Luther; Die beutsche Bolksseele ist noch mehr als ihr erstgeborner Sohn. In die schöpferischen Tiefen jener gilt es jest gurudgutauchen; es gilt wieber einmal an bie Erbe zu appelliren; bann wird bie Geftalt Luthers bleiben, indem fie fich verschiebt. Sie tann fich bem geiftigen Wachsthum bes beutschen Bolfes nicht entziehen. Auf religiöfem Gebiet und vom bochften Standpunkt aus gesehen, wird es Luther wahrscheinlich ebenso wie Lessing ergeben: er wird als eine nothwendige aber negative Größe zu gelten baben, an beren Stelle fpaterbin ebenfo nothwendige aber positive Größen treten muffen. Die "britte Reformation" führt in ihren letten Konsequenzen nicht nur über ben geringeren sondern auch über ben größeren ber beiben Männer bingus - jurud zu bem milben poesievollen beutschen aristofratischen Gemutheleben bes Mittelaltere; gurud zu ben tiefen mutterlichen Inftinkten ber frühesten driftlich-germanischen Periode; zurud zu ber starken streitbaren findlichen bildfamen und bilberfebenden Seele bes alteften Deutschen. Aber biefem breifachen Burud entspricht auch ein breifaches Bormarts; ber beutige Deutsche hat tapfer hineinzuschreiten in die neuen Bahnen einer fünstlerischen, einer friegerischen, einer abeligen Bilbung; bas Reuefte berührt fich nochmals mit bem Aeltesten und bas Individuelle nochmals mit bem Bornehmen. Aus bem Rinde ift ein Mann und aus dem Bauern ein Abeliger geworben. Indem sich fo in der Geschichte eines einzelnen Bolfes ein auf- und ein absteigender Beiftesftrom begegnen, ift bie bochfte feelische Wechselwirtung eingetreten; jebes einzelne Mitglied bes Boltes aber follte fie in fich erfahren; nur bann bat es Theil am Leben bes Bangen. Brotestanten wie Ratholiten konnen fic in folder Befinnung zusammenfinden; wenn biefelbe fich auch augerlich als ein Briefterthum ber Wahrheit und Liebe fundgabe, so murbe -

ein Luther gegen sie nichts einzuwenden haben ja sich von ihr überwunden erklären. Selbst unter den Schwierigkeiten des modernen äußeren Dasseins ist sie einer Minderheit von Rittern des Geistes zugänglich. Diese werden mit der That für sie einzutreten haben. Gemeinschaft der Heiligen ist auch eine "Minderheit"; zu ihr müssen wir zurück; ihre alte und ihre neue Form schließen sich nicht aus; sie stärken und ergänzen sich vielmehr. In diesem Sinn soll jeder Deutsche ein "Ritter vom heiligen Geiste" sein.

Man tabelt bie mittelalterlichen Raubritter; ift aber ber heutige Jube beffer, ber auf die Dörfer hinauszieht, um ben beutschen Bauern zu ruiniren? Rein, er ift folechter. Berabe von bem tapferen ehrlichen frommen beutschen Beist bes Ritterthums sollten Schule und Besellschaft, Runftwie Beiftesleben bes beutigen Deutschlands wieder etwas in fich aufnehmen. Das wäre ein Antidoton gegen bas brobende Amerikanerthum; bas mare eine Transfusion, bie zur nationalen Berjungung führte; bas ware eine Erwedung ber Tobten, wie fie in jeder großen Zeit stattfinden muß! Mur bann wird Reues geboren, wenn man bie alten Beifter aufruft; bies Mingt barwinistisch, ift aber nur menschlich; Ratur wie Weschichte geben stets bieselben Wege. Es find bie Wege bes gleichzeis tigen Bebarrens und Fortschreitens; für ben gemeinen Berftand ichließt fich beibes aus; für ben boberen Berftand gebort es zu einander; fordert es fich gegenfeitig. Danach bat fich bie Stellung bes beutigen Deutschen gegenüber bem Mittelalter, gegenüber bem Ratholizismus, gegenüber bem Christenthum zu regeln. Die britte Reformation wird somit Luther naber fteben als Leffing; und bem Mittelalter naber als Luther; und bem beutschen Charafter naber als bem Mittelalter - ober irgend einer anderen besonderen zeitlichen Manifestation des ersteren. Rurz fie wird auf das Deutschihum in seiner reinsten frühesten ursprünglichsten Form zurudzugeben haben. Die beutsche Seele will ihr Recht!

Aber auch ber Körper will fein Recht; Diefer lette und wichtigste Rorperpflege. Fattor beutscher Bilbung barf nicht vergeffen werben. Dag von gefundem "Blut" die gesunde Sittlichkeit abbangt, weiß jeber Menschenfundige; die Naturwissenschaft bat die Lehre von der Erbfünde längst bestätigt; aber die Sozialwissenschaft bat die sich baraus ergebenden Konfequenzen noch nicht binreichend gezogen. Tief bedeutsam ift es, bag Chriftus feinerzeit nicht nur ein geistiger sondern auch ein forperlicher Beiland war; mens sana in corpore sano; forperliche Gebrechen schließen noch jest vom geiftlichen Stande aus. Andererfeits ift es bas Gute am preußischen wie an allen Militärstaaten, daß der Körper in ihnen auch etwas gilt, während er im heutigen beutschen Gelehrtenstande häufig an seinen Rechten verfürzt wird. Bismard und Mommsen 3. B. find nicht nur geistige fondern auch körperliche Antipoden. Es ist charakteristisch, bag ber Lettere einmal vorgeschlagen bat: Dentmäler für geiftig bedeutenbe Männer "nur in Buftenform" ju errichten; ber Rorper foll estamotirt werben,

er wird nicht mehr zur Perfonlichkeit gerechnet; freilich mitunter aus perfonlichen Gründen. Da bachten bie Griechen anders und auch manche Moderne. Montaigne hat die anscheinend widersinnige aber wirklich tieffinnige Bemerkung gemacht, daß hochgewachsene Leute vorzugsweise boch bergig feien; bag also ber lettere Begriff gang wortlich gelte. Es ift bies eine Art von Weisheit bes Leibes, welche man vielleicht noch nicht genug gewürdigt bat; die Landsleute Bismard's und Moltte's burfen mit ibr zufrieden sein; und es ift schon, bas Physische bem Beiftigen fo gleichgeordnet ju feben. Die harmonie ber Welt ift größer, als man benft. Dag der körperliche Idealismus im Leben eines Bolkes keinen unwefentlichen Faktor darstellt, weiß jeder Geschichtskenner; das stetig beruntergebende Refrutenmaß in bem beutigen Frankreich liefert ben Beweis aus bem Gegentheil. "Bereine für Rörperpflege" bat es auch in bem neuesten Deutschland gegeben; aber man bat fie wieder fallen laffen; auch bierin wird ber fünftige beutsche Mensch fich ju reformiren haben. "Bor Allem ist mir zuwider das egyptische Hinbrüten, welches ich doch überall bei ben Deutschen finde. Solange fie nicht eine breite Bruft, belle Augen und elastische Glieber bekommen, solange sie nicht bellenisches Leben erhalten, werden fie auch nicht frei werden, feine Belben und Berolbe bes warmblütigen Lebens" fagt Julius Mosen. Eben bieser echte Bolksmann und Bolisbichter bat icon breißig Jahre vor Bismard gefagt "Blut und Gifen machen frei"; bier ift ber Runftler bem Bolitiker vorausgeeilt, gerade wie der beutige Runftpolitiker ben kunftigen Runftlern und Bolitifern vorauseilen foll. Die Forberung gebiert bie Erfüllung; und die Erfüllung gebiert neue Forberung; möge es auch ruch sichtlich bes beutschen körperlichen Lebens sich so verhalten. griechische Symnastik Borbedingung für die griechische Kunft war, so sollte bas beutsche Exergierreglement Borbebingung für bie beutsche Runft sein.

Die jetigen Engländer in ihrer Sportliebhaberei besten etwas von dem obigen hellenischen Leben; sie sind wie geistig so auch körperlich besser geschult als die jetigen Deutschen. Besonders sollten die Letteren darauf sehen, ihren Körper nicht durch Biertrinken allzu sehr aufzuschwemmen; die zahllosen Wirthshäuser könnten sonst für die Bolksgesundheit leicht Das bedeuten, was Bazillenherde für die Gesundheit des Einzelnen sind; schon einmal, in der Zeit unmittelbar vor dem dreißigsährigen Kriege, haben die Deutschen ihren Geist und ihren Körper in vielem Biere erstickt. "Soll ich einen Schwamm heirathen?" frug Porzia die Nerissa, als diese ihr vorschlug, einen Deutschen zu heirathen. Ein wenig hievon dürften sich auch die deutschen Studenten gesagt sein lassen; eine Reform ihres körperlichen Lebens, nach der Seite des englischen Sportes hin, würde ihnen sehr wohlthun; und ebenso den übrigen erwachsenen Deutschen. Wenn es statt der 50 000 Schenklokale, die es im jetzigen Preußen giebt, dort 50 000 öffentliche Badeanstalten gäbe, so würde es um die physische

geistige und sogar sittliche Befundheit seiner gesammten Staatsangeborigen beffer steben als jest. Denn forperliche und sittliche Reinlichkeit bedingen fich gegenseitig; es murbe mahrscheinlich weniger Sozialbemofraten in Deutschland geben, wenn es bort mehr Baber gebe. In der Vorsorge für fie wurde ber Staat zugleich panem und circenses bieten; ein Bab ift ein Genuß und eine Rur; ja man fann fast fagen ein Nahrungsmittel. Es ware zu munichen, bag folche und abnliche Bedurfniffe von einem beutschen "Wohlfahrtsausschuß" geförbert würden, ber wie einst ber französische gegen bie Aristotratie, so nun für bas Bolt und bamit indirekt auch für eine richtig verstandene Aristofratie wirfen würde. Die Boltsgefundheit im Großen tann nicht genug gepflegt werben. Man bat bie moderne Zeit treffend eine "Barbarei bei Gasbeleuchtung" genannt; fie ift brutal und wissenschaftlich zugleich; beibes läßt sich recht wohl vereinigen; beides führt zur feelischen wie forperlichen Berfummerung. Beichen barbarischer Zeiten, wenn Kraft nicht mehr ohne Brutalität gebacht werben tann; aber felbst bie Brutalität erschöpft fich einmal; auch bier ift bem Deutschen bas "fcone griechische Mag" zu empfehlen. Mit ber förperlichen und geistigen Gesundheit murbe bem beutschen Bolte auch Die Rube wiederkehren; sie ist eine griechische und eine aristokratische Eigenschaft; fie follte eine beutsche Gigenschaft fein.

Das neue Deutschland ift äußerlich burch eine Reibe von Reformen Minberheitsentstanden; Heeres-, Rechts-, Münz-, Berfassungs-, Zoll-, Sozial- und Rolonialreform find aufeinander gefolgt; Die Bildungereform fügt biesem ganzen Shitem von Neuerungen nunmehr ben nothwendigen Schluf. ftein hinzu. Die Sozial- und die Bildungsreform insbesondere bangen nabe mit einander zusammen; beibe find Charakterfragen; ein Bolt, bas Charafter bat, bat auch Brod; ein Bolt, bas Charafter bat, bat auch Bildung. Beide find aber zugleich Minoritätsfragen. Denn bas fclimme und mabre Wort "erst gieb mir zu leben, bann will ich ehrlich fein" gilt zwar für bie Maffe ber Menschen; aber für eine Auswahl ber Menfchen gilt es nicht; eben barum ift biefe berufen jene gu führen in materieller geistiger sittlicher Hinsicht. Alle großen Rulturfragen ber Menscheit hängen davon ab, ob sich zuweilen eine Anzahl von Leuten findet, welche bie Ehre bem Leben vorzieht. Sie foll berrichen. fammtliche Probleme, welche fich aus bem gefellschaftlichen Zusammenleben ber Menschen ergeben, führen auf bas eine große aristotratische Problem zurud: auf bas ber berechtigten Ueber- und Unterordnung ber Menschen unter sich. Aus ibm entfliegen auch die beute schwebenben beutschen Bolksprobleme. Die Sozialreform soll ben Rörper, Die Bilbungereform ben Beift unferes Bolfes ftarten; jene ift bereits begonnen; biese gilt es nunmehr vorzubereiten; bann mag im rechten Augenblick ber Rern bie Schale sprengen. Dann wird ber neue aristotratische Deutsche ersteben! Gefundheitspflege Charafterpflege Runftpflege find bie brei

Bebiete, auf benen sich vorerft bie innere Entwickelung bes beutschen Reiches zu vollziehen bat. Griechenland Oberitalien Niederbeutschland geben, auch wenn man von ben einzelnen befonbers veranlagten Benien absieht, die historischen Ideale für den fünftigen Deutschen als Minderbeitstypus. Die griechische Junglingsstatue, ber Frauenthpus eines Baul Beronese, die Menschen Shakespeare's und Rembrandt's — sie haben volle runde Wangen; fie find volle runde Berfonlichteiten; fie find als folde nur Abbilder ber bamaligen Wirklichkeit. Deutschland bebari Ihnen gegenüber hat ber moberne Mensch folcher Typen wieber. etwas hungriges in seinem Wesen; er muß wenigstens bie und ba wieber fatt werben; felig find bie Satten! Jene Thpen find befähigt und berufen, eine ebenfo natürliche wie eble Geselligkeit zu pflegen; insbesonbere ift ber niederbeutsche Typus Mensch biefur bestimmt; fein Geringerer als Goethe hat bas bezeugt. Er fpricht ausbrudlich von ber "humanität im beften Sinne bes Bortes, Die sich burchaus im nörblichen Deutschland verbreitet bat" und fügt bingu "eine gewisse Rultur, bie vom Bergen ausgebt, ift baselbst einheimisch wie vielleicht nirgends." Man barf fagen, bag bics vielfach noch beute wahr ift; dag bier also ein Kern und Reim für beutides Beiftesleben, für beutiches Familienleben, für beutides Menidenleben gegeben ift! Wir brauchen eine breitschultrige, feine engbruftige Lebensphilosophie und Menschenforte. Buftelnbe Bureaufraten tonnen bie Welt nicht regieren; in Holland England Nordamerika gelten biefelben nichts; in Deutschland immerhin noch etwas. Es follte fich in biefer Sinfict feine nordwestlichen Nachbarn zum Mufter nehmen. Stellt man 3. B. ben beutigen beutschen Durchschnittsgelehrten neben ben beutigen gebildeten Durchichnittsenglander, fo fällt ber Bergleich febr ju Ungunften bes Ersteren aus; bort mehr Wiffen und Willensschwäche, bier mehr Ronnen und Willensstärke; Dieser gleicht einer Bans mit fünftlich vergrößerter Leber, Jener aber ber Möve, die fühn und frei ihre Kreise zieht - vor einem weltweiten Horizont. Die See befreit nicht nur ben Beift und Charafter sondern auch den Rörper. Wenn jene obigen biftorischen Maffentppen, bie alle an ber See erwuchsen, bei uns als Minberheitstypen lebendig werben - fo wird ber beutiche Menich wiedergeboren fein. Soffentlich wird bann auch bie beutsche Wiffenschaft, welche fich jest vorwiegend mit ben Abnormitäten bes menschlichen Rörpers beschäftigt, sich wieder mehr ber normalen Geftalt beffelben zuwenden; die Lehre von ber innern und außern Tektonif bes einzelmenschlichen Organismus ist für ben Exerzierplat ebenfofebr von Werth wie für bas Rünftleratelier; Die Wiffenschaft tann bier ben Anforderungen bes Krieges wie der Runft entgegen- und zuvorkommen.

Nach ben gleichen Gesetzen, nach welchen ber menschliche Körper aufgebaut ist, bewegt er sich; und seine Bewegungen sind als eine slüssige Architektur zu bezeichnen; sie kann und muß auch ihren Stil haben. An bemselben nimmt die Umhüllung des Körpers Theil. Die moderne Kultur

ift, wie bie moderne Kleibung, nur eine Bermummung; es wäre gut, wenn beibe fich bem natürlichen Buche bes beutschen Menschen wieber an-Bielleicht wird bann mit bem Körper bes Deutschen auch vassen wollen. seine Tracht wieder zu ihrem alten Rechte gelangen — nämlich zur Buntfarbigkeit; auch in biefer Rucksicht ift bas Raturliche fo felten geworben, bag man es für unnatürlich halt. Bisher wird unter ben Deutschen die Farbe im wesentlichen nur von den Kriegern Rünftlern und — Bauern vertreten; bei ben ersteren, vermittelft ihrer Uniform, in Wirklichkeit; bei ben zweiten, burch ibre Werte, in ber Phantasie; bei ben britten, burch die noch erhaltenen Lokaltrachten, als phantafievolles Eingeben auf die wirkliche Umgebung. Auch der deutsche Student bekennt theilweise noch "Farbe". Er hat, in feiner besten Form, etwas vom jungen Ebelmann an fich; bier tritt bie tieffte Seite bes beutschen Charafters wieber an die Oberfläche; bafür zu forgen, daß es nicht bei biefer Oberfläche bleibe, ist Sache des deutschen Studenten. Individuell ist er, aristokratisch Man möchte munschen, dag von ihm aus sich etwas "farbige" Besinnung auch auf diejenigen beutschen Boltsschichten verbreitete, bie ihrer noch entbehren — die im grauen Philisterthum bahinleben. Jeder Körper bedarf minbestens brei fester Puntte, um zu ruben; in ben obigen brei Ständen, welchen noch eine farbige b. h. individuelle Weltanschauung eigen ift, find fie für bas beutsche Reich gegeben; ftutt es fich auf fie, so wird feine Entwickelung eine vornehme und zugleich individuelle, alfo eine ge-Der deutsche Bauer spaltet sich in den beutschen Rrieger und den deutschen Rünstler; und beide vereinigen sich wieder im deutschen Menfchen. Bielleicht ift die Zeit nicht mehr fern, in ber fich ber Deutsche mit bedauernder Berwunderung an diejenige Periode seiner Geschichte erinnert, wo er um feine verlorene politische und geistige Freiheit in bunklen Rleidern trauerte. Gine hafenfellmuge ift febr hubich; aber man hält es jest nicht für "gebildet", fie zu tragen; ftatt deffen verhunzt man ben schonen Schmud ber Natur zu farb. und formlofen Cylinderhuten; bier bat man ein Symbol ber beutigen beutschen Bilbung. zum Bafenfell! Letteres ift nach Form und Farbe wie nach feiner bier einschlägigen inneren Bebeutung ein echt Rembrandt'scher Borwurf; es ist natürlich künstlerisch aristokratisch; der Cylinderhut ist unnatürlich unfünstlerisch ordinär. Er ift eine Rellner- und Bebiententracht und birgt nur zu oft eine Rellner- und Bedientengefinnung. Deutsche sollen Männer sein. Epigonengesinnung ist immer Bedientengesinnung — gegen. über der Weltgeschichte; sie beweist einen Mangel an moralischem Muth; gerade wie jede Art von Weltschmerz ihn beweist. Rörperliche soziale und fittliche Schwäche hängen, in Bezug auf Die Besammtmaffe eines Bolts, febr nabe zusammen. Bei einer Rucktehr zu wirklich gefunden Berhaltnissen bes inneren wie äußeren Lebens verschwinden alle etwa vorhandenen peffimiftischen Gespenster ohne weiteres. Bor bem Uebergang zur völligen

Selbstftanbigteit und Selbstverantwortlichteit bes Daseins macht sich oft eine gewisse Unguträglichkeit und Ungulanglichkeit beffelben bemerkbar; Dies gilt bon bem Einzelnen wie von einem gangen Bolfe; Deutschland befindet fich gur Zeit in bemjenigen Stadium feiner Entwickelung, welches man bei bem einzelnen Manne wohl als Premierlieutenantsmelancholie Doch wird es einmal hauptmann fein. zu bezeichnen pflegt. ware baber falicher, ale jenen Beffimismus für endgültig anzuseben. Wie immer ift auch hier Disharmonie die Borbedingung ber harmonie; die Sonne entfendet nur bann einen Strahlenfrang, wenn fie binter Bolfen steht; und so ist sie am iconsten; benn fie ist hellbunkel.

Religion unb

Die Vertheilung von Licht und Schatten im Fühlen bes Bolkes, Biffenfoaft. feine innere Schattirung gewiffermagen entscheibet über feine Bestimmung. Der griechische Olymp ift eine große Bellmalerei; bas Chriftenthum ift, wenigstens wie es sich bisher ausgestaltet bat, eine große Dunkelmalerei; ber beutsche Beift aber fowebt zwischen jenem und biefem, zwischen Bell und Dunkel. Der genannte Gegensatz wird, wie er das bisherige Geistesleben der Deutschen unbewußterweise beberricht bat, so auch ihr fünftiges Beistesleben bewußterweise beberrichen mussen. Insofern Lessing ber beste Bertreter ber beutschen Kritif, ift er auch ber beste Bertreter ber beutschen Biffenschaft; und insofern Luther ber streitbarfte Bertreter ber beutschen Berfonlichkeit. ift er auch ber streitbarfte Bertreter ber beutschen Runft. seine Landsleute den hellen Krieg des Geistes und dieser sie die dunkle Kunst ber Religion gelehrt; nach ben bergebrachten Gesetzen bes geschichtlichen Wachsthums ergiebt sich aus ber summirten Thätigkeit Beiber nunmehr bas bellbuntle Element bes Runftfriegs als bestimmend für bie nächste Zukunft ber Deutschen — soweit es sich um beren innere Bildung handelt. Es giebt nur einen Meifter bes Bellountels. Wenn ber Blig durch die Gewitterwolfe fahrt, so ist bas ein Rembrandt'iches Bild; wenn hell leuchtende Beistestraft sich mit ber bunklen und schweren Daffe überfommener Borurtheile ftreitet, fo ift bas ein Rembrandt'iches Bild; wenn aus bunklen Abnungen eine lichte 3bee im Saupte bes ichaffenben Runftlers auftaucht, fo ift bas ein Rembrandt'iches Bild! Bon allen brei Vorgängen wird die kommende neue Bildungsperiode der Deutschen etwas an fich haben muffen; die britte Reformation wird ein Runftfrieg fein; und hoffentlich auch ein Runftfieg.

Er wird ben Borrang Rembrandt's vor Lessing und ben Sieg Goethe's über den deutschen Professor bedeuten. Goethe's gesammte Farbenlehre ift auf ben Wegensatz einerseits und bas Bufammenwirten anderseits von "Bell" und "Duntel" gegründet; er leiftet theoretisch Das, mas Rembrandt praktisch geleistet bat: eine barmonische Lösung bieses Kontrastes. Ihre beiden Beifter treffen sich; und überschneiben sich; und ba fie ein und dasselbe Problem — die Farbenmischung — in gang verschiedener und doch gang gleichartiger Beise behandeln so fann man bildlich sagen: sie

steben um einen vollen rechten Winkel von einander ab. Derfelbe stellt eine feste Ede innerhalb bes Baus einer subjektiven Weltanschauung bar. "Goethe's Farbenlehre ift langft gerichtet" fagte Dubois-Rehmond; auch Chriftus ift "längst gerichtet" aber gerabe baburch lebt er; so bat auch Goethe in seiner Farbenlehre, wo er auf subjektive Weltbetrachtung bringt, sein eigentlichstes und innerstes leben ausgesprochen. Der jubifche Bobepriefter und die Pharifaer verurtheilten Chriftus von ihrem Standpunkt aus unzweifelhaft mit Recht; aber ihr Unrecht lag barin, bag fie ihren Standpunft ober überhaupt irgend einen Standpunft über bas Menfchliche fetten; ebenso urtheilen die modernen Raturwissenschaftler über Goethe von ihrem Fachstandpunkt aus vollkommen richtig; aber auch ihr Unrecht liegt barin, bag fie ihren Standpunkt bober ichagen als bas allgemein Menschliche. Den Philologen ergeht es abnlich. hier zeigt beispielsweise bie Erscheinung eines v. Willamowit-Möllendorff, was dabei beraustommt, wenn ber auf falfden Babnen manbelnde mirkliche mit bem ebenfo vorgebenben geiftigen Rleinabel sich lirt: eine Wissenschaft ber hämischen Seitenblide! Der koftliche Wein bes Alterthums wird bier mit Sowefelfaure verfalfct; bie Griechen werben befampft, indem man fie anfcheinend preift; wie die religiöfen Pharifaer ftete von bem Prophetenthum, leben die geistigen Pharifaer stets von bem Poetenthum. Das ift bie tiefe Lüge ihres innern Daseins; aber auch biese racht sich einmal; benn wer Gott oder ber Boesie zu dienen vorgiebt, indem er sie verleugnet, ber ift bem Tob verfallen. Gefühl und Ertennen, Runft und Rritit, Religion und Wiffenschaft entwideln fich parallel; fie haben diefelben Freunde und diefelben Begner; und nur bann entwideln fie fich recht, wenn fie fich menfch. Auf jede Rreuzigung folgt eine Auferstehung; auf jebe lich entwickeln. Auferstehung aber in nicht ferner Zeit ein Untergang ber betreffenben ungerechten Richter; mögen sich biefelben alfo auch heutzutage nicht allzu sicher fühlen. Das Publitum wird ihnen freilich vorläufig glauben; benn fie find "Fachmanner". Die bethörte Maffe, ber bochmuthige Pharifaer und die leidende Menschennatur - es find immer die brei gleichen Elemente, welche in großen geiftigen Entwidelungstämpfen wiebertebren. Aber bie menschliche Seele, die Bolksfeele, die Einzelfeele triumphirt über Alles; feine materiellen ober geiftigen Martern konnen fie vernichten; teine Bilbungsichablone tann fie fo einzwängen, daß nicht noch ein Funte ihres Lebens übrig bliebe. Sie ift ftart und fie ift gart. Wenn bie Bertreter einer greifenhaften Rultur meinen, fie vollends tobtgemacht zu haben und nun in felbstigefälligem Duntel ben "tablen schuldigen Scheitel" noch ein wenig höher tragen als sonst; so taucht sie ploglich wieder auf: lächelnd jung und unbesiegbar. Die Weisheit wird vor der Schönheit immer unterliegen; bas Wiffen immer vor ber Runft; und ber hochmuth immer vor ber Bescheidenheit. So lange bas beutsche Bolf sich biesen boben Glauben bewahrt, ift es nicht verloren; fo weit es ibn tapfer Rembranbt als Erzieber.

vertheidigt, hat es eine Zukunft; und so bald es ihn verwirklicht, ist es groß.

Genialität unb Trivialität.

Die geistigen Rrafte eines Menschen ober eines Bolkes, welche wie ein Bünbel von Reimen in biefen folummern, muffen fich von einander trennen, mit einander tonturriren, einander widerstreben - wenn jeder einzelne von ihnen und wenn bas Bange gebeiben foll. Erziehung gebt barauf aus, eine berartige innere Entwidelung geordnet und gleichmäßig au gestalten; fie fpielt eine Rraft gegen bie andere aus; fie forbert, gegenüber ben nieberen, die boberen Rrafte bes menschlichen Gingel- und Befammtindividuums. Es ift also nothwendig, dag die Natürlichkeit sich mit ber Unnatürlichkeit auseinanbersett; es ist nothwendig, daß die unteren und bie oberen Mächte bes menschlichen Beiftes fich scheiben; nur fo tann ein barmonifches Menschendasein sich entwideln. Die Befonnenheit bat mit ber Plattheit, bas Geniale mit bem Trivialen, bas Ewige mit bem Bergänglichen ju fampfen. In gewissen Momenten bes Boltslebens fpist fich biefer große Streit gang besonders qu; es tommt au einer Enticheibungeidlacht: ju einem luftreinigenden geiftigen Bewitter. Der beutiche Beist bat unter Lutber feine Lebrjabre begonnen: indem er sich seine geistige Selbstständigkeit eroberte; unter Leffing bat er feine Banderiabre burchgemacht: indem er tosmopolitisch in die Fremde schweifte; er wird nun, im Beichen Rembrandt's, fein Deifterftud zu liefern baben: inbem er zu sich selbst zurückehrt und sich vorwiegend einer schöpferischen Thätigfeit widmet.

Ein Jahr 1848 bes Beiftes fteht noch aus; und nach ben Gesetzen jener Bolarität, welche alles geschichtliche Werben beberrscht, wird es sich in umgekehrter Richtung geltend machen muffen wie bas Jahr 1848 innerbalb ber Politit; es wird nicht eine Lösung sondern eine Bindung bes Bolfsgeiftes, eine Abwendung vom geiftigen Demokratismus und ein Sinwenden zum geistigen Aristofratismus bedeuten. Die Reaftion auf Rola und Genossen wird nicht ausbleiben; fie ift bereits latent vorhanden: Dubois-Rehmond geht und Goethe bleibt! Deutschland wird, soweit fremde Borbilber in Betracht tommen, fich jest vom romanischen jum griechischen Bilbungsfattor wenden muffen. Deutschthum und Griechenthum finden fich wiederum aufammen. - Der griechische Olomo ftellt Die edelste Aristotratie dar, die es je gegeben bat; in ihr verbindet sich Beift und Natürlichkeit zur volltommenen Ginbeit. Diefe leuchtenbe Götterversammlung ist und bleibt ein höchstes Vorbild aller Bildung. Aber auch fie bat fich ihre olympische Rube erft ertampfen muffen; auch fie war dem Ansturm niederer Mächte ausgesett; und diese sind besiegt worden. Bewisse große Entscheidungen tehren in ber einen ober andern Form aber im Grunde nur als die verschiedenartige Abwickelung eines und desselben Brozesses, ber icon ermähnten Auseinandersetzung feindlicher Rrafte, im materiellen wie geistigen Weltleben regelmäßig wieder. Es ist der Rampf zwischen Hige und Feuchtigkeit, wie er sich in der wirklichen Atmosphäre als Gewitter entladet; es ist der Streit der Geister des Lichts mit denen der Finsterniß, wie ihn die Bibel oder der Götter mit den Giganten, wie ihn die griechische Dichtkunst dargestellt hat. Was die Naivität ursprünglich empsindender Seher und Dichter zu phantasiegebornen Gestalten verkörperte, das sieht der moderne Mensch nah und handgreislich und nur allzu wirksam vor sich: falsche Geistesgewalten, die sich den Thron der Welt anmaßen wollen. Der sprachliche Ausdruck ist verschieden aber die Sache bleibt stets dieselbe: es ist der Sturz der Engel wie der Giganten, der Steg des Zeus wie des Ormudz, Odins oder "Gottes" schlechtsin, um den es sich hier handelt. Es ist jener Streit, den Luther in seinem Reformationsliede schildert; wie vor 300 und 3000 Jahren hat ihn noch heute die Menscheit durchzukämpsen:

ber alt böse Feind, mit Ernst er's jetzt meint . . . . Das Reich muß uns boch bleiben.

Die geistigen Uhnen des deutschen Bolks, die Bertreter seiner großen thpischen Eigenschaften, die ihm überlieserten historischen Ideale — kurz seine Helden sind seine Götter, mit denen und für die er kämpsen soll. Daß diese Heroen noch lebendig sind, daß man sie nur aufzurusen braucht, um ihres sieghaften Beistandes in der unvermeidlichen Geistesschlacht gewiß zu sein — das ist die schöne Wahrheit, die hell durch das Dunkel der geistigen deutschen Gegenwart leuchtet. Ihre Thaten und Gesinnungen, ihre Gedanken und Gesühle, ihre Sprüche und Prophezeihungen richten sich, wie die Blize und Donnerkeile jener griechischen Götterzestalten, gegen die selbstüberhebende Schaar der Trivialen von heute. Unabhängig von Zeit und Naum saust dieser hageldichte Regen von Geschossen und die "Erdsöhne", die Materiellen, herab. Und er wird seine Wirkung nicht versehlen.

Der Rampf zwischen ben griechischen Göttern und Giganten wurde baburch entschieden, daß den ersteren ein starter Held: Herakles zur Hülfe kam. Der Kampf zwischen ben beutschen Göttern und Giganten dürfte ähnlich entschieden werden; und durch einen ähnlichen starken Bundesgenossen. Dieser neue und heutige Herakles, ebenso sehr ein Sohn des Himmels wie der Erde und von unüberwindlicher Stärke, ist — das Bolk; ja fast könnte man sagen, es sei der Bauer; wie denn auch der altgriechische Herakles manche bäuerliche Züge in seinem Charakter ausweist. Der deutsche Michel ist ein Bauer; er bildet die volksthümliche und heitere Rehrseite zu seinem ernsten und vornehmen Namens- und Geistesvetter, dem die Deutschen beschützenden heiligen Erzengel Michael; daß die derbe und die edle Bolkstraft von rechtswegen zusammengehören, wird hier sogar durch die Gemeinsamkeit des Namens ausgedrückt. In dem Kampf zwischen Genialität und Trivialität giebt die Natürlichkeit, welche auf Seiten der

ersteren steht, immer ben Ausschlag. Der beste Berbundete ber Aristofratie ist — bas Bolf.

Die fegung.

Die alte Parallelität mythischer wie geiftiger Borgange und Bor-Auseinander- stellungen bewährt sich in diesem Fall; und sie wird durch einen eigenen tunftgeschichtlichen Bufall noch nachträglich illustrirt. Deutschland besitt in dem zu Berlin befindlichen vergamenischen Altarwerk die bervorragendste antite Darftellung jener griechischen Bottermorgenbammerung. Aber bie Morgenröthe ift ber Abendröthe verwandt; bie jegige finkenbe beutsche Bilbung, welche fich mit ber bemnachstigen fteigenben beutschen Bilbung auseinanderfeten muß, bat in jenem großen beforativen Werte ibr eigenes Spiegelbild vor sich und zwar sachlich wie kunftlerisch genommen. Gestalten bes pergamenischen Altars geboren einer sinkenben ja versinkenben Runstepoche an; sie zeigen bei bober technischer Birtuosität ein inneres Bathos, welches nicht mehr gesteigert werben und also auch feine Beiterentwickelung auf ber gleichen Babn gestatten fann; fie erinnern baburch an die Runft Richard Wagner's. Wie in mythologisch-inhaltlicher bas erfte, sprechen fie in fünftlerisch-formaler Sinsicht bas lette Wort ber schaffenben griechischen Phantafie. Die beutige beutsche Mufealbegeisterung, welche in bem genannten Runftwert ihre bedeutenbste Leistung geliefert bat, erscheint gleichfalls als bas lette Wort und wenn man will als ber Schwanengesang einer untergebenben Bilbungsepoche. Auch bier knupft fich bas Enbe an ben Anfang; bie registrirenbe Thatigkeit erinnert immer noch ein wenig an die produzirende, die Mufeen an die Mufen. pergamenische Altarfries wurde errichtet ju Ehren bes Sieges einer gries dischen Rulturmacht über barbarische Horben, welche sie von außen ber mit Bernichtung bebrobten; und es waren gallifde Sorben, welcher man fich bamals zu erwehren batte. Die fünftlerische Richtung von Bola und die wissenschaftliche von Dubois-Reymond führen im letten Grunde gleichfalls auf gallischen Ginflug zurud; und gallische Ginflusse sin beutigen Theater-, Literatur- wie Runftleben Deutschlands baufig zu fpuren; besonders die "Berliner Bilbung" frangofirt gern. Und hierbei find gemeinjubische Ginfluffe besonders thatig; Die Giganten baben ibre Schlangenfüße: aber auch biefen ift bie beutsche Rraft gewachsen! Durch galloromanischen Ginfluß, ber zurudzuschlagen war, ist bas beutige beutiche Reich gegrundet worben; burch galloromanischen Ginfluß, wenn er gurudgefolagen wird, lägt fich auch bie neue beutsche Bildung grunden. beutsches über - im schlechten Sinne - frangosisches, eingebornes über in jeder Art fremdartiges Wesen so ist das Baterland gerettet. Das lebrt bie Berliner Bildung, bas Berliner Museum, bie Berliner Gigantomachie! Die Damonen, welche bie lettere uns vorführt, find "ein Theil ber Rraft, bie ftets bas Boje will, und ftets bas Gute fcafft". Giganten malzen, Bötter bilben; für Den, ber bas Göttliche in ber menschlichen Natur gu ichaben weiß und zu pflegen gebenkt, es ift keine Frage, welcher ber beiben

Parteien er sich anschließen muß: berjenigen der Umwälzung oder derjenigen ber Umbildung. Wie die Giganten mit tieser Symbolik innerhalb der griechischen Kunst und Architektur vorzugsweise als tragende Kräfte verwandt werden; so wird auch die jetige wissenschaftliche Allgemeinbildung der Deutschen, wenn sie vor der künstigen und künstlerischen Allgemeinbildung derselben unterlegen ist, immer noch als eine ja als die tragende Kraft innerhalb des Baues eines echt deutschen Geisteslebens dienen müssen. Der Ausgleich zwischen tragenden und getragenen Kräften ist das letzte Ziel einer jeden geistigen wie künstlerischen Auseinandersetzung; dieser Ausgleich ist sür Deutschland erreicht, wenn seine wissenschaftliche Bildungseroche nur als eine Borbereitung für seine künstlerische Bildungseroche angesehen wird; wenn auf das Piedestal die Statue zu stehen kommt. Der endliche Sieg der höheren über die niederen Mächte unseres nationalen Lebens ist dann gesichert. Und wann wird dieser Sieg erfolgen, wann wird sich die große Wandlung vollziehen? Um Allerdeutschentag.

Der Erbfeinb.

Bunachst wird es nun banauf ankommen, daß die Deutschen ihre Feinde — zumal die im eigenen Lager hausenden — erkennen; zwei solcher thpischen Feinde wurden schon vorbin genannt: Zola und Dubois-Rehmond. Diefer italienische und biefer beutsche Salbfranzose haben viel mit einander gemein; ber Gine will die Kunft 3. B. des Romanschreibens "wissenschaftlich" ausüben; ber Undere will das Runftwert z. B. bes Goethe'ichen Fauft "wissenschaftlich" fritisiren; beibe verrathen baburd Migverstand, Dunkel und feelische Robeit. Bola und Dubois-Reymond steben ber echten Runft gegenüber, wie die beiben biblifchen Aeltesten ber Susanna im Babe; auch jene find zubringlich; auch jene steigen in frembe Garten, wenn fie fich mit boberen Dingen befaffen wollen. Schmut hat man befinirt als ..ein Ding an einem unrechten Ort"; in biefem Sinn tann man fagen, daß jene Beiben schmutig find. Zola strebt neuerdings nach akabemischen Würben, bie Dubois-Rehmond bereits inne bat; Dubois-Rehmond begt innerlich biefelben bemotratifirenden Neigungen, auf welche fich Bola ichon seit jeber versteifte. Unbildung und Ueberbildung begegnen sich und desavouiren sich im Naturalismus. Das kunftlerische wie bas wissenschaftliche Proletariat bes Geiftes wanbelt gang die gleichen Wege; tann man von Rola als sein wollendem Atademiter fagen: jeune cocotte, vieille bigote; so barf man von Dubois-Reymond als fein wollendem Runftrichter fagen: s'enfla Frangofische Dinge sprechen sich in frangosischer si bien qu'il creva. Sprache am beften aus. Zola im erfehnten Palmenfrad und Dubois-Rehmond als anmagender Korrettor Goethe's find einander werth; als Personen sind fie gleichgültig aber als Gattungstupen wichtig; als folche muß man fie betrachten und als folche werben fie bier betrachtet. find Repräsentanten ber Salbbildung; fie werden von dem großen Saufen verehrt; fie ahnen nicht, daß Seele in ber Rultur Alles ift. Und barum werben fie nie ber Rultur bienen. Gegen folche feelenlose Bilbung vorzugeben, bas mare ber echte "Rulturkampf". Wie bas Gute fo tann auch bas Schlechte, wenn man es ber Anschauung zugänglich machen will, nicht begrifflich sondern nur typisch aufgezeigt werden. Bu ben Ibealen gehören bie Rontreibeale; bie einen fagen bem beutschen Menschen was er thun, bie anbern was er laffen foll. Reine Liebe obne Bag; zu bem fanften gebort ftets ber strenge Christus; sonst ist bas Bild nicht vollkommen. Mogen barum auch bie jetigen Deutschen lernen, ju baffen; wer Sag fat tann Liebe ernten; und er wird fie ernten, wenn er jenen an die rechte Bur Erziehung gebort bie Ruthe! Die fünstlerischen und wissenschaftlichen Bivisektoren von beute mögen sich also nicht beklagen, wenn man auch fie einmal vivifegirt; fie erfahren auf diefe Weise felbst, was es beißt "objektiv" behandelt zu werden: ba fie boch so befonders für Objektivität fowarmen. Es ergiebt fich bann freilich, bag bei ihnen ber Ropf etwas flach und "Berg und Nieren" etwas schwach angelegt find; ihr Beist reicht nicht in die Sobe und ihr Charafter nicht in die Tiefe; es fehlt ihnen an Dimension. Sie find Minimalgroßen und halten sich für Maximalgrößen; an biefem Rechenfehler werben fie fterben.

Shulmeifterthum.

Rola und Dubois-Rehmond verkörpern Das, was einer echt beutschen Befinnung am meiften zuwider ift: Brutalität bes Fühlens und hochmuth bes Wiffens. Die Scholaftifer waren die Nachfolger ber einstigen Pharifaer und die Borganger ber beutigen Spezialisten; Baris mar ber hauptfit bes mittelalterlichen Scholaftizismus; feelenlofer Spezialismus und wissensstolzer Pharifaismus begegnen sich in bem mobernsten Scholaftigismus — im Zolaismus. Was Ihering von bem römischen Recht rühmt, pagt auch auf jene neueste angebliche Runfttbatigkeit; fie ift "ein außerer Mechanismus, ben Jeber handhaben fann, ber bie Konftruktion besselben tennt"; fie erscheint als ein geregeltes Sandwert; fie ist äußerlich romanisch bemokratisch. Sie ist für die echte Runft Das, was Scholastik für Die echte Religion ist: ein töbtliches Gift; sie will Mechanit an Stelle von Organik setzen; bas ist französisch und bas ist undeutsch. treffenben alten Bestrebungen wieberbolen sich sogar gang wörtlich; Scholastifer tommt von schola; auch jene Trugapostel reben stets von l'école moderne; von Perfonlichkeit und Berfonlichkeiten wird eigentlich garnicht Diese ganze moberne "Schule" ift bagu verurtheilt, unicopferisch zu bleiben; benn icopferisch ist nur bas Seelenvolle, bas Aristofratische, bas Perfonliche. Der Zolaismus besitt feine biefer brei Much fonft stimmen ber einstige und ber jetige Scholafti-Eigenschaften. zismus überein. Bener besteht in einer migbrauchlichen Anwendung wissenschaftlicher Brinzipien auf bas bochfte fünftlerische, b. h. religiose Gebiet; er geht von einer gegebenen Wahrheit, bem Dogma aus und will biefes wissenschaftlich rechtfertigen; was überflüssig und unmöglich Diefer b. b. ber Bolaismus besteht in einer migbraudlichen Anwendung wissenschaftlicher Pringipien auf bas, im engeren Sinne, funft-

lerische Gebiet; er will auch hier die gegebene Wahrheit, die Natur rechtfertigen, indem er fie mit bem Zollftab nachmist; was überflüffig und -unmöglich ift. Wie bort eine Majeftatebeleidigung Gottes liegt bier eine folche ber natur vor; benn es beift biefe boben Mächte beleidigen, wenn man fie rechtfertigen will; fie bedürfen einer Rechtfertigung nicht. Ueberbaupt verhalt es fich mit ber Scholaftit wie mit ben fog. Beweisen vom Dafein Gottes; es giebt nichts Berfehlteres als fie; benn Dem, ber an Gott glaubt, braucht man jenes nicht zu beweisen; und Dem, ber nicht an ibn glaubt, tann man es nicht beweisen. Freilich bat bas Schulmeifterthum aller Zeiten von jeber bie entgegengesette Meinung gebabt: barauf beruht fein Sochmuth - und fein Irrthum. Beifter, wie Aristoteles und Thomas von Aquino, sind dem letteren zum Opfer gefallen; niedrige Beifter, wie Bola und Dubois-Rehmond, geben völlig in ihm unter. Dort ift es edler, bier ift es gemeiner Irrthum. Solche Uebergriffe bes Berftandes. in bas Gemutheleben muffen entschieben und beutlich gurudgewiesen werden; fie fordern nur die Unflarbeit; fie bringen ftatt Leben nur Erstarrung in die Religion, in die Runft, in ben Menschen. Die Runft geht von, die Biffenschaft auf Babrheit aus; jene fennt nur, biese feine Boraussetzung; für bie eine ift bas Begebene, für die andere bas Gesuchte die bochfte Inftanz. Diese zwei Standpunkte barf man nicht verwechseln.

Der große Irrthum, die Schule über die Berfonlichkeit feten gu wollen, zieht fich burch Jahrtausende. Die Farbe bleibt, nur die Rüancen wechseln; Bola predigt theoretisch und aktiv viel von milieu; praktifch und passiv bestätigt er selbst seine Lehre. Die Geschichte ift freilich nicht fein Jach; und fo weiß er von dem genannten Thatbeftand nichts; biefer Lontos ift blind. Die icheinbare Infonsequenz Bola's, einen Git in ber Afabemie anzustreben, entpuppt sich mithin als reine Ronsequeng; aus einem roben wird er ein geledter Schulmeifter; aus einem Proletarier ein Pharifaer. Es ift bies ber natürliche Bang aller geiftigen Rrapule; und bem natürlichen Bang — bes Benie's — nach Bolgatha gerabe entgegengeset; es ist ber Bang jum Synebrion! Die Benialität trium. phirt, indem sie unterliegt und die Trivialität unterliegt, indem sie Auch hier übertreuzen sich die hellen und dunklen Betriumvbirt. ftrebungen wie Schicfale ber Menfcheit; fie runben fich ftete ab; fie begleiten einander. Deutsches frangofisches mittelalterliches griechisches jubifdes Schulmeisterthum ift identisch; es ift, bem freien Menschenthum gegenüber, immer orbinar; ber Schulmeifter opfert feine Seele - einer Theorie einem Amt einer Eitelfeit; und gar zu gern möchte er auch andere Seelen opfern. Bola und Dubois - Remmond find Schulmeifter. Indeg ift ihr schädlicher Ginflug nur von vorübergebender Art; fie find nicht die Erbfeinde ber beutschen Nation; wohl aber zeigt ber Erbfeind in ihnen seinen Bferbefuß. Man bat von einem "Gott ber Deutschen"

gesprochen; so giebt es auch einen "Teufel ber Deutschen"; er wohnt in Paris und kehrt gern in Berlin ein. Läßt sich dieser Gast auch auf die Tauer nicht bannen, so ist es doch gut, wenn man ihn kennt; er heißt Plebejerthum; und äußert sich in der Kunst als Brutalismus, in der Wissenschaft als Spezialismus, in der Politik als Demokratismus, in der Bilbung als Doktrinarismus, gegenüber der "Menscheit" als Pharisäismus. "Der Weg des deutschen Prosessor ist mit Gemeinheit gepslastert" hat Dahlmann gesagt; dieser Weg muß verlassen werden; sonst führt er ins Verderben.

Zola ist ber Sohn eines in Frankreich eingewanderten Benetianers und bemnach selbst ein Benetianer; gerade wie sein Borganger, ber berüchtigte Romanfabrikant bes vorigen Jahrhunderts, Casanova; nur baß Diefer seine Lieberlickfeit offen betrieb und Jener ihr ein wissenschaftliches Mäntelchen umbängt. Also auch hier wiederum ein pharisäischer Zug! Benedig war einst die Stadt der Ebelleute und der Courtisanen; wahres und faliches Deutschthum, wahres und faliches Benetianerthum gingen auch bort parallel. Diese Stadt war wie gesagt eine vorwiegend beutsche und theilweise sonft frembe Rolonie; aber auf feltoromanischem Boben; und letterer hat fich in neuerer Zeit wieder geltend gemacht. Das beutsche Blut ift bort verborrt. Rein Wunder alfo, daß es einen Zola nach ber Hauptstadt des Keltoromanenthums, nach Paris zieht; nach dieser Stadt ber Demimonbe und ber Demotratie; bier gesellt fich bem sittlichen ber politische Krantheitsfall bingu. Gerabe biefe beiben Faktoren aber find bem beutschen Bolfe in feiner innersten Seele verhaft, tropbem bag es gelegentlich mit ihnen fotettirte und fotettirt; fie find beibe als "frangöfische Krantheit" nach Deutschland eingebrungen. Gie muffen auf ben Teb betämpft werden; und ebenfo ein britter Fattor, welcher von jeber in Paris heimisch war: jenes lebensfeindliche atabemische Wesen, ber feelenlofe Cholaftizismus.

Atel und Pöbel. Es ist bezeichnend und vielleicht nicht genügend bekannt, daß das altjüdische Pharifäerthum einen durch und durch demokratischen Stand darstellte; er war Zedermann aus dem Bolke zugänglich; er war ein Stand von hochmüthigen Parvenüs. Sie handelten also ganz konsequent, wenn sie die Hoheit des Geistes in Christus bekämpsten; und dieser handelte ganz konsequent, wenn er die Gemeinheit des Geistes in ihnen bekämpste. Auch sie machten aus der Religion einen "äußeren Mechanismus, den Jeder handhaben kann, der die Konstruktion desselben kennt"; sie entzogen ihr das innere Leben; sie machten sie zur mongolischen Gebetsmühle. Dazu darf die deutsche Wissenschaft, die deutsche Kunst, das deutsche Geistesleben nicht herabgewürdigt werden; das wäre eine plebeische Weltaufsassen nicht berabgewürdigt werden; das wäre eine plebeische Weltaufsassing; einer solchen hat der geistige der sittliche der politische der körperliche Abel entgegenzutreten. Echtes und Unechtes, Abel und Pöbel, Wahrheit und Lüge stehen sich unversöhnlich gegenüber. Noch heute handelt

es sich um gang bieselbe Scheidung wie einstmals: in Paris regiert stets, auch wenn es anders icheint, ber Bobel; in Deutschland follte ftets, auch wenn es anders icheint, ber Abel regieren. Alles Leben ift Rampf; fo auch bas leben ber Deutschen; es ift ein Kampf zwischen Bollsthum und Plebejerthum. Diese beiden Begriffe tonnen nicht icharf genug auseinander gehalten werben; auf ihrer Berwechslung beruht bas Unheil wie auf ihrer Scheidung bas Beil bes beutiden Bolfelebens. Bismarck und Rembrandt find volfsthumlich, Eugen Richter und Bola find plebejifc. Liebe jum' Bolt und Sag gegen ben Bobel - fo beift bas neue beutiche Evangelium. Und berfelbe Gegenfat bethätigt fich noch auf einem weit böheren Schauplat. Die ewige und für immer gültige Bedeutung bes Lebens und Leibens Chrifti besteht barin, bag es uns verfinnlicht, wie stets ber edlere Theil ber Menschheit von bem gemeineren Theil berselben angegriffen verfolgt gepeinigt wird. Bolt tämpft auch bier gegen Bobel. Deutschium und Chriftenthum finden fich wiederum gufammen.

Rola kokettirt mit der Gemeinheit wie Dubois-Rehmond mit der Bornehmheit; ce ift baber schwer zu entscheiben, welcher von ihnen ber Beffere ober Schlechtere ift. Dag aber biese beiben unvornehmen Beftalten, biefe zwei thpischen Plebejer bas gerade Gegentheil von Dem erreichen, mas fie fich vorgesett baben: ausschlaggebend im geiftigen Leben ber Begenwart mitzureben, stempelt fie folieflich zu einer Art von tomischen Figuren. Sie betrugen fich felbst; fie find eitel wie ibr Bemüben; fie find burch und burch untragisch und erweisen sich somit auch hierin als die mabren Untipoden jener großen Runftlergeftalten, welche fie birett und indirett befämpfen. Sie erregen weber "Furcht" noch "Mitleib"; fie find Sputgestalten, welche bor bem Licht bes tommenden Tages verschwinden werden; und solche waren in ber beutschen Beistesgeschichte Bola und Dubois-Rehmond finden fich zusammen schon öftere ba. in - Nicolai; wie Dieser auf seinen angeblichen Naturverstand, pochen Bene auf ihre angebliche Naturwahrheit und Naturwissenschaft; sie spotten damit ihrer felbst wie ber Natur. Es erscheint bemerkenswerth, daß Nicolai feinerzeit ein Mitglied ber Münchener sowohl wie Berliner und Petersburger Atademie war; hierin schließt er sich bem wirklichen Atabemiter Dubois-Rehmond wie bem feinwollenden Atabemiter Bola burchaus an; beutlich genug zeigt sich also, bag auch bie "Atabemien" zu ben Dingen geboren, welche fich mit ber Zeit in ihr Gegentheil verlehrt Jene brei Akademiker geboren zu ben "bummen Teufeln", von welchen die beutsche Sage so wipig zu melben weiß. Dag ber Teufel zulett geprellt wird, ift eine gang speziell beutsche Bahrheit und Weisbeit; in foldem Glauben und folder Thatfache triumphirt bas innerfte Befühl ber geiftigen Gefundheit über gelegentliche Anwandlungen von geistiger Rrantbeit; ehrlich mabrt am langften. Deutsche Chrlichkeit ift mehr als frangösische Gitelfeit und beutscher Beift mehr als frangösischer Ungeist. Wenn "der Sinn für das Wesentliche" bei den Deutschen wieder häusig werden wird; wenn sie wieder zu Menschen geworden sein werden: dann werden sie über ihren setzigen "wissenschaftlichen" Aberglauben lachen. Der trivial-modernen Bildung eines Dubois-Rehmond und Zola wird eine genial-moderne Bildung der Rembrandt und Genossen folgen; man wird sich von dem und den Teuseln wieder zu Gott wenden; man wird wieder deutsch werden. Deutsch sein, heißt Mensch sein; wenigstens sür den Deutschen; und vielsach auch für andere Bölker. Denn es heißt, individuell sein; es heißt, ernst sein; es heißt, sodt und dem Göttlichen dienen. Es heißt, leben.

Wo Genialität ift, ba wird auch immer Trivialität sein; wo Berge sind, da werden auch immer Thäler sein; das menschliche Leben ift nur ein Refler des Erdlebens und die Geschichte nur ein Echo der Geographie. Bon ber beutschen Runft, von ber beutschen Bilbung, vom beutschen geiftigen leben gilt Das, was einft Schiller gefagt bat: "bie Gipfel ber Menfcheit werben erglänzen, wenn noch feuchte Nacht in ben Thalern rubt"; und bie jegigen Deutschen find berufen, ein solches Seberwort zu verwirklichen. Wohl dem Bolk, das auf seine Propheten hört! Schiller war in Leistungen wie Besinnungen ein geistiger Aristotrat; und boch ift er ber volksthumlichste aller beutschen Dichter; es bestätigt fich aufs Neue, bag Bolksgeift und Beistesaristokratie einander anziehen. Dadurch gewinnt ein anderes Prophetenwort biefes Dichters, welches fich an heute gang aktuelle Interessen wendet, eine erhöhte Bedeutung: "man wird in anderen Belttheilen in dem Neger die Menscheit ehren und in Europa sie in dem Denker schänden." Das beutsche Eintreten für bie oftafritanischen "Neger" ift hauptfächlich burch gemisse driftliche Anschauungen begründet worden; das Eintreten für ben beutschen "Denker", welcher sich beutzutage in ben Rünftler gewandelt bat, wird fich theilweise auf griechische Anschauungen begründen muffen. Griechenthum und Chriftenthum finden fich wiederum gusammen; und beibe wurzeln in jener britten und breifachen großen Kraft: bem fittlichen wie geistigen wie förperlichen Aristofratismus. Die Abstammung b. b. bie Blutmischung b. b. die angeborene Raceeigenthumlichkeit entscheibet überall. Der oberbeutsche Eble, Schiller, lehrt hier theoretisch Das, was ber nieberbeutsche Eble, Rembrandt, praktisch lehrt: Aristofratismus. Deutschthum Aristofratismus sind sich bedende Begriffe. Die Wiege bes Arierthums ist der gesammte germanische Nordwesten d. h. Riederdeutschland; hieraus ergiebt fich die Nothwendigkeit, daß eine Erneuerung bes Deutschthums zunächst an Rieberbeutschland anknüpfen muß; von ba aus, wo ein Volk geboren ift, wird es auch wiedergeboren. Was geboren ober wiedergeboren wird, ist Rind; und Rinderthum ist, wie erwähnt, Christenthum; biefes, wie gleichfalls betont wurde, ift in seiner ebelften Form -Menschenthum. Auch bier zeigt es fich wieber, bag bie tiefften Gigenschaften ber Einzel- wie Boltsseele alle nach einem Bunkt bin gravitiren;

von ibm bat bie Wiebergeburt auszugeben; auf ibn bat fie binguftreben. Für ben Deutschen beißt diefer Bunkt: bas arische Blut; es ist von allem menschlichen "Blut" basjenige, welches am meisten sittliches "Golb" in sich bat; es ift ein aristotratisches Blut. Arisch und aquorog entstammen einer gemeinsamen Sprachwurzel, gerabe wie Blut und Blüthe. fratismus ift Bluthe bes Deutschthums; Deutschthum ift Bluthe bes Arierthums; Arierthum ift Bluthe ber Menschheit. Bas in ber wirtlichen, bas gilt auch in ber geistigen Physis; die Blüthe ift nur die lette Entwidelungeftufe bes Reims und im Grunde mit ibm ibentifch: ber ftreitbare Ariftofratismus ift nur bie lette Entwidelungsftufe bes bilbfamen Individualismus und im Grunde mit ibm ibentifc. Runft finden fich wiederum jusammen. Das bochfte menfchliche Lebensgeset "sei, was bu bist" lautet für ben Arier: "sei Arier". sich bas Romplizirteste in bas Ginfachste auf. Wiedergeburt besteht eben barin, bag man wieber Das wird, was man von Haus aus ist und was man nur zeitweilig ober theilweise aufgebort bat zu fein; bag man au feinem 'eigentlichen Wefen gurudfehrt und fich aus bemfelben neu gebiert; wie die Bflanze aus dem Samentorn. Dies ist jest unsere vornehmfte nationale Aufgabe.

Inmitte bes Bruggemann'ichen Altares ju Schleswig, eines immer noch nicht genug geschätten Meisterwerts beutscher Blaftit, steht ein bolggefdnittes lebensgroßes pausbadiges Chriftustind, mit einem wirklichen linnenen hembchen angethan; eine liebliche Sage berichtet, bag bies Chriftfindchen zu jedem Neujahr ein neues Bemd erhalten muffe; erhalte es baffelbe nicht, fo weine es. Dem beutschen Rinde, bem beutschen Bolte ergebt ce ebenso; es weint nach einem neuen hembe; es weint nach einer Wiedergeburt an Leib und Seele!

Die deutsche Wiedergeburt aber wird gerade an dem faulsten Punkte ber beutigen beutschen Buftanbe anzusetzen haben - an bem Ginflug und Juben. ber Professoren und Juden. Es ist bezeichnend, bag fich beibe fo gern und fo leicht gusammenfinden; und zwar geistig wie gesellschaftlich; faule Safte fonfluiren. Bahricheinlich wird es bie beutschen Bochschullebrer noch einmal fehr gereuen, daß fie mit ben Juben gemeinsame Sache machten; benn fie entfremben fich baburch bem beffern Theil ihres eigenen Ihr Ronto ift ohnehin ftart belaftet. Der beutsche Brofessor. Bolts. ausgestattet mit ber äußeren Autorität und bem innern Selbstgefühl eines Weisen, ist jeder Thorheit fabig; und er beweist es jest wie je. Professor ber Universität Roftod 3. B. fcbrieb in ben 70 er Jahren biefes Jahrhunderts eine Abhandlung, in welcher er weitläuftig nachwies, baß Bismard überhaupt fein Staatsmann fei; ein Professor ebenberfelben Universität schrieb zu Ende bes vorigen Jahrhunderts eine Abhandlung, in welcher er weitläuftig nachwies, daß die egyptischen Byramiden nicht Runftsondern Naturprodutte feien: eine Art von Kristallen, aus ber Erbe ge-

wachsen. Ist es möglich, einen größeren Unfinn hervorzubringen als biese beiben Behauptungen? Und boch find beibe wahr. Bismarc ift kein Staatsmann, er ift ein Menich - wenn man bas erftere Bort im fpezialiftifden Sinne faßt; und bie Phramiben find feine Runfiprobutte, fie find Naturprodukte - wenn man bas lettere Wort im boberen Sinne faßt. Denn auch alles Kunftschaffen folgt strengen inneren Naturgesetzen; es ift, gerabe als foldes, nur ein Anhängsel und eine Unterabtheilung alles Naturlebens; es ist thatsacolich "aus ber Erte gewachsen". Im organischen Sinne bat also ber Professor Recht, nicht im mechanischen; und es beftet ihm den Fluch der Lächerlichkeit an, daß er in dem letteren Sinne Recht zu haben — glaubt. Auch ein Schaf kann Drakelsprüche von fich geben, wenn man fie verftebt. Professoren find oft genug Auguren; kommt aber einmal ber rechte Augur, so kann er auch in ihren Gingeweiben lefen. Immerbin icheint es wünschenswerth, bag bas beutsche Bolt auf bem geraben Bege, nicht auf bemjenigen über bornirte Röpfe sich ber Wahrheit nähere. Es follte mehr auf die Stimme seines Bergens als auf die Stimme feiner Professoren boren. Lettere empfehlen war gelegentlich ber beutschen Jugend, Leffing nachzustreben; macht biefe aber einmal bagu Miene, fo ftrauben fich jene bagegen mit Sanben und Füßen ober affektiren über folche Bestrebungen erhaben zu fein. Das ift echt pharifaifc. Gerade Leffing, wenn er noch lebte, murbe ber größte · Begner ber Juben fein; er nahm fie in Schut, als fie bie Bebrudten waren; jest ba fie bie Bebruder find, und die Feinde alles beutschen Wefens, wurde er fie tobtlich befampfen. Glücklicherweise beginnt man jeboch bie Schäblichkeit bes Professorenthums allmablich einzuseben; biejenige bes Jubenthums bagegen will man nicht allgemein zugeben; unb boch ist sie noch größer als jene.

Dem Streben ber heutigen Juben nach geistiger wie materieller herricaft läßt fich ein einfaches Wort entgegenhalten: Deutschland für bie Deutschen. Gin Jube tann fo wenig zu einem Deutschen werben, · wie eine Pflaume zu einem Apfel werden kann; ein Pflaumenzweig auf einen Apfelbaum gepfropft, ftort immer bas betrachtenbe Auge; und er wirft bochft schablich, wenn er ben Wurmfrag mitbringt. im jetigen Deutschland thun bies. Zwar bezeichnet man bergleichen gern als Borurtheil; aber bie Juden haben sich oft genug als verderblich bewährt; bie übereinstimmenbe Meinung aller Bolfer und Zeiten fallt bier schwer ins Gewicht. Es mag bavon nur Einiges erwähnt werben. · ber Bibel beißt es von bem Auszug ber Kinder Israel aus Egypten: .. und es zog viel Böbelvolt mit ihnen"; eben bieses hat bei ben neuzeitlichen Juden völlig Oberwasser bekommen. So hat benn schon ber eble perfifche Dichter Saabi gefagt, bag ein haus, bas einen Juben jum Nachbar babe, baburch auf ben hunbertsten Theil seines Werthes finke. Luther seinerseits bat gewarnt:

Trau keinem Fuchs auf gruner Baib Und keinem Jub bei feinem Sib;

und biefer Spruch wird burch bie bekannten jubischen Bankerotte von beute bestätigt. Goethe aber ertlarte von ber Che zwischen Chriften und Juben: "alle sittlichen Gefühle in ben Familien, Die boch burchaus auf ben religiöfen ruben, werben burch fie untergraben"; und fo manche jetige Beamten- wie Offiziersehe giebt ibm barin Recht. Bismard endlich schlug feine erfte ftubentische Mensur gegen einen Juben namens Wolf; bas befannte 1866 er Attentat auf benfelben Mann wurde von einem Juben namens Coben ausgeführt; und die gebeihliche Entwickelung ber inneren Politit bes ersten beutschen Reichstanzlers wurde, nach bessen eigener Meugerung, endgültig von einem Juben namens Laster burchtreugt. Diefer fortlaufende Gegenfat 'gegen ben großen beutschen Belben ift fein gufälliger. Die Juden find, rein als folde, Gegner bes Fürsten Bismard; fie find es bewußter- und unbewußtermeise, weil jener ber typische Deutsche ift. Gine Menfchenforte, welche ben ruffifchen Ribilismus wie Die beutiche Sozialbemofratie ins Leben gerufen bat und großentheils noch heute leitet, beißt gang richtig odium generis humani; Deutschland wird fich bier als amor generis humani bemahren muffen; Die politische Gefundheit muß fich mit ber politischen Fäulnig auseinandersegen. Und wie in ber Bolitit fo in ber Runft. Der fübifche Charafter, welcher fo gern mit Bola sympathisirt, ift wie biefer bem reindeutschen Wefen eines Walther v. b. Bogelweibe Dürer Mozart völlig entgegengesett; will ber Deutsche fich diesem gu. fo muß er sich jenem abwenden; mag er Rind wie Mozart ober Mann wie Bismard fein, immer bleibt er ber Anti- -pode bes Juden. Diese unüberbruchare Rluft zwischen beiben Racen ift Die "gegebene Größe", von ber eine bauernbe Regelung ihres Berhaltnisses zu einander ausgeben muß - sei es im freundlichen sei es im Begenwärtig wird freilich fast nur ber lettere in feindlichen Sinne. Frage kommen, entsprechend bem niedrigen sittlichen Niveau des beutigen Jubenthums. Der beutige gemeine Jube fragt in politischen geistigen u. f. w. Dingen nicht: ift biefe Sache gut ober schlecht; fonbern er fragt: nütt ober schabet fie mir b. b. ben Juben? Das ift ber Jubasftanbpunkt; durch ibn ift bas fachliche Interesse im vorbinein verrathen; er ift geradezu antifittlich. Die befannte judische Luge, bag bas Judenthum eine Ronfession und feine Race fei, bat icon Schopenhauer gegeißelt. Eben biefer Philosoph hat bie Schamlosigfeit als ben wesentlichsten jubifcen Charafterzug bezeichnet; er bachte babei jebenfalls an bie mobernen Juben, welche er burch perfonliche Beobachtung tannte; ein schamlofer . Menfc aber gebort nicht in anftanbige Gefellichaft.

Der moderne Jude gleicht einem Abeligen, der seiner Ehre verlustig ging; er ist also schlimmer dran, als wenn er nie abelig war; er hat Kaste verloren. Und er möchte darum die moderne Gesellschaft gern auf feinen Pariaftandpunkt nieberziehen. "Paria, led mir bie Stiefel ab" sagte Bebbel von ben Juben und zu einem Juben, als letterer ibm gegenüber zudringlich warb. Die Deutschen sollten sich biefes Bortes ftets erinnern; am meiften auf zwei wichtigen Bebieten bes öffentlichen Lebens: in Breffe und Theater. Die öffentliche Meinung und bie Göttin ber Gerechtigkeit find beibe blind; leiber entbehrt jene ber Wage; vorzüglich ben Juden gegenüber. Der Journalist sollte ein Priefter ber öffentlichen Meinung fein, oft aber ift er nur ein Pfaffe berfelben. Die jubifc gefinnten Zeitungen von beute zetern über ben Reptilienfonds und leben babei vielfach felbst in schimpflichster materieller Abhangigkeit von Borsenmatadoren; es ware zu wünschen, daß jenen ihre heuchlerische Maste abgeriffen wurde; benn es ift gleich folimm, ob man bem Staat ober einem Brivatmann feine geber verfauft. Letteres zu thun und Erfteres zu tabeln — bas ift echt pharifaisch. Der Pharifaer bildet ben Uebergang vom Juden zum Professor; benn alle brei sind antichriftlich; und alle brei sind antideutsch. Und anderswo steht es abnlich. Soweit bie fogenannten Jüngstbeutschen ober Mobernen bas jetige beutsche Beiftesleben beeinfluffen, gilt von ibm ber Goethe'iche Spruch:

Juben und huren, bie werben's freffen. Das deutsche Theater selbst, welches sich jetzt überwiegend in den Banden der Juden befindet, ist dadurch unfruchtbar trivial und theilweise unzüchtig geworben; seine Reinigung wie Neubelebung gabe mehr als einem Leffing zu thun. hier thun fcarfe Mittel noth! 3m vorigen Jahrhundert gingen Minister und Mätressen Sand in Sand, aum Schaben bes beutschen Boltes; in biesem Jahrhundert geben Brofessoren und Juden Sand in Sand, jum Schaben bes beutschen Bolles. Bas einst Wöllner und die Gräfin Lichtenau, bas find jett Dubois-Rehmond und Baul Lindau; beibe Baare wirkten als fäulnigerregende Reime; wie bas eine auf politischem so bas andere auf geistigem Bebiet. Wann wird wohl ber beutsche Dichter erscheinen, ber Diese in einem Drama kennzeichnet, wie Leffing in "Emilia Galotti" und Schiller in "Luise Millerin" Jene gekennzeichnet baben? Freilich mußte es ein Dichter sein, gegen ben Ibsen noch zahm erschiene; berfelbe würde burch ein Meer von Gift und Roth zu waten haben, um feinen 3wed au erreichen; aber vielleicht wurde er ber bl. Christophorus sein, ber ben Erlöser auf seinen Schultern trägt; ber ben Deutschen bas -Kinderthum wiederbringt. Auch in Schiller protestirte letzteres gegen eine greisenhafte Rultur. Möge feine Stuttgarter Statue, von Thorwaldsen geschaffen, mit ihrem Tobtenrichterernst für seinen eventuellen Nachfolger vorbildlich sein; aus ihrem ehernen Munde wird bem plebejiichen Juben von heute fein Urtheil gesprochen:

> Groß' Macht und viel Lift Sein grausam' Rüftung ift . . . . Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Gegen Christus wie gegen Schiller hegt bezeichnenderweise jeder echte Jude eine angeborne Antipathie; im günstigsten Fall verachtet er sie; im minder günstigen Fall haßt er sie; und beides mit gutem Grund; denn ihr innerstes Wesen ist dem seinigen entgegengesett. Schiller muß also auferstehen!

Die im Rern immer noch gefunde Natur unseres Bolles lägt hoffen, baß aus seinem Schoofe noch einmal folche gute Früchte erwachsen. Wie ber jugendliche Schwabendichter, als Wortführer ber reingefinnten beutiden Jugend, ber bamaligen Mätreffenwirthicaft abfagte, fo bat bie jegige ehrlichgefinnte beutsche Jugend, fast vollzählig, ber Judenwirthschaft abgesagt. Und auch biefer Gegensat ift innerlich tief begründet. Die Juben find ein viel alteres Bolt als die Deutschen; jene stellen — in ihrer Besammtheit und nach ihrer beutigen Beschaffenheit betrachtet — benjenigen Entwidelungszuftand bes einzelnen Menschen bar, welchen man als "alt, flug und schlecht" bezeichnet. Solchem Racecharafter entspricht burchaus ihr Einzelcharafter; jubische Kinder giebt es nicht; jeder heutige Jude wird .. Er ift sittlich, wie sein Abnberr Isaat forperals alter Mann geboren. lich. ein Altersprodukt. Altern aber beißt: zersetzt werden; ber Jude war förperlich von jeber und ist geistig jest mehr als je ein Zersetungsprodukt; er wirkt barum, naturwiffenschaftlich gang richtig, stets wieber Der moderne Jude hat feine Religion, feinen Charafter, feine Beimath, feine Rinder. Er ist ein Stud Menschheit, bas fauer geworben ift; wie die Bolle ein Stud himmel ift, bas fauer geworben ift; und ber grische Kindergeist reggirt gegen beibe. Die Jugend gegen die Juden! Der jugendliche Theil bes jungen beutschen Bolfes - also eine boppelt jugenbliche Menschheit - erfährt und äußert bies Befühl felbstverständlich am beutlichsten. Dag fast bie gesammte jetige beutsche Jugend bismardfreundlich ift und fast bie gesammten jest in Deutschland wohnenben Juben bismardfeindlich find, macht die Probe auf jenes Exempel; die eine hat sich damit für und die anderen haben sich damit gegen ben nationalen beutschen Genius entschieden. Facta loquuntur. mal ift bie beutiche Jugend, in ben Zeiten ber alten Burichenschaft, für die ibealen Interessen bes Baterlandes eingetreten; schon einmal hat sie feindselige Mächte bes beutschen Innenlebens befämpft und baburch eine spätere nationale Hochentwickelung vorbereitet; die Lage der Dinge ist im beutigen Deutschland fo, daß fie ein abnliches Borgeben erfordert; und manche Zeichen beuten sogar barauf bin, bag bies balb geschehen wird. Es barf bier baran erinnert werben, bag bie erfte beutsche Burichenschaft, welche frommen Sinn bochhielt, Juden als Mitglieder überhaupt nicht aufnahm; das aktive beutsche Offizierstorps und ber Jesuitenorden thun es noch jest nicht; gerade bies breifache Bracebens ift bochbebeutsam. Jugend, die Kirche, die Armee vertreten ideale Interessen und sind barum antijubifch gefinnt. Sie find die Eisbrecher gegen bas beutige Juben-

Mag man über ben Jesuitenorben benten, wie man will, man wird ibm eine gute Organisation nicht absprechen tonnen; nach seinen Sayungen barf er nicht einmal in 5ter Benerationenmischung von Juben Abstammende als Mitglieder aufnehmen; es wurde fich empfehlen, biefen ober einen abnlichen Brundfat auch auf bas beutsche Staatsleben an-Der betreffende Nachweis murbe burch Eibesleiftung bes zuwenden. jeweiligen Bewerbers zu erbringen fein. Die jepige beutsche Entwicke lung nähert sich einer solchen Lösung ber Frage. Insbesondere war bie Gesinnung ber beutschen Studenten von jeber ber Grabmeffer für bas Wollen des deutschen Bolts; jene find noch unabhängig und durchweg gefund; fie wohnen gemiffermagen in einem windgeschütten Bintel bes modernen Lebens, wo fie noch nicht vor die schlimme Wahl gestellt find: entweder unterzugeben ober einen jahrzehntelangen erbitterten Rampf ums materielle Dafein zu führen. Bon bier tann barum neues Bachsthum ausgeben. Der beutsche Stubent ist jubischen Lodungen wie Drohungen nicht zugänglich. "Die Bflege ibealer Beftrebungen inmitten ber Bogen eines fraffen Materialismus ift Aufgabe ber Burfchenschaft geblieben" hat Emin Bafca 1890 erklart. Dem jubischen Materialismus Steptizismus Demofratismus wird sonach ber beutsche 3bealismus ber beutsche Glaube ber beutsche Aristofratismus entgegenzuseten sein. In ber That ist bier die Bahn gegeben wo das wirkliche, nicht das literarische "junge Deutschland" wieder feine angeborne 3bealität bethätigen tann und foll; es wird eine tampfende Ibealität fein muffen; und man barf fagen: um Bornehmbeit besteht nicht barin, sich von bem Gemeinen fernzuhalten ober es zu ignoriren; fie besteht barin, bas Bemeine au befämpfen; wer nicht burch ben Schmut waten tann, wird nie eine Schlacht gewinnen. hieraus folgt, bag ber Rampf ariftofratifcher Deutscher gegen plebeiische Juben nur bann von Erfolg fein tann, wenn er von bem bochften fittlichen wie geiftigen Standpunkt aus geführt wirb. Scharf und nobel - ift unfere Devife. Wir muffen ritterlich fein, ob auch ber Feind nicht ritterlich ift. Möge bie beutsche Jugend biefer Gefinnung treu bleiben; moge fie in ihr Mann werden. Für jest aber wird fie ihres Weges fürbag zu ziehen haben zwischen bem Professor und bem Juden wie Dürer's Ritter zwischen Tob und Teufel.

Wiebergeburt. Wenn die Gegenwart in den Spiegel der Bergangenheit blickt, so gewahrt sie sich darin als Zukunft. Die bisherige Weltgeschichte hat die körperliche geistige sittliche Ueberlegenheit der arischen über jede andere und insbesondere über die semitische Race unbedingt klargelegt. Der Gedanke des Monotheismus zumal entstammt der letzteren nicht; bei den alten Egyptern und Indern war er offen, bei den alten Griechen und Deutschen latent vorhanden; ebenso ist das Christenthum seinem Wesen nach weit mehr arisch als semitisch; dies zeigt sich schon in seiner lokalen Verbreitung; und es gilt vielleicht von der Person Christi selbst. Denn

I

I

1

ı

ŧ

ŀ

5

İ

į

į

:

:

į

ķ

ļ

ļ

1

ber im neuen Testament angegebene jubische Stammbaum Christi ift als eine pia fraus längst erkannt worden. Dagegen hat die neuere wissenschaftliche Forschung im alten Kanaan gablreiche arische Bolfeelemente nachgewiesen; auch weiß man, daß die dort später wohnenden Juden sich mit ben ursprünglichen Einwohnern oft vermischten; es ist also möglich, nach bem geschichtlichen Befunde, bag Chriftus ein Arier mar; und es wird zudem, burch seine Gesinnung, bochft mahrscheinlich gemacht. jübische Sage berichtet sogar wörtlich "baß Esau's Beist in Jesus gefahren sei"; Esau aber ist die Personisitation des nichtjüdischen und mit fanganitischen Elementen stark burchsetten Edomiterstammes; die einheimische Bolkstradition deutet also gleichfalls auf einen fremden Ursprung Christi. Ausnahmen in einem nationalen Charakter entstehen nie zufällig; weber ihrem geistigen noch ihrem förperlichen Wefen nach; oft aber erklären sie sich aus einem Racerückschlag. Die Gestalt Christi ist theilweise stark orientalisch angehaucht; er konnte sich dem Ginfluß seiner Umgebung nicht entziehen; aber im wesentlichen erscheint boch sein Leben wie sein Tod als ein Kampf und Sieg des kindlichen uneigennützigen arischen Geistes über ben greisenhaften eigennütigen semitischen Beift. Geiz ist die Wurzel alles Uebels; er ist vorwiegend eine Eigenschaft des Alters und ber Semiten; Liebe ift die Wurzel alles Guten; fie ift vorwiegend eine . Eigenschaft der Jugend und der Arier. Liebe kann man befiniren als Sinn für Individualität; ber Arier hat ihn, ber Jude nicht. bat man baber gefagt "Chriftus war ber größte Antisemit"; eben als solcher ist er vorbildlich für das vergangene wie künftige Leben bes beutschen Bolkes; nur mit bem Unterschied, daß das lettere auch nicht einmal scheinbar und vorübergebend - es sei benn gegenwärtig - vor seinen Gegnern unterliegt. Denn es ist aktiver gefinnt als Chriftus; es führt ein Gegengist gegen ben orientalischen Ginfluß bei sich; bies Gegen, gift beißt: die deutsche Erbe. Mit ihrer Gulfe fann sich bas beutsche Bolf verjungen. Insofern Christus ber Bertreter ber bochsten geistigen wie sittlichen wie religiösen Jugendlichkeit, ber eigentlichen Gotteskindschaft ist barf man fagen, bag jebe beutsche Wiebergeburt fich in feinem Zeichen vollziehen muß. Er selbst ift ein rechter Thpus ber Wiebergeburt, indem er als Vertreter der Anschauungen, und vermuthlich auch des Blutes, einer jungen Race aus einer alten Race auftaucht. Morgenland und Abendland, Menschheitsalter und Menschheitsjugend begegnen sich in ihm; aber vorwiegend ist er boch Arier und Kind; vorwiegend ist er In seiner leuchtenden Gestalt hat sich der bleibende Geist, jugendlich. Die Schöpfertraft, mithin bas Göttliche verforpert; in ben schimmernben Gestalten eines Rembrandt Shakespeare Luther Bismarck u. a. hat sich ber wechselnde Beift, die Erdfraft, mithin das Menschliche verkörpert; jener stellt die Menschenseele, diese stellen den deutschen Charafter rein bar. Weber ben einen noch bie andern aber können wir entbehren; wir 23 Rembrandt als Erzieber.

brauchen ein Gebilbe von beiben; wir brauchen ben beutschen Menschen. Sonne und Planeten geboren zusammen!

Rembrandt ist durchaus Individualist und durchaus Aristofrat und beshalb burchaus Arier. Macht fich ber stille und gewaltige hauch seines Beiftes in ber germanifchen Eigenart wieder geltend, fo tann fie fich wieder einmal neu beleben; fo tann fie fich - tonfolibiren. Individualität. bie sich gefestigt bat, ergiebt Stil. Dag nicht nur die beutsche Runft sondern auch bas beutsche Leben wieder Stil gewinne, ift bas zu hoffende ' Enbergebnis einer folden Erziehung. Stil ift bem Spezialismus, . Menschenthum ber Bilbungsichablone gerabe entgegengesett. Spezialist bat fein Fach; er bat, wo er fein haupt binlege; aber "bes Menschen Sohn" hat dies nicht. So war es zu Christi Zeiten; so ist es beute; so wird es in fintenden Zeiten immer fein. Rur eine neue Beistesblüthe, eine wiederauffteigende Entwickelung bes beutschen Bolislebens tann barin Wandel ichaffen. Sie wird fich in ber Richtung nach bem Religiösen wie bem Streitbaren, nach bem Runftlerischen wie bem Kriegerifden, nach bem Rindlichen wie bem Mannlichen bewegen muffen. Das ist die kommende beutsche Bolarität. Wichtiger als die sprachlichen ift es, die fünftlerischen Fremdwörter Deutschlands auszurotten; und vorzüglich wird man bas eine große Fremdwort, das bie beutsche Runft ber letten zwanzig Jahre beberrichte, burch ein beutsches Wort und eine beutsche That erseben muffen: nicht Renaissance sondern Wieber= geburt foll erftrebt werben. Der Rofe - nicht ber Rofette foll bie beutsche Bilbung gleichen. An Stelle ber Konvention muß die Wirflichfeit, an Stelle ber Phrase bas Leben treten.

Der Aft der Wiedergeburt wird wesentlich darin zu bestehen haben: daß sich die besseren Deutschen von den schlechteren Deutschen scheiden; daß jene auf diese Einsluß gewinnen; daß jene diese möglichst zu sich hinüberziehen; daß jene diese auftlären. Die unedlere Mehrheit soll von der "edleren Minderheit" erzogen werden; sie soll von ihr beherrscht werden; sie soll von ihr geadelt werden. Wir brauchen Leute, die sich um ihre eigene Achse drehen; die Bollcharaktere, nicht Halbcharaktere sind; die Bollbildung, nicht Halbbildung haben. Aus solchen Menschen nur kann sich jene edlere Minderheit zusammensetzen. Kurz wir bedürsen in Deutschland einer "Partei der Unabhängigen"; sie wird

## eine Adelspartei, im höhern Sinne

sein mussen; benn sie wird die Bauern die Bürger die Sebelleute die beutschzesinnte Geistlichkeit die beutschzesinnte Künstlerschaft die deutschzesinnte Jugend umfassen mussen. Diese letzere ist mehr der Spnthese wie das Alter mehr der Induktion zugeneigt; leben, geboren werden, schaffen ist aber ein höchst spnthetischer Akt; ihn soll der jetzige

Deutsche vollziehen. Dazu wird er im höchsten Grade Kind sein müssen. Glaubt man an einen dauernden oder auch nur zeitweiligen Fortschritt innerhalb der Menscheit, so stellt sich jedes Kind, gegenüber seinem Elternpaar, als eine "edlere Minderheit" dar; innerhalb eines Bolkes, einer Race, aller Racen ist es ebenso. Menschenseele und deutscher Charakter sollen auch jetzt eine edlere Minderheit mit einander zeugen, welche sür das Schte streitet und dem Schönen dient. Dieselbe wird einen uralten Gedanken neu zu beleben haben; einst hieß es: der Buchstabe tödtet, der Geist macht lebendig; jetzt heißt es: der Buchstabe tödtet, das Bild ist lebendig. Wenn das deutsche Bolk sich wieder zum Bilde und zum Bilden kehrt, so wird es eine Bildung haben; so wird es genesen. "Darum bilde der Mensch sich in Allem schön; jede Handlung sei ihm eine Kunstausgabe" hat Schinkel gesagt. Eine solche Entwickelung würde nicht allein ihm sondern auch andern Völkern zu gute kommen;

Und es mag am beutschen Wesen Noch einmal die Welt genesen.

Der Deutsche ist ursprünglich der Mensch xax' & 50xiv; augenblicklich zwar ist er es nicht; aber er kann es wieder werden. Um dies Ziel zu erreichen, darf ihm kein Preis zu hoch, kein Streit zu schwer sein. Dazu wird er im höchsten Grade Mann sein müssen. Das grimme Lachen der alten deutschen Helden wird auch der neuen deutschen Jugend nicht sehlen. Nach der Ansicht eines ältesten griechischen Philosophen ist Liebe und Streit, gedla xal veixog das eigentlich beherrschende Weltprinzip; es gilt noch heute und für den Deutschen; er nennt es jetz Kunft und Krieg. An beiden hat die deutsche Wiedergeburt gleichmäßig Antheil. Um Krieg und Kunst handelt es sich in allem Bölserleben; sie gehören zusammen in der Endlichkeit wie in der Unendlichkeit; der Gang der Weltzeschichte bewegt sich nach einer kriegerischen Marschmusik. Und dem Gesammtleben soll wiederum das Einzelleben parallel gehen; das ist der Weg des Helden durch die Welt: Parademarsch, im Kugelregen, bei klingendem Spiel!

Ein Organismus lebt nur dadurch, daß er wächst; und er wächst nur dadurch, daß er stetig innere Achsenverschiebungen ersährt; daß er von einer Mathematik erfüllt ist, die sich selbst untreu wird; die rhythmisch wird, die lebendig wird. Wenn aber eine Achse sich verschiebt, so kreuzt sie sich selbst; so streitet sie mit sich selbst; darum ist kein Wachsthum ohne seindliche Auseinandersetzung des Organismus mit sich selbst zu denken. Das ist echte Sphärenmusik; und sie gilt auch in der nationalen Sphäre; nach solchen Takten werden Bölker geboren. Ja das gesammte Weltleben ist nur ein Rampf zwischen Alter und Jugend; und man kann nicht zweiseln, wem dabei der Sieg zusällt; wem er schon längst zugesallen ist. Gott ist jung und der Teusel ist alt. Das Alter wirst Steine aus die Jugend, doch diese schüttelt sie lachend ab. Der Rampf

zwischen beiben ist unvermeiblich; es ist ein Kampf zwischen Leben und Tob; und zugleich einer auf Leben und Tod. Der Deutsche wird sich bemnach mit seinen eigenen Untugenden, mit seiner eigenen Altersschwäche auseinanderzusehen haben; nur so kann er wiedergeboren werden.

Shlug.

Ė

Bebe große Achsenverschiebung im Dasein eines Boltes bedeutet einen Alt ber Wiebergeburt; feine gange Existeng wird so gewissermaßen unter einem neuen Ginfallswinkel beleuchtet; es ist baffelbe und nicht mehr baffelbe wie früher. Es ift neu geworben. Reuen Bein trägt bie Rebe iedes Sabr; fo auch bie beutsche Rebe; und biefen "neuen Wein" barf man nicht in alte Schläuche füllen. Das beißt, unbildlich gesprochen: bas neue geiftige Leben ber Deutschen ift feine Sache für Professoren ober gar für Juden; es ift eine Sache ber beutschen Jugend; und zwar ber unverborbenen unverbildeten unbefangenen beutschen Jugend. Sie bat bas Recht. "Es ist teine Zeile barin, Die nicht erlebt worden mare" bat Boethe von feinen eigenen Bebichten gefagt; es wird um bie beutsche Runft, um ben beutschen Beift, um die beutsche Religion erft bann gut steben, wenn man von ihnen bas Gleiche fagen barf. Das nennt man Wiebergeburt. Gine folche vermag fich nur zu entwickeln aus ben Befühlen, welche bic "Maffe" und aus ben Gebanten, welche bie "Manner" des deutschen Bolks von jeher beseelt haben; diese beiden Kräfte veralten nie; fowie man fie gebraucht, find fie modern.

Aus alten Hufeisen schmiebet man die besten Toledoklingen und aus alten Bolksanschauungen die besten Geisteswaffen. Das Schmieden ist ein spezifisch deutsches Handwerk; Siegfried war ein Schmied ehe er ein Held wurde; und der ist der beste Held, welcher seine Waffen selber schmiedet. Auch der "heimliche Kaiser", wenn er kommen sollte, wird etwas von dieser Eigenschaft an sich haben müssen. Das Feuer seines Geistes wird die alten Bolksanschauungen zerschmelzen und die Krast seines Arms wird sie zu neuen, und darum doch alten, streit- wie sieghaften Anschauungen umsormen müssen. Möge er kommen!

Bescheibenheit Einsamkeit Rube Individualismus Aristokratismus Runst — bas sind die Heilmittel, welche der Deutsche auf sich anwenden muß, wenn er sich der geistigen Misere der Gegenwart entziehen will. Diese Güter lassen sich nicht ohne Kampf erringen; für die nächste Zukunft des deutschen Geisteslebens giebt es daher nur eine Losung. Bindet die Klingen!

Schule ist Mittel und Persönlichkeit ist Zweck; die jetzige deutsche Bildung hat dies Berhältniß auf den Kopf gestellt; es muß daher wieder auf seine Füße gestellt werden. Christus und die Pharisäer, Persönlichkeit und Schule, Kunst und Wissenschaft werden sich im deutschen Geistesleben mit einander zu messen haben; der Streit muß ein durchaus ehrlicher sein; und das deutsche Bolk wird über dessen Auszang richten. Sein Wort entscheidet!

Drud von 3. 28. Birichfelb in Leipzig.

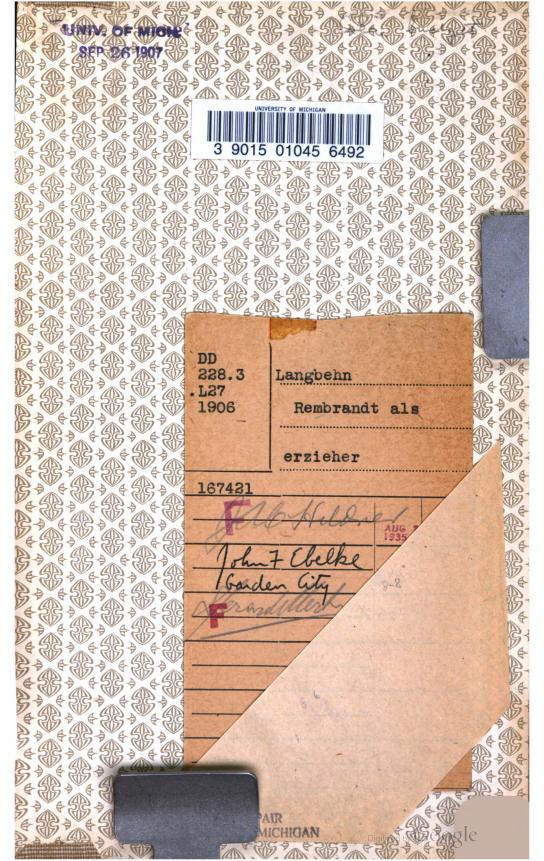

